| Anzahl                           | Schüsse  |               |                                           | Minuten        | 12            | Figuren  |          |          |            |      | Schei-<br>er             |         |
|----------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|------------|------|--------------------------|---------|
| der<br>Geschütze                 | Granaten | Feldshrapnels | Granat - Frag-<br>mente und<br>Bieikugeln | Zeitdauer in I | Schussdistanz | stehende | knieende | Soutiens | Commandant | Gros | Total incl. Schentreffer | Procent |
| 2. Schiessen<br>6<br>8centim. B. | 36       | 54            | 7164                                      | 20             | Met.<br>750   | 159      | 116      | 172      | 14         | 97   | 558                      | 7 - 78  |
| 2. Schiessen<br>6<br>9centim. B. | 36       | 54            | 11844                                     | 20             | 750           | 400      | 329      | 494      | defect     | 212  | 1435                     | 12.1    |

Anmerkungen. Die Scentim. Granate zu 40 Sprengstücken. — Die Scentim. Shrapnel zu 16 Sprengstücken und 90 Bleikugeln. — Nicht crepirt sind 2 Granaten und 2 Shrapnels. — 1 Geschütz wurde durch Klemmen des Verschlusses unbrauchbar und musste ersetzt werden.

Die 9centim, Granate zu 35 Spreugstücken. — Die 9centim, Shrapnel zu 16 Spreugstücken und 180 Bleikugeln. — Nicht crepirt sind 4 Granaten und 2 Shrapnels. — Durch den 3. Granatschuss wurde die Soutiensscheibe rechts, und durch den 10. eine Scheibe (die rechte des Gros) umgeworfen.

# Österreichische militärische Zeitschrift

M. 184



UNIVERSITY OF VIRGINIA CHARLOTTESVILLE LIBRARY ा अस्तर कार का जीवार की कारण के कारण की

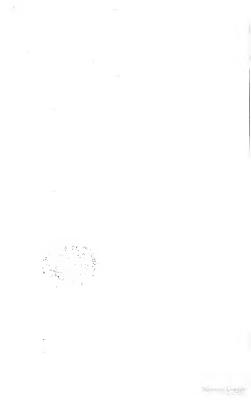

£ 278

STREFFLEUR'S

## ÖSTERREICHISCHE

## MILITÄRISCHE ZEITSCHRIFT

REDIGIRT

### MODIT DOLLMED

K. HAUPTMANN IM GENIE-STAB



1.32.

XIV. JAHRGANG.

VIERTER BANG

NG.

WIEN 1873.

COMMISSIONSVERLAG VON R. v. WALDHEIL

EIGENTHUM DER STREFFLEUR'SCHEN ERBEN.

3 .59 Jahrg. 14 187**3** BD. 4

## Inhalt

## zum 4. Bande der österreichischen militärischen Zeitschrift 1873.

### Mit einer Tofel und einer Skizze.

| Das Gefecht der Infanterie. (Eine Reflexion) 1-32,                                       | 143-164 |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| Die geschlossene Fechtart,                                                               |         |  |  |  |  |
| Die zerstreute Fechtart.                                                                 |         |  |  |  |  |
| Die nermale Gefochtsweise des Bataillene.                                                |         |  |  |  |  |
| Unsere Infanterie-Truppen-Übungen.                                                       |         |  |  |  |  |
| Schlussbemarkung.                                                                        |         |  |  |  |  |
| Die grossen Pionnier-Übungen zu Linz im September 1873. (Mit Tafel                       |         |  |  |  |  |
| Nr. 8)                                                                                   | 83-44   |  |  |  |  |
| Truppen-Manöver und Brückenschlag vor Sr. Majestät dem Kaiser.                           |         |  |  |  |  |
| Technische Details der Übnugen.                                                          |         |  |  |  |  |
| Das Heeresbekleidungs- und Ausrüstungswesen auf der Wiener Weltaus-                      |         |  |  |  |  |
| stellung 1873                                                                            | 45 54   |  |  |  |  |
| Kurze Betrachtungen über die verschiedenen Systeme der Bekleidungen<br>und Ansrüstungen. |         |  |  |  |  |
|                                                                                          |         |  |  |  |  |
| Die Cernirungs-Operationen bei Metz. (Erster Durchbruchsversuch der                      |         |  |  |  |  |
| Franzosen aus Metz)                                                                      | 165-190 |  |  |  |  |
| Allgemeine Charakteristik von Matz und Umgebung.                                         |         |  |  |  |  |
| Vertheidigungs-Anordnungen innerhalb der Festung Mets.                                   |         |  |  |  |  |
| Stärke-Verhältnisse der beiden Armeen.                                                   |         |  |  |  |  |
| Erster Durchbruchsversuch der Franzosen,                                                 |         |  |  |  |  |
| Reglements-Studie XIV                                                                    |         |  |  |  |  |
| Ober-Praussnitz oder Praussnitz. Ein Beitrag zum Studium der Gefechte                    |         |  |  |  |  |
| von Trautenau und Neu-Rognits. (Mit einer Skisse)                                        | 139-142 |  |  |  |  |
| Feldzeugmeister Carl Freiherr von Baltin. (Nekrolog)                                     |         |  |  |  |  |
| Über die Ausrüstung der Feld-Batterien mit Schanzzeug                                    |         |  |  |  |  |
| Die neue Organisation der italienischen Armee                                            | 201-209 |  |  |  |  |
| Das Ganse avanciren!                                                                     | 210     |  |  |  |  |
| Reglements-Studie XV                                                                     | 211-214 |  |  |  |  |

## Literatur - Blatt. — Nr. 10, 11 und 12.

#### Zeichnungen.

Tafel Nr. 8. Zu dem Aufsatze: "Die grossen Pionnier-Übungen zu Linz im September 1873".

Druck von R. v. Waldheim.

### Das Gefecht der Infanterie ').

1

(Eine Reflexion.)

Dill.

Die Bedeutung dieses Gegenstandes bedarf keiner Begründung mehr. Alles weiss, dass die Infantorie die Hauptmasse eines jeden Heeres bildet, weil sie in sich die Bedingungen hat, in allen Verhallmissen zu kämpfen, weil sie am raschesten und billigsten aufgestellt, ergänzt und mobilisirt werden kann. Durch die Verbesserung der Waffen hat sich diese Bedeutung auf eine Stufe gehoben, welche die Infantorie zur Hauptwaffe im eminentesten Sinne machte, und die anderen Waffen in das Verhältniss der Hilfswaffen ausnahmslos zurückdrängte.

Weit entfernt, dass sich hiedurch die Anforderungen an die sbrigen Wäfen verminderten, hat dies viellende haspisstehlich dazu beigetragen, dass sich die taktischen Forderungen bei allen Waffon erhöhten; dem das Verhältniss der Cavallerie, Artillerie, Mitrailleusen und Genie, als Hilfswaffen der Infanterie, bezeichnet keineswegs eine nebenstchliche Stellung, sondern dem taktischen Grundsatz der gegenwärtigen Kriege, dass diese Hilfswaffen ihre ganze Thätigkeit in die der Infanterie einzuflechten haben, was an sich schon eine Erschwerung ihrer Aufgabe involvirt.

Dieses Verhältniss der Waffen unter sich muss bei Besprechung des vorliegenden Gegenstandes Erwähnung finden, nicht blos um die Bedeutung desselben zu beleuchten, sondern anch um die Nicht-Infanteristen zum Interesse für diese Frage aufzufordern.

Die Infanterie aber mnss das Bewusstsein haben, dass von ihrer taktischen Tüchtigkeit in einem Kriege die Entscheidung zum grossen Theile abhängt, welches Bewusstsein der Sporn sein muss, ihre taktische Vervollkommnung theoretisch und praktisch anzustreben. —

Eine lehrreiche Erfahrung bei dem Auftreten des neuen Hinterlade-Gewehres als Kriegsmittel ist der Umstand, dass es einiger empfindlicher Schläge bedurfte, bevor man zur vollen Erkenntniss seiner Bedeutung kam. Der Krieg 1864 vermochte diese Einsicht nicht zu erschliessen, und das Jahr 1866 setzte die Welt in Erstaunen über die Vortheile, welche diese Waffe bietet. Die Anstrengungen der

¹) Dieser Autsats ist unter dem Einflusse der Militär-Literatur, welche sich mit der gleichen Frage beschäftigt, geschrieben und beabsichtigt die von diesen Autoren gebotenen Erfahrungen und Gedanken zu sammeln nud in ein umfassendes Ganzes zu bringen.

Hauptmächte Europa's waren nach diesem Kriege daher dahin gerichtet, sich mit dieser Waffe auszurtuten. Die Kampfweise aber, welche sich mit jedem nenen Mittel ändert und sich bei dieser hervorragenden Waffe unsomehr ändern musste, war aus Mangel einer hervernesenden sich nicht überall der Gegenstand einer vollen Aufmerksamkeit, und abermals war es empfindlichen Niederlagen im Kriege 1870—71 vorbehalten, den Nachweis zu führen, dass sich mit der Änderung der Waffen auch das geistige Element der Taktik modificit, diesmal derart, dass wir einen neuen Absehnitt in der Taktik worziechene können.

Wenn auch die Franzosen mit einer vorzüglicheren Waffe bewehrt waren, so hatten sie durch ihre Kampfweise im Allgemeinen wenig gestadert. Diese Einsicht, welche wir bisher als nicht vorhanden erwähnten, fehlte jedoch den Prenssen bestäglich der Werthschättung ihrer Waffe, sowie der hieraus hervorgehenden Kampfweise nicht; nur fanden sie ihre Erwartungen zumeist übertroffen. Daher bemerken wir im Kriege 1879, dass sich ihre Taktik bewährte, und vervoll-kommnete. Diesee seltene Schauspiel, dass ein Heer im Kriege noch jone Mängel au werbessern wusste und in die nothwendige Kampfweise einzulenken vermochte, zeigte endlich, dass seiner Taktik das Studium zu Grunde lag.

An das esterreichische Heer tritt nun überhaupt die Frageheran, de säde Lehren der letzten Kringe für sich vorwerthet hat, besonders, ob die entscheidende Waffe, die Infanterie, auf jener Höhe der taktischen Ausbildung steht, dass sie es mit jedem Gegner aufznnehmen vermag.

I.

Um diese Lebensfrage zu beantworten, sei es gestattet, einige kurze Rückblicke zu thun.

Zur selben Zeit, als in Frankreich der erste Kanonenschass geschehen war, hatte das preussische Kriegsunisisterium ein Reglement für die kön. Fusstruppen vollendet, welches, basirt auf die Erfahrungen des Krieges vom Jahre 1866, einzelne Änderungen in den taktischen Formen hervorbringen und die wesentlichsten Berichtigungen, welche als Anhänge herausgegeben waren, in sich aufnehmen sollte. Das Reglement wurde nicht hinausgegeben (Österreichisches Artillerie-Reglement im Jahre 1866), sondern bis zum Ablaufe des Krieges aufbewahrt. Als nun der Krieg beendigt war, konnte dasselbe der Armee übergeben werden, ohne dass irgend welche Veränderung vorzunehmen für nöthig befunden wurde,— ein Beweis, dass dasselbe auf der Höhe der taktischen Vollendung seth, abgesehen von einzelnen Anschaumgen, welche, um der Pflege des conservativen Geistes Willen, belassen worden konnten.

3

In dieser Thatsache liegt Etwas, das den Militär für die organisatorische und wissenschaftliche Entwickelung des preussischen Heeres mit Anerkennung erfüllen muss. Sollten wir ums hierin eine gewisse Übertreibung zu Schulden kommen lassen, so kann dies nicht schaden, de eine Überschtzung der Gegner auf geistigen Gebiete um zanspornt.

Dieselben Ursachen, welche es dem preussischen Generalstabe möglich machten, jenen wissenschaftlichen Blick in die Zukunft zu thun, hatten aber auch zur Folge, dass diese Armee aus selbstthätigem Streben jene taktische Vollkommenheit erreicht hatte, wie sie nicht blos der Erfolg des Krieges bezeugte, sondern welche auch das kön. Kriegeministerium veranlasste, im Bewusstein dieser Vollkommenheit das Reglement vom 3. August 1870 mit grösster Ruhe bei Scite zu legen.

Ich glaube mit diesem Belege ein Streiflicht auf den moralischen und geistigen Zustand jener Armee geworfen zu haben, welches allein genügz, um die früher gestellte Frage bezüglich dieser beiden Momente sich selbst beantworten zu können, und wir wollen auf den meritorischen Theil der Frage eingehen, indem wir die kampfweise der Deutschen in Frankreich vom rein taktischen Standpunkte mit unserer Methode

und Anffassnng des Kampfes in Vergleich ziehen.

Die taktischen Formen der preussischen Infanterie waren vor dem Kriege, was die äusserliche Erscheinung betrifft, unseren Kampfformen ähnlich, nur mit dem Unterschiede, dass der Geist ihres Gebranches ein reger, thätiger, auf die höchste Waffenwirkung zielender war. Sie hatten die Wirkung des Hinterlade-Gewehres noch nicht empfunden, daher das Vertrauen in den geschlossenen Kampf noch nicht verloren. Aber sie hatten bereits, im Vorgefühle der Verluste, der zerstreuten Fechtart eine Aufmerksamkeit zugewendet, was sie befähigte, ganze Kämpfe in dieser Form durchzuführen, ohne jeno Gefahren fürchten zu müssen, welche eine allgemeine Auflösung der Kampflinio hervorbringt. Die ersten Kämpfe lehrten bereits, dass bei den enormen Verlusten, welche jeder geschlossenen Form auf wirksame Gewehrdistanzen drohen, die Anwendung derselben, sowohl zum Feuergefecht als auch zum Bajonnetkampfe, undurchfübrbar oder resultatios bleiben muss. Und bereits in diesen Kämpfen wurden die Abtheilungen in erster Linie nur mehr in Schwärmen vorgeführt; die geschlossenen Unterstützungen führten ihre Bewegungen bereits zerstreut aus, und die Absicht, das Salvenfeuer anzuwenden, wurde bedeutend herabgestimmt.

Dieses Nachgeben gegenüber den zwingenden Consequenzen des mörderischen Chassepot-Gewehres beweist uns, dass die prenssische Armee weniger eine Methode des Kampfes hat, als eine Taktik, welche aus einem den Umstaden gemissen, bewussten Handeln hervorgeht, welches eine Infanterie befähigt, einem Gegener gegenüber, der eine andere Kampfweise verlangt, auch diese mit der gleichen Leichtigkeit anzunchmen. Abermals stehen wir vor einer Thatsache, welche die Ziele des geistigen Elementes anzeigt, was uns wieder zu der besonderen Betrachtung anregen muss, ob unsere Kampfweise das Product der inneren Überzeugung, auf die Wissenschaft basirt, — ist, ob unser Handeln nur ein gebräuchliches oder eine bewusste That sei.

Die Kampfweise, welche dem Hinterlade-Gewehre gegenüber angewendet werden muss, geht aus den Alles eherrschenden eonormei.
Verlusten hervor; diese hatten zur Folge, dass die Deutschen dahin
einig wurden, dass nur jene Form mit Erfolg anwendbar sei, welche
bei der grössten Freiheit der Bewegung die möglichste Ausnützung
des Torrains als Deckung gestattet; diese Form ist die zerstreute
Fechtart.

Durch Wort und Schrift wurde die offensive Kampfweise der Deutschen bereits vielfach beleuchtet; je öfter wir es aber versuchen, uns dieselbe vorzuhalten, desto klarer werden uns die Bedingungen, die taktischen Grundzüge der Angriffsmethode werden, welche einem Gegner von der Art der Franzosen gegenüber nazuwenden sein wird. Darum und zur Beleuchtung unserer oben gestellten Frage charakteristren wir kurz das Infanterie-Gefecht, wie es sich im Allgemeinen im Kriege in Frankreich von sebbst ergab.

Sobald die Truppen den taktischen Aufmarsch vollendet hatten, und die Einleitungstruppen auf den Feind gestossen waren, wurden die Abtheilungen in grossen Körpern bis in den wirksamen Kanonen-Ertrag vorgeführt, in diesem auf Entwickelungs-Distanz in Bataillone aufgelöst, und so bis auf etwa 1000 Schritt vor die Vertheidigungsfront vorgerückt. Obwohl schon auf 2000 Schritte namhafte Verluste durch die Gewohnheit der Franzosen, auf solche Distanzen bereits das Gewehrfeuer zu eröffnen, eintraten, daher manchmal das Bestreben vorhanden war. sich bereits früher in kleinere Körper aufzulösen, so wurde dies nicht gestattet, weil hiedurch die einzelnen Colonnen zu früh aus der Hand ihrer höheren Führer gekommen wären und die ihnen gegebene Richtung verloren hätten, wodurch vor Engagirung des Gefechtes die Ordnung bereits gelockert worden wäre. Erst innerhalb 1000 Schritte wurde den Bataillonen entsprechend Selbständigkeit gegeben, welche sich nunmehr theilweise in die Compagnie-Colonne, theilweise in Halb-Bataillons zertheilten und so die Vorrückung fortsetzten.

Wenn auch Anfangs nur die Schützenzüge aufgelöst wurden, so zwangen doch die Verluste, welche jede gesehlossene Abtheilung bedrohten, und die Hefügkeit des gegnerischen Feuors alabeld zu einem Auflösen des zweiten Zuges, wärend der dritte als Unterstützung entweder in der Schützenlinie stand, oder bei mangelhafter Deckung auf eine weite Distanz hinter dieser positrt wurde. Die Bewegungen dieser Unterstützung mussen nach einigen verhustvollen Erfahrungen aufgelöst geschehen. Ihrer ursprünglichen Bestimmung nach hatten diese Unterstützungen die Aufgabe, das Feuer der Schwärme durch Salven zu erhöhen; da jedoch die Franzosen, wie zumeist in der Defensive, gedeckt und eingegraben, in dichten Schwärmen aufgelöst waren, so beten sie wenig Gelegenheit, das Salvenfeuer anzuwenden, und es zeigte sich das geschlossene Feuergefecht einem solchen Gegner gegenüber, der unausgesetzt den Angreifer unter einem Hagel von Geschossen hielt, jeder Ükonomis der Kraft widersprechend, da es Verluste und Munitionsverschwendung hervobrachte, ohne ein verhaltlinissmässiges Resultat zu erzielen. Daher lösten sich alsbald die Unterstützungen ebenfalls in der ersten Linie auf, so dass endlich häufig das ganze erst Treffen, und im weiteren Verlaufe der Gefechte auch Theile des zweiten Treffens in einer einfachen Schützenlinie die Gefechsfrott bildeten.

Da hierauf die Nikhrung des Kampfes unmöglich wurde, und der Einfluss der Commandanten sich wesentlich verminderte, so wurde hie und da bei der taktischen Einheit ein Halb-Bataillon oder eine Compagnie zweiter Linie zurückgehalten, wodurch eine grössere Ökonomie der Kraft erzielt, und das Übergehen des ganzen Treffens in eine Schützenlinis verzögert wurde.

Aus den früher erwühnten Uraschen verdichtete sich die Schützenlinie dergestalt, dass die Intervalle zwischen den einzelnen Gruppen
aufgehoben wurden, und so bildeten sich grosse Schwärme von der
Stürke eines Zuges bis zu der einer Compagnic. Dieser grosse Schwarm
bewegte sich alsdann zumeist als ein Ganzes, wobei sich die Officiero
als Schwärmführer an die Spitze desselben stellten; nur ausnahmsweise
wurde die Dewegung durch die von Unterofficieren geführten kleinen
Schwärme ausgeführt. Eine ruckweise Bewegung der grossen Schwärme
zeigte bei untervarteten Vorprellen keine grösseren Verlute als das
successive Vorrücken mit kleinen Schwärmen; es musste die Bewegung
mit dem grossen Schwärme umsonehr geschehen, da die Mannschaft
zur Vorwärtsbewegung oft nur durch das Beispiel der Officiere zu
vernahssen war, und weil bei dem betäubenden Lärme des Gefechtes
ein Dirigiren der einzelnen kleinen Schwärme mit der Stimme und
den Signalen unmöglich wurde.

War es so den Schwärmen gelungen, dem Vertheidiger bis zur nichsten Deckung an den Leib zu rücken, und war des Gegenes Front durch das heftigate Feuer mitrbe gemacht, so wurde der letzte Vortoss in Form eines Schwarmsturmes (Schutzen-Attake) geführt; auf ein gegebenes Zeichen brachen die Schwärme der hiefür bestimmten Abtheilungen im vollsten Laufe vor, mit der Absicht, den angegriffenen Theil der Front zu umfassen. War eine zweite Linie oder Unterstützungen vorhanden, so folgten diese, häufig in Form einer zweiten Schwarmlinie, um sich in den von der ortset Linie verlassenen Deckungen festznsetzen, dem gelungenen Sturme als Unterstützung, dem misslungenen als Repli zu dienen. Der Sturm mit geschlossenen Abtheilungen gelang normal nie, mit Schwärmen häufig, oft auch erst das zweite oder dritte Mal.

Für das Gelingen des Starmes war die Vorbereitung massgebend. Zu diesem Zwecke musste sich das Fener eines grösseren Theiles der Front gegen den Angriffspunkt durch eine gewisse Zeit richten; wichtig ist daher das Verständniss des Commandanten für dieses Mass der Wirkung und die Wahl des Angriffspunktes, welcher dort zu finden war, wo das Terrain ein Eindringen in die feindliche Front begtussigte, wo sich der Eingedrungene vortheidigungsweise festsetzen konnte.

War es dem Angreifer gelungen, in ein Object der feindlichen Front einzndringen, so wurde dieses besetzt, neue Kräfte herangezogen, und mit Hilfe der dem Hinterlade-Gewehre innewohnenden Defensivkräft behauptet. Hiedurch war jedoch in die feindliche Front eine Lücke gemacht, welche dem Angreifer die Möglichkeit bot, aus diesem Objecte flankirend gegen die Vertheidiger vorzubrechen und so dem directen Angriffo das Umfassen zur Erleichterung seiner Aufgabe beizugeben, was an den Flügeln von Haus aus angestenbt wurde.

Diese in allgemeinen Zügen gegebene Kampfweise der Preussen hatte sich bis gegen Ende des Krieges bei allen deutschen Truppen Eingang verschafft und wurde allenthalben ausgebildet.

Gegen Cavallerie wendete man nur ausnahmsweise das Carré an, nachdem sie gewöhnlich das Feuer der Schwärme allein nicht aushalten konnte.

Überlegen wir den Geist dieser Kampfweise, so zeigt sich von bestimmendatem Einflusse für dieselbe: 1. eine Diesiplin, welche so ermöglicht, die Truppen in solchem Masse aus dem Verbande der geschlossenem Fechtart zu lassen, und 2. eine Detail-Ausbildung der Infanterie, welche voraussetzen lässt, dass das einzelne Individuum, sich selbst überlassen, mit jener Überlegung kämpft, welche die Terrain-Benützung und das Hinterlade-Gewehr verlangen.

Indem wir versucht haben, jenes Infanterie-Gefecht zu charakterisiren, welches an den Siegen thatsächlich in vollem Masse Antheil hat, glauben wir eine Grundlage für die Beantwortung der Frage geschaffen zu haben, ob wir auf jener Höhe der Ausbildung stehen, wie sie diese Schilderung es verlangt.

Bevor wir an die Beantwortung gehen, muss aber die moralische Bedeutung der Fragestellung, mit Hinblick auf den Zeitpunkt, gerechtfertigt sein.

Als sich nach dem unglücklichen Jahre 1866 die öffentliche Meinung in Österreich mit aller Verbissenheit über die Armee hermachte, weil ihr diese bei ihrer Oberflächlichkeit das sichtbarste und naheliegendste Object für die blödsichtigste Kritik abgab. da fügte sich leider zu dem Unglücke des Vaterlandes und den Kränkungen durch Journale, Brochuren etc. auch noch das schwerwiegende Unheil hinzu. dass die Theile der Armee unter sich in Kampf geriethen und sich vor der Öffentlichkeit ihre Fehler und Schwächen rücksichtslos vorhielten. Gerade damals hätte die Armee jener Kraft bedurft, welche sie in ihrem eigenen Schmerze moralisch gehoben hätte, ihr das Vertrauen in die Zukunft unerschüttert erhalten sollte; damals war es weder vom sittlichen Standpunkte gerechtfertigt, noch vom praktischen Standpunkte vortheilhaft. Alles zu enthüllen und, wie es unvermeidlich ist. auch das Gute ungerecht zu verwerfen, da selbst die rührigste Leitung es nicht vermocht hätte, jener Fluth von Vorschlägen folgen zu können und in kurzer Zeit das Mangelhafte zu beseitigen. Damals war es nothwendig, dass das Heer, das Unglück würdig tragend, die Anfälle der Presse verachtend, in dem Bewusstsein sich gestärkt hätte, dass in relativ kurzer Zeit es klar werden würde, einen wie geringen Theil der Schuld es selbst an dem Unglücke des Vaterlandes trage. Damals brauchte die Armee Nichts nöthiger als die Hebung des moralischen Elementes; alle organischen und taktischen Fragen bedurften einer gewissen Zeit, um zur Erledigung zu kommen. Vergleichen wir das Schicksal des französischen Heeres mit dem unsrigen, welch' himmelweiter Unterschied im Masse der Niederlage! - Und dennoch versucht nicht blos das Land die Armee, sondern auch diese sich selbst moralisch zu erholen. Wir wollen die Motoren dieser Erscheinung in Frankreich nicht untersuchen; begnügen wir uns mit der einstweilen nachahmenswerthen Thatsache.

Es ist nummehr klar geworden: die Armee kann bereits mit geringem Vorwurfe auf ihre Vergangenheit blicken; ferner hat sie sich bereits durch Reorganisation und Ausbildung auf einen solchen Standpunkt erhoben, dass die Mächte Europa's in Österreich-Ungarn einen Kraftfactor erblicken, der von entscheidendstem Einflusse auf die Geschicke des Weltheiles ist.

Nachdem in unserem Heere die Organisation nahezu vollendet, das moralische Element so gekräftigt scheint, dass das Vertrauen in unsere Zukumft erwacht sein sollte, so wird die Auffeckung unserer Mängel ungefährlich, oder besser gesagt, die Selbsterkenntniss nützlich sein, um an unserer Vollendung arbeiten zu können. Auch in dieser Hinsicht können wir uns an Preussen ein nachalmensworthes Beispiel nehmen, indem dort die Siege dreier Feldzüge keine Verblendung hervorbrachten; nach 1864—66, und wieder nach 1871 müssen wir die Rücksichtsiosigkeit bewundern — sehen wir yon einzelnen Producten der Tages-Literatur ab — mit der Mängel aufgedeckt und hiedurch neue Forstehritet angebahnt werden. Ja, die Armes-

Leitung stellt sich selbst an die Spitze einer durchgreifenden Kritik ihrer organisatorischen Zustünde. Wenn nun Preussen dies ohne Schädigung seines moralischen Elementes nach drei glücklichen Kriegen thun kann, so durften wir es numittelbar nach dem unglücklichen Feldzuge 1866 nicht, sind aber jetzt in der Lage, und mit Hinblick auf unsere Entwicklung verpflichtet, an uns selbst strenge Kritik zu üben, um nicht neuerlich in die sehmerzliche Lage zu kommen, Fehler zu spitt einzusehen und hiedurch abermals gegen uns selbst aufgebracht zu werden.

Halten wir uns die Momente vor Augen, welche wir bei der Charakterisirung der modernen Kampfweise als massgebend erkannten, so können wir die oben gestellte Frage in drei Theilen beantwerten, und zwar, ob wir mit Hinblick 1. anf das moralische Element, 2. auf das geistige Element, und 3. auf das rein taktische Element unserer Ausbildung auf der Höhe der nothwendigen Vollendung stehen.

 Das mora lische Element muss nach zwei Seiten betrachtet werden: das des Officiers-Corps eines Heeres, und das der Mannschaft; das Zweite ist von dem Ersten zum guten Theile abhängig.

Was nun die Disciplin der Mannschaft betrifft, von der wir erwarten sollen, dass sie in einem Kriege, welcher in dieser Hinsicht noch grössere Forderungen stellt als der, in welchem uns die Disciplin der deutschen Truppen in Erstaunen versetzte, — diese Frage zu beantworten will ich mir ersparen; darüber möge sich jeder Einzelne ein Urtheil bilden, oder hat es sich wahrscheinlich sehon gebildet.

Hinsichtlich des moralischen Elementes trägt das österreichische Officiers-Corps theilweise noch den Charakter der Verstimmung an sich, welche die traurigen Erfahrungen hinterlassen haben, und se finden wir dem entsprechend stellenweise noch immer einen Pessimismus, der, wenn weit getrieben, der allgemeinen Sache des Heeres absolut schaden muss. Se tadelnswerth ein Optimismus ist, welcher Alles wehlgethan findet, da hiedurch der der Entwicklung nöthige Gährstoff fehlt, ebenso gefährlich wird der Pessimismus, wenn er dahin zielt, die Entwicklungs-Fähigkeit überhaupt in Abrede zu stellen. In dieser Hinsicht ist der Officier sogar verpflichtet, einen Optimismus zu hegen, weil man wahrlich nicht wüsste, worauf dieser Stand seine Existenzberechtigung basiren wollte, wenn nicht auf das unerschütterlichste Vertrauen in das pelitische Prosperiren seines Vaterlandes und die damit innig zusammenhängende Entwicklungs-Fähigkeit der Armee. Aus diesem Pessimismus hat sich bei uns eine gewisse Sucht zu tadeln breit gemacht, welche denn dech nicht als ganz unschuldig aufzufassen sein dürfte. Dieser Sucht mangelt oft die wichtigste moralische Grundlage eines kritischen Urtheils, nämlich die Selbsterkenntniss und frühere Reinigung von den eigenen Fehlern. Diese Kritik ist himmelweit von jener verschieden, welche eine andere Armee gross gemacht hat, indem sie keine Verbesserungen anbahnt, sondern nur jene Schmähsneht gross zieht, welche schliesslich in ein Tadeln um jeden Preis ohne

gründliche Überlegung ausartet.

Sollen wir auf die Disciplin des Officiers-Corps vertranen können, so ist das erste und wichtigste, wodurch unsere Vollendung am raschesten ermöglicht wird, die Selbsterkenntniss, d. i. die Absicht, die eigenen Mängel zu bekämpfen, und dann erst, basirt auf eine gewisse eigene Vollkommenheit, das Anssenliegende zu kritisiren; hiedurch wird die Kritik Berechtigung erlangen, und im Bewusstsein dessen, wie schwierig tadellos Gntes zu leisten ist, jeder Tadel mit Mass nnd ohne Schmähsncht ausgesprochen werden. Mit der Ruhe des Urtheils wird aber auch jenes Selbstbewusstsein erwachen, welches nns mit Verachtung anf das gemeine realistische Treiben unserer Zeit, auf die zersetzenden Bestrebungen unserer öffentlichen Meinung blicken lässt.

Während die erwähnte Schmähsucht Nichts verbessert, aber zweifellos schadet, wird eine anf eigene Besserung gerichtete allgemeine Selbsterkenntniss nicht blos den moralischen Werth des Corps heben, sondern anch die Verbesserung am wirksamsten in allen Richtungen einleiten, so dass endlich der selbstbewusste Officier in sich und seiner Stellung den Stolz früherer Zeiten, aber getragen von edleren Motiven

wiederfindet.

2. Hinsichtlich des geistigen Elementes hat uns der Umstand mit dem preussischen Reglement vom Jahre 1870 den Beweis gegeben, wie sehr ienes Alles, durchdringend, selbst die Zuknnft in ihre Schlüsse einbeziehen kann.

Wir müssen dagegen sagen, dass unser geistiges Element im Allgemeinen noch Einiges zu wünschen übrig lässt. Darunter verstehen wir nicht ein allgemeines Studium der höchsten Probleme der Kriegswissenschaft, sondern ein Verständniss jedes Einzelnen für die Fragen der eigenen Dienstes-Sphäre, nach welchem dieselben gründlich und durchdacht beantwortet werden. In der preussischen Armee hat das Officiers-Corps einen so gleichförmigen Bildungsgrad, wie wir ihn gegenwärtig anstreben und binnen Knrzem erreicht haben werden, so dass Jeder z. B. die Taktik der drei Waffen, die Elemente der Feldfortification, die Heeres-Organisation n. dgl. m. dnrchgehends inne hat. Hierans folgt aber, dass jede Handlung in der einfachsten Dienst-Praxis, bis zur Lösung taktischer Aufgaben, bewusst vor sich geht. Der Kern jeder Form, der Zweck jeder Anordnung. kurz das Warum einer jeden That wird erkannt und als bekannt vorausgesetzt. Dies schliesst aber jene handwerksmässige Werkthätigkeit aus, welche blind und gedankenlos die Vorschriften zur Durchführung bringt, worunter vielfach der Geist derselben leiden muss, und oft ein anderes Resultat zum Vorschein kommt, als jene zum Zwecke haben.

So wie wir dort die Officiere im vollen Bewusstein der Zwecke ihrer Aufgaben finden, sehen wir auch die Heereseleitung so bewusst ihrer Aufgabe, dass uns jeder Krieg einen wesentlichen Fortschritt in den Heeres-Einrichtungen und der Ausbildung zeigte, ja dass der Sieg stets durch eine neue Idee eingeleitet wurde. Und trots dieser Siege arbeitet man rästig derart fort, dass ein neuer Krieg mit Deutschland sicherlich eine neue Überraschung von dort bringen wird, dem übrigen Europa wird es hiedurch schwer sein, diesen Vorsprung einzuholen. Frankreich dagogen, verblendet durch die Siege in der Krim und Italien, arbeitete nicht, sondern gieng an der Überschätzung seiner Vergangenheit und Bedeutung zu Grunde.

Unsere früher gestellte Frage wird daher hinsichtlich des geistigen Elementes lauten: "Sind wir Alle jener bewussten That fähig, die uns, "aus Erkenntniss des Zweckes unserer Handlungen, zur vollen Aus-"nützung unserer lebenden und todten Kampfinittel bringt?"

Zum Wohle der Armee wird diese Frage viele Ja zulassen, in männlicher Selbsterkenntniss aber auch manches Nein nöthig haben.

3. Aus der Beantwortung der früheren Frage ergibt sich theil-weise die über den rein taktischen Theil der Hauptfrage. Diese wird sich aber genaner präcisiren lassen nnd kann hiedurch für unseren weiteren Zweck dienlicher werden. In der Schilderung des Infanterie Gefechtes im Kriege 1870 ist uns ein Umstand aufgefallen, welcher sowohl anf den Charakter des Kampfes an sich, als auch auf die Kampfweise von bestimmenden Einfaus ist, und zwar "der "hohe Eindruck, den die enormen Verluste auf die Kampfenden anssern." Aus diesem geht die Bedeutung des Feuers überhaupt, des Terrains als Deckung und des hohen Werthes der Zeit in der Bewegung hervor.

Überblicken wir das Gesagte, so ergeben sich hieraus mehrere Fragen:

Fühlen wir die Bedeutung des Eindruckes, den die Verluste auf die Truppe sussern würden? — Können wir uns die Polgen derselben auf die Durchführung des Kampfzweckes klar machen? — Wir Österreicher hatten wohl Gelegenheit, die Eindrucke des Feuers aus Hinterladern kennen zu lernen, wir wären daher naturgemäss als die Ersten bestimmt gewesen, die neue Taktik zu erkennen und auszubilden. — Wir haben das nicht gethan; so rufen wir uns wenigstens die Eindrücke in's Gedächtniss zurück und kritäiren wir aus diesem unsere Taktik. — Wenn uns die Beantwortung dieser Fragen durch das Verständniss für den Charakter des modernen Gefechtes möglich wurde, so werden die folgenden Fragen den taktischen Theil dieses Gegen standes erfedigen.

Erkennen wir die Kraft des Hinterlade-Gewehres, verstehen wir unser Feuergefecht zu leiten? — Verstehen wir das Terrain derart auszunttzen, um die früher erwähnten Verluste genügend zu verringern? — Ist die Zeit in der Bewegung, wo die Waffenwirkung ummöglich oder nur unbedeutend ist, auf das kürzeste Mass gebracht? — Lassen unsere Formen das zu, was diese Fragen verlangen?

Aber ausser diesen theoretischen Fragen können wir auch solche stellen, welche sich aus der blosen Erscheinung der Kampfweise der

Deutschen im Jahre 1870 folgern lassen.

Schenken wir dem zerstreuten Gefechte jene Aufmerksamkeit welche es als wichtigste Kampfform verdient? — Legen wir in die geschlossene Ordnung jene Strammheit in Form und Haltung, welche den disciplinaren Zweck derselben erfullen kann? —

Gleich wie bei den übrigen Fragen, so sei die Beantwortung dieser und unserer ursprünglich gestellten Hauptfrage: "ob die öster-"reichische Infanterie auf der Höhe der taktischen Vollendung steht,"

der freien Einsicht jedes Einzelnen anheim gestellt.

Bei dem steten Vorschreiten auf allen Gebieten der Cultur gibt es überhaupt keine Vollendung; es kann daher nur von dem Willen die Rede sein, jener nachzustreben, um das Möglichste zu erreichen. Daher erscheint als Product dieser Abhandung die Frage gerechtfertigt: "Wie und auf welchem Wege ist eine Erhöhung unserer "taktischen Fertigkeit, mit Hinblick auf unsere staatlichen und mili-"kärtischen Verhältnisse anzustreben?"

Die Wichtigkeit und Nothwendigkeit des Fortschrittes ist zweifellos; diese Frage sell sich daher im Sinne der bewussten That jeder einzelne Officier selbst stellen. Das Folgende wird daher nur der Ausdruck einer Meinung sein, welche in die allseits lebhaft geführte Discussion eingreift.

Und so werde ich versuchen zu besprechen, wie das moralische und geistige Element gehoben werden kann, und was die taktische Ausbildung der Fusstruppen vervollkommnen könnte.

#### П.

1. Die Grundlage des moralischen Elementes eines Heeres ist der Volksgeist, jener Sim für die staatliche Wohlfahrt, welche jeder Einzelne für die Gesammtheit in unseren Stand mitbringt. So fern es dem Soldaten anch stehen mus, in die politischen Tagesfragen activ einzugreifen, so soll doch der Officier, im Bewusstsein dessen, was die Grundlage eines verlässlichen Heeres ist, ein ruhiger Beobachter der allgemeinen Eutrichtung sein, um, so weit es seine Pflicht erfordert, das Nützliche in den Lebensäusserungen des Volksgeistes zu heben, das Schaftliche zu bekampfen.

Der Hauptzug unseres politischen und gesellschaftlichen Zustandes ist die Zersetzung, welche aus dem realistischen Streben der Gegenwart hervorgeht, das eigene und autonome Wohl über das allgemeine, mag es nun das Beste der Menschheit oder des Staates betreffen. setzt. Dem entgegen steht das vitalste Interesse eines Heeres für die Einheit der Organisation, der Ausbildung und jene Begriffe von Kaiser und Vaterland, welche Tausende bestimmen, ihr Leben für eine einheitliche Sache hinzugeben. Diese gegentheiligen Bestrebungen muss der Officier erkennen, um sie zum Nutzen der Armee mit aller Macht seines Willens zu bekämpfen, und dies kann er, ohne auf die politische Überzeugung seiner Untergebenen Einfluss zu nehmen, indem er diesen den Geist der Ordnung, der Achtung vor dem Gesetze einflösst. Hieraus wird sich eine wohlthätige Strenge ergeben, welche, fern von aller Willkürlichkeit und Laune, auf einer inneren Überzeugung ihrer Nothwendigkeit beruht. In diesem Sinne wird aber die Heeres-Institution nicht blos ihr unmittelbares Bestes bezwecken, sondern auch einer weiteren Aufgabe dienen, indem sie nicht allein das Mittel ist, um dem Gesetze den nöthigen Nachdruck zu geben, sondern auch den Sinn für dasselbe im Wege der Erziehung in das Volk vernflanzt.

Mit dem Gesagten haben wir die Grundlage der Disciplin berührt. Im Kriege 1870 sehen wir zwei Gegner, welche uns die reichsten Lehren über das geben, was in dieser Hinsicht schädlich oder nützlich ist. Die Franzosen, denen es im Volksgeiste liegt, möglichet wenig Schranken in der Freineit ihres Willens zu dulden, haben die meisten Formalitäten der Dienstes-Praxis abgeschafft, von dem Gedanken ausgehend, dass mit diesen keine taktischen Erfolge thatstächlich errungen werden. Wir kennen sie, diese französische Legèrität; denn nach dem Jahre 1859 bis 1870 glaubten wir sie anstreben zu durfen, wobei die öffentliche Meinung kräftigst applaudirte.

Dagegen sehen wir die meisten deutschen Heere mit einer Schrecken erregenden Pedanterie die eckigsten Formen des Dienstes ausüben. Wir sahen den Untergang des französischen Heeres, das Ausarten seiner Reste bis zu dem Wahnwitze der Commune, und dagegen das deutsche Heer einer Anspannung der Kräfte fähig, welche Niemand für möglich gehalten hätte. Wenn auch nicht in den moralischen Eigenschaften der beiden Heere die alleinige Ursache von Sieg und Niederlage zu suchen ist, so sind sie doch für die Grösse der Niederlage verantwortlich. Potenzen für die Grösse des Sieges gewesen, Ja, wenn wir die Länge des Feldzuges, die Schwierigkeit der strategischen Verhältnisse erwägen, so dürften wir nicht irre gehen, wenn wir die glückliche Durchführung desselben auf Rechnung der deutschen Disciplin setzen. Die strammen Formen, der militärische Gruss u. s. w. bedeuten freilich am Schlachtfelde Nichts und entbehren alles vernünftigen Zweckes, wenn wir ein ideales Menschen-Material zu Grunde legen, welches seine Schuldigkeit am Schlachtfelde aus tieferen Motiven des Geistes und Gemüthes thut. Nun wissen wir nur zu genau, dass der minder Gebildete diese idealen Eigenschaften nicht besitzen kann, dass aber unsere sogenannte Intelligenz, angekränkelt durch die Phrase und ein unverdautes Halbwissen, einen entgegengesetzten Trieb aufweist; nur ausnahmsweise finden wir ernstere Rechtsanschannngen; mithin mass der junge Geist des Soldsten für die Durchführung des höheren Willens geschmeidig gemacht, die Answüchse eines uppigen Willens beschnitten werden. In kurzer Zeit lernt er die Nothwendigkeit der Unterordnung kennen, und aus einem qualvollem Zwange resultirt ein dem Manne schmeichelnder und den Charakter stärkender militärischer Geist. Die meisten und hervorragendsten deutschen Schriftsteller eifern zu einer noch schärferen Disciplin an, indem sie nachweisen, dass auf dem Gefechtsfelde für die gegenwärtige Kampfweise ihre Disciplin noch lange nicht ausreicht. Wenn es nnn den siegenden Deutschen an der nothwendigen Disciplin mangelte, wie sollte dieselbe in andern Armeen und für das Unglück ausreichen, wo die günstigste Grundlage im Volke fehlt? Es weist dies nur neuerlich anf ein bewusstes Handeln hin, indem jene scheinbaren Kleinlichkeiten der militärischen Dienst-Praxis die einzigen Mittel sind, im gewöhnlichen Menschen die Ordnung und den Gehorsam zur Gewohnheit zu machen; und Gewohnheit, das ist das richtige Wort, der bedeutende Gedanke, mit dem die preussische Dienst-Praxis bezeugt, wie sehr sie die Bedingungen unserer Zeit versteht. Ans innerer Überzeugung thut der Mann beinahe Nichts; der Officier, der ihm ein höheres Streben zutraut, belügt sich: ihm ist Ordnung Last, und erst dann, wenn die Furcht vor der Strafe und der Zwang zur Pflicht ihm diese zur Gewohnheit gemacht hat, dann fühlt er die wohlthätigen Wirkungen der Ordnung und folgt ihr leicht. So sehr dies den beliebten Phrasen über den geistigen Schwung der Masse zuwider ist, so muss doch diese Ansicht um so mehr als richtig hingestellt werden, weil unter der militärischen Strenge kein rücksichtsloser Druck verstanden wird, sondern nur der Gegendruck auf jene Bestrebnigen, welche die Schranken der Ordnung durchbrechen wollen; innerhalb dieser soll es nur Wohlwollen für den Einzelnen geben.

Das Gefithrlichate in allen Dingen ist die Halbheit, und mithin auch jene laxe Disciplin, welche im Allgemeinen, besonders im Frieden, die Truppe mit einem Schein der Ordnung nud Verlässlichkeit übertüncht, der bei grösseren Anforderungen verschwindet und Unverlässlichkeit des Kittes zeigt. Die Erfahrung lehrt, dass dieser Missatand aus einem Verachten der unscheinbaren Grundlagen entspringt, auf welche sich eine gesunde Disciplin des Heores basiens soll.

Der Kernpunkt einer guten Disciplin besteht in einem Bekämpfen kleiner Abweichungen von der Vorschrift, wodurch grössere Ansschreitungen unmöglich werden. Strenge Strafen, welche auf grobe Verzehen folgen, vermögen nie jenen Ordnungssinn hervorzubringen wie eine gewisse Unduldamkeit gegen kleine Überschreitungen, was mit dem Verneiden eines dem Dienste gewöhnlich schädlichen grössere Vergehens auch noch das Vermeiden grosser Strafen zur Folge hat. Dies ergiht als dieciplinaren Grundsatz: "Durch Unterdrückung "der kleinsten Verge hen muss der Keim des Verbrechens "erstickt werden." Hierdurch erreichen wir jene stramme Disciplin, welche die untersten Organe durchdringt und die Truppe für die grössten Anforderungen verlässlich macht; es ist dies System aher auch das humanste, weil es grohe Vergehen und grosse Strafen verhindert, während jenes sie zulässt nud dann straft.

In den inneren Dienst einer Ahtheilung wird mithin der Grund für die allgemeine Verlässlichkeit einer Truppe zu legen sein, da in diesem Dienste alle kleinen Charakterzüge des Mannes zu Tage treten.

Die Wirksamkeit der Unterofficiere muss also diese Grundlage für die höhere Befehlgehung schaffen. Daher muss auch die Autorität des Gefreiten die gleichen Resultate erzielen, die Verletzung seines Ansehens die gleiche Strenge hervorrufen wie hei jeder höheren Charge. Kurz, die Autorität des Vorgesetzten darf sich im Principe nicht mit der Anzahl der Rangstufen, welche zwischen dem Vorgesetzten und seinem Untergehenen in einem concreten Falle hefinden, steigern, sondern sie mass durchgreifend und alle Chargengrade und Rangsstufen gleichmässig durchdringen. Durch diese gleichartige Subordination wird aber jene höchste Verlässlichkeit eines Heeres geschaffen, die solche Anspannungen der moralischen Kraft zulässt, wie sie grossartige Vernichtungskriege nothwendig machen; es wird die früher erwähnte Genanigkeit in der Durchführung der dienstlichen Ohliegenheiten herbeigeführt, welche wir als das vorzüglichste Mittel für die Erziehung der Disciplin hezeichnet haben. Der unmittelbare Vorgesetzte ist ehen allein im Stande, diese Genauigkeit zu pflegen, während das Eingehen auf Kleinigkeiten von höheren Chargengraden entweder zur Pedanterie, oder zu einer Detail-Häscherei führt, welche die Hauptsachen übersehen lässt. Kurz, für jeden Befehl ist in seinen Hauptzügen der höhere, für die richtige Ansführung der Details der unmittelhare Vorgesetzte verantwortlich, wozu jener diesen mit einer solchen Dienstgewalt versehen, sein Ansehen so kräftigen muss, dass er die Möglichkeit findet, das scheinbar Unhedeutende mit Nachdruck zu verlangen.

Zur Kräftigung einer so geschaffenen Disciplin dient ferner das Beispiel des Vorgesetzent blerhaupt, welches zunächst auf dem eigenen ernsten Willen hasirt, den höheren Befohlen genaue Folge zu leisten, ihre Durchführung üher die der eigenen Intention zu stellen. Dies kann man nur dann, wenn man die ernste Absicht hat, ans den gegebenen Vorschriften den guten Zweck derselben zu erkennen und nicht das möglicherweise Mangelhafte heraszukültigeln, das od er ernste

Wille für die Ausführung derselben bereits gelitten hat. Es bedarf wohl keiner besonderen Begründung, dass minder gute Befehle und Vorschriften, von den Untergebenen mit ernstem Willen befolgt, ein besseres, dem allgemeinen Zwecke nittälicheres Resultat erzeugen als scheinbar kluge Abweichungen, welche die einheitliche Durchführung und die Achtung vor dem Vorgesetzten schkdigen.

Was nun die Disciplin der Mannschaft betrifft, so gibt es unscheinbare Mittel, welche, mit Consequenz durchgeführt, Ausserordentliches leisten. Hieher gehört eine rücksichtslose Strenge gegen die Achtungslosigkeit vor dem Vorgesetzten im nachlässigen militärischen Grusse. Hierin kennzeichnet sich der Geist einer Truppe, da im Grusse ausser der schuldigen Achtung auch noch das ganze Wesen

des Dienstes charakterisirt wird.

Ein ferneres Mittel zur Disciplinirung ist die Art des Verkehres zwischen Untergebenen und Vorgesetzten bei Gelegenheit einer Meldung und Befehlsgabe; es kann nicht genug empfohlen werden, der Form des Befehles und der Meldung eine grosse Aufmerksamkeit zu widmen. Die Kürze des Befehles, der Ernst, mit dem er gegeben werden soll, gibt seiner Durchführung Schwung, während langathmige, gutmüthige Erläuterungen ohne Ernst die Kraft desselben abschwächen und dem Untergebenen die Möglichkeit bieten, das Mangelhafte für genügend zu halten. In gleicher Weise müssen sich Meldungen, überhaupt der mündliche Verkehr zwischen dem Untergebenen und Vorgesetzten im Dienste jener Kürze befleissen, welche die Möglichkeit einer gemüthlichen Annäherung zwischen Untergebenen und Vorgesetzten zum Schaden des Dienstes ausschliesst. Durch Nichts leidet der militärische Geist mehr als durch den collegialen Vorgang zwischen den verschiedenen Rangstufen; unwillkürlich schmuggeln sich individuelle Rücksichten ein, und jene Gutmüthigkeit (Bonhommie) tritt an die Stelle des ernsten Pflichtbewusstseins, welche das Beste eines Einzelnen über das des Ganzen setzt.

Die Strammheit ist es, welche allein eine Würde in die militärischen Handlungen zu bringen versteht, die durch ihre Kürze, ja Knappheit des Ausdruckes Raschheit des Vollzuges erzeugt, jede Halbheit und

mit dieser die Undisciplin überhaupt im Keime erstickt.

Eine solche Disciplin, ich möchte sagen geistige Unterordnung des Individuums ist für das Infanterie-Gefecht unserer Zeit unerlässlich; wo diese eine Truppe nicht derart durchdringt, dass sich auch der Einzelne unbewacht in ihren unzerreissbaren Fesseln fühlt, dort wird diese Kampfweise, welche Alles in eine gewisse Auflösung bringt, sich gegen die Truppe selbst wenden, und eine Regellosigkeit des Kampfes wird entstehen, welche dem erschutternden Eindrucke unseres Feuergefechtes unmöglich widerstehen kann.



2. Wir bezeichneten früher die be wusste That als den Kernpunkt der geistigen Entwicklung eines Heeres. Im Allgemeinen wird die bewusste That, welche stets Urrache und Wirkung in Vergleich zieht, mit sich bringen, dass ein Heer unmöglich von Erscheinungen derart überracht wird, dass es alles Vertrauen in sich verliert, da sie ihm sowohl die eigenen Fähigkeiten, als auch die des Feindes klar gemach hat. Im Besonderen wird aber durch sie jede Anordunug und Handlung richtig angelegt sein, da sieh der Austbende oder Veranlasser stets über den Zweck Rechenschaft gibt, und das wahrscheinliche Resultat erwogen hat. Jeder Einzelne hat den Zweck einer Handlung vor sich selbst auf Grund seiner besseren Überzeugung zu rechtfertigen. Jeder Befehl wird hiedurch naturgemäss auf verunftligen Voraussetzungen beruhen, Alles Zwecklose vermeiden und der Leistungsfähigkeit des Untergebenen angepaast sein.

In gleicher Weise wird der Vollzieher des Befehles den Umfang, Zweek und die Richtung der gestellten Forderung erkennen. Hieraus folgt, dass in der Dienstpraxis jedem Befehle das "Warum" vorausgehe, und dem Vollzug hat das "Warum" einzulleiten. Es soll keine Handlung vorkommen, für welche kein genügender Grund vorliegt.

Gleich wie in der Heeresleitung, in den organisatorischen Einrichtungen diese Logik vorausgesetzt werden soll, muss bis zu den kleinsten Verrichtungen des Soldaten diese Zweckmässigkeit herrschen.

So naturgemäss und einfach diese Forderung ist, so weisen doch alle Erfahrungen darauf hin, wie wenig Handlungen bewusst unternommen werden. Es ist diese Forderung auch weniger leicht erfüllt, als sie gestellt werden kann, da hir oft mit einer einfachen Beantwortung des concreten "Warum" nicht gedient ist, sondere nest das Erwägen der verschiedenen Zwecke den wichtigsten und mithin für die Handlung massgebendsten erkennen lässt.

Wenn daher die bewusste That nicht ohne weiters wie irrgend eine Form in dem Heere eingebürgert werden kann, so muss sie wenigstens mit allen Mitteln angestrebt werden. Und dies geschieht in dem Officiers-Corps durch Selbststudium und Eifer für die Sache, in den Mannschaftsgraden durch eine entsprechende Erziehung, und zwar indem man keine Gelegenheit vorübergehen lässt, das Denken des Untergebenen herauszurfordern. Die ihm stetes gestellte Frage, warun der Soldat etwas thue, wird ihm endlich zur Gewohnheit machen, sich über sein Handeln selbst Rechenschaft zu geben. Kurz, es muss ein gewisser Zwang zum Studium herrschen. Erfabrungsgemäts ist der Belehrte nachträglich immer dankbar, denn er fühlt sich durch das Wissen freier und geachteter.

Unabsehbar sind die Erfolge der bewussten That, im Kleinen wie im Grossen ist ihre Kraft unermesslich. Im Grossen schafft sie Resultate, welche im Geschicke der Staaten von höchster Bedeutung werden können; sie zengt jene der umliegenden Welt voranseilenden Ideen, welche das Übergewicht einer Macht sichern können; nur solchen sind die grössten Siege zu verdanken.

 Wir übergehen nun zu dem rein taktischen Theile dieser Abhandlung, welche eine entsprechende Disciplin und die bewusste That als unumgänglich voraussetzt.

Wir erkannten als die einflussreichste Erscheinung des modernen Infanterie-Gefechtes den hohen Eindruck, den die enormen Verfluste auf die Kämpfenden äussern, und sahen bereits, dass sich hiedurch die Form der Kampfweise, ihr Charakter verändert hat.

Zwei Momente gehen aus dieser Erscheinung hervor: Möglichste Verminderung der Verluste und möglichste Er-

höhung der eigenen Feuerwirkung.

Wenn anch im vorigen Abschnitte der Taktik die gleichen Momente von Einfluss waren, so sind sie es jetzt in einem so höheren Grade geworden, dass die Vorkehrungen durchaus nicht mehr genügen. Wenn es möglich war, dass sich geschlossene Abhdeilungen

geraume Zeit ungedeckt dem feindlichen Feuer aussetzen konnten. wenn es nicht rathsam war, zum Zwecke einer erhöhten Feuerwirkung durch ein Auflösen des grössten Theiles der Truppe diese aus der Hand zu geben, weil die geschlossene Form in einem kräftigen Bajonnet-Angriffe das Mittel fand, diese Schwarmlinien zu durchbrechen, so haben sich durch die Feuerkraft des Hinterlade - Gewehres die Bedingungen der Kampfformen ganz geändert. Die Zeit, in welcher eine Truppe dem feindlichen Feuer ausgesetzt wird, wo sie selbst diesem ihr Feuer nicht entgegensetzen kann, muss auf ein Minimum gebracht werden; die Truppe muss befähigt sein, solche Formen anzuwenden, welche nach ihrer Trefffähigkeit den geringsten Verlust erwarten lassen. Wenn das Gesagte den Zweck des eigenen Schützes vor dem feindlichen Feuer hat, so folgt, dass sie aber auch befähigt sei, einem Gegner gegenüber, welcher diese Regeln auch beobachtet, durch möglichste Ausnützung der Blösen, das ist, wenn er die Deckung, Raschheit der Bewegung, geringe Trefffähigkeit der Form versäumt, überlegen zu sein, daher ein rascher Übergang zur Waffenwirkung in jeder Richtung, aus jeder Form nothwendig erscheint, Mithin hat die Infanterie für den Kampf Folgendes anzustreben:

 Möglichste Manövrirfähigkeit, um durch Einfachheit in der Bewegung und Form möglichst rach nach jeder Richtung zum Fener, aus diesem in die Bewegung übergehen zu können.

 Möglichste Feuerdisciplin; soll die früher verlangte Manövrirkhigkeit durchführbar sein, so muss die Truppe für das Eröffnen und Einstellen des Feuers, sowie anch hinsichtlich des Masses desselben in der Hand des Commandanten bleiben; die Ökonomie mit der Munition gibt dieser Forderung eine erhöhte Bedeutung.

3. Möglichste Vorringerung der Verluste durch Ausnützung des Terrains als Deckung; entsprechende Wahl der Form und Raschheit der Bewegung in bestrichenen Räumen. Die Manövrirfähigkeit hat den Zweck, solche Formen zu wählen und rasch annehmen zu können, mit welchen diese Forderungen möglich sind.

Diese Forderungen stets vor Augen, werden wir versuchen, die geschlossene Ordnung, die zerstreute Fechtart und den Kampf des Bataillons zu betrachten. Als Grundlage soll uns das Abrichtungsund Exercir-Reglement für die k. k. Fusstruppen dienen, um hiebei das Ziel zu verfolgen, in wie weit mit Beobachtung dieser Vorschriften den Forderungen des modernen Kampfes nachgekommen werden kann; — Abweichungen, welche letzterer unumgänglich heischt, werden wir mit dem Wunsche hinstellen, dass es der österreichischen Infanterie bald vergönnt sein möge, ein Reglement zu erhalten, welches ganz entspricht.

In der thatsächlichen Ausbildung muss es aber beim Wunsche bleiben, weil von Vorschriften nicht abgewichen werden darf, sondern nur das in Anwendung gebracht werden kann, wobei die Freiheit der Auffassung zulässig ist.

## Die geschlossene Fechtart.

Das Abrichtungs-Reglement weist auf die Wichtigkeit der Übung des Raillirens hin, aber bei Weitem nicht in dem Masse, als es unser Infanterie-Gefecht verlangt.

Denken wir uns die Zerstürbarkeit der geschlossenen Ordnung überhaupt, und besonders in einem heftigen Feuer, nun gar die Nothwendigkeit, das Gefecht in aufgelöster Ordnung durchzuführen, so ist der Trieb des Soldaten, sich um seinen Commandanten zu sammeln, in dieser Richtung den Ansehluss zu suchen, eine der wichtigsten Eigenschaften des Infanteristen. Das Railliren ist nun eine Übung, welche diesen Sammlungstrieb erzieht und dem Soldaten den Anschluss gegen seinen Commandanten zur Gewönhneit machen solt

Es ist aber auch das Railliren ein Bewegungsmittel, durch das die gewünschte Manövrifthigkeit in einem hohen Grade erreicht wird. Denn es kann hiedurch der Wechsel der Formen zu einer erstaunlichen Fertigkeit gebracht werden. Das Railliren ist bei jeder Übung am Exercirphatze oft vorzunehmen; bei den Übungen des Felddienstes aber wird es sich von selbst ergeben, indem geschlossene Abtheilungen im feiddilchen Feuer, innerhalb 1000 Schritte, nie anders als zerstreut bewegt werden dürfen, um sich an den Zielen der Bewegungen zu sammeln.

Dieser Vorgang, welcher theilweise bereits geütht wird, erzeugte dem Widerspruch, dass mit unserem Menschem Materiale diese Kampf-weise undurchführbar, oder für den Zusammenhalt der Truppe geftshrich werden müsste; da gibt es nur Eine Erwiderung: "Jene Infanterie, welche für die zerstreute Bewegung aus disciplinaren Rücksichten unfähig ist, muss im Kampfe mit einer derart ausgebildeten Fustruppe unterliegen; mithin kann von diesem Vorgange nicht abgesehen werden, sondern die Ausbildung und Erziehung muss eben darnach eingerichtet werden, dass alle schädlichen Einfütsse entfallen und nru das nützliche Resultat bleibt."

Diese Bewegungsweise muss aut folgende Arten angestrebt werden:

- 1. In der geschlossenen Abtheilung muss nach dem Aviso: "Auseinander" in joder Form gesammelt werden können. Für das Gefecht hat dies Bedeutung, indem die Truppe, welche durch die Bewegung oder durch feindliches Geschttafeuer in Unordnung gekommen ist, rasch in jeder Form zur weiteren Bewegung wie auch zur Waffenwirkung gebracht werden kann. Es wird aber auch das Mittel sein, um aus einer Form rasch in eine andere überzugehen, indem auf das Aviso des Commandanten, ohne Vorbereitungs-Bewegungen, in die Linie, und aus dieser in die Colonne übergegangen werden kann.
- 2. Zur Bewegung im Kampfe wendete man bisher stets die Colonne an; gerade diese erleidet im Feuer die grössten Verluste, weil sie ein compactes Ziel von grosser Breite und Tiefe abgibt. Um nun eine Abtheilung aus einer Deckung in die andere sammeln zu können. müsste die Colonne entweder in aufgelöster Form bewegt werden; dann bietet sie dem Feinde ein Ziel, welches noch breiter ist, aber auch an Tiefo nicht abgenommen hat, sondern durch diese die Zwischenräume, welche jede Abtheilung in Folge des Auflösens gewonnen hat, unwillkürlich wieder verliert; oder man lässt Abtheilung auf Abtheilung sich aufgelöst bewegen, so dass die nächste Abtheilung folgt, wenn die frühere hält, so wird dies viel Zeit in Anspruch nehmen und das feindliche Feuer auf sich ziehen, so dass die zweite Abtheilung schon mehr Verluste als die erste, die dritte mehr als die zweite u. s. w. erleidet. Hieraus ergibt sich, dass es bei dem Gebrauche der Colonne als alleiniger Bewegungsform nicht bleiben darf, sondern dass sich der Commandant jener reglementarischen Formen bedient, welche dem Terrain und der beabsichtigten Bewegung anpassen. Die entwickelte Linie ist nun am geeignetsten, um eine Compagnie nach vor- oder rückwärts zu sammeln, welches die gewöhnlichsten Bewegungen des Gefechtes sind.

Wie hat nun das aufgelöste Bewegen zu geschehen?

a) Auf das Commando "Vorwärtssam meln" bricht die Abtheilung aus der Deckung im Laufschritte ver, öffnet sich während der Bewegung ven der Mitte, welche dem Commandanten folgt, zwei bis drei Schritte Rotte von Rotte, die Chargen begrenzen die Ausdehnung und überwachen, dass kein Mann zurück bleibt. Auf das Commando: "Allarnu" und das Erhoben des Säbels schliesst Alles gegen die Mitte an, und deckt sich (wirft sich nieder).

b) Wenn sich die Abtheilung nach seitwärts bewegen soll, so setz sich der Commandant, um die Richtung anzuzeigen, in Bewegung; auf das Commando: "Seitwärtes am meln" folgt sie in einem lesen Rudel, wobei die Queue-Chargen den Anschluss überwachen. Auf das Commando: "Allarm" sehliesst die Abtheilung gegen den Com-

mandanten an.

o) Das Rückwärtssammeln wird ebenso wie das Vorwärtssammeln ausgeführt, nur muss darauf Rücksicht genemmen werden, welcher Gefechtsmoment die Veranlassung dieser Bewegung ist, da bei einem allgemeinen Rückzuge das moralische Element eine geringere Verlässlichkeit hat. Daher lässt der Cemmandant die Abheilung vor sich sammeln, wobei unter Umständen gegen jene Leute, welche dem Anschlusse entweichen, mit der ganzen Strenge der dienstlichen Gewalt einzuschreiten sein wird.

Der Zweck des Vor- und Rückwärtssammelns ist hauptsichlich, um sich im deckungslosen Terrain mit geringen Verlusten zu bewegen und am Ziele möglichst rasch zum Feuer bereit zu sein. Das Scitwärtssammeln wird zumeist den Zweck haben, entweder eine seitlichliegende Deckung, oder einen Punkt, von wo eine geeignete Waffenwirkung möglich ist, zu erreichen.

Von höchster Wichtigkeit für diese Bewegungsform ist die ununterbrochene Aufmerksanheit der Mannschaft, besonders der Chargen, um sewohl das Zeichen für das Einstellen der Bewegung, für das Sammeln, als auch für die Vereinderung der Richtung rasch aufzunehmen und zu befolgen. Die Mitte der Abtheilung wird die Direction angeben und den Kern für das Saunzeln bilden; die Frontrichtung bezeichnet die Stellung des Commandanten.

3. Um den deckenden Fornen des Terrains mit einer getäseren Freiheit folgen zu können und hiebet die grösste Raschheit und Einfachheit zu erreichen, wird die Abtheilung in einen Rud el thergehen, welcher dem vorausseilenden Commandanten folgt. Zusammongesetzte Abtheilungen, wie die Compagnie ist, dürfen die einzelnen Züge hiebet nicht untereinander mischen, sondern die Züge-Commandanten werden die Trennung aufrecht erhalten.

Wenn nun die Mittelrotte der einzelnen Züge und die Chargen des ersten Gliedes ihrem Commandanten folgen, die Chargen des zweiten Gliedes an der Queue den Anschluss überwachen, so wird ein rascher Übergang in jede geschlossene Form, und zwar nach jeder Richtung, sehr leicht möglich sein, indem auf das Commando "Allarm" und das Sabelzeichen die formlosen Rudel in die angedeutete Form übergehen. Denken wir uns eine Compagnie einem Terrain-Einschnitte folgend, jeder Zugs-Commandant an der Tête seines Zuges, so kann die Compagnie, sowohl nach Vorwärts als auch in die Flanken, durch das einfache Sammeln der Züge am rechten Orte auf eine bisher nicht gekannte Raschheit vollzogen werden. Auf das Aviso: "Aufmarschiren" oder "Schiessen" sammelt sich der Tête-Zug mit der Front in jener Richtung, welche der Compagnie-Commandant mit dem Säbel andeutet; die anderen Züge werden von ihren Commandanten auf dem kürzesten Wege in der neuen Front raillirt, wobei bei einem Aufmarsche auf die Tête der reglementmässige Grundsatz festzuhalten ist, dass die zweite Abtheilung rechts, die dritte und vierte links aufmarschiren, je nach dem Aviso des Compagnie-Commandanten deckt sich die Abtheilung, wirft sich nieder oder wird auf das Commando: "fertig" das Feuer vorbereiten 1).

Überblicken wir die drei Fälle, in denen uns das Railliren als Bewegungsbehelf anwendbar erscheint, so sehen wir der "möglichsten Manövrirfähigkeit" in einer beinahe idealen Weise entsprochen, da zum Übergange von einer Form in die andere alle vorbereitenden Bewegungen entfallen; da durch die Formlosigkeit die grösste Raschheit in der Bewegung ermöglicht wird; da endlich durch diese und die Freiheit des einzelnen Individuums auch der Forderung entsprochen wird, "möglichste Verringerung der Verluste durch Ausnützung "des Terrains und einer Form, welche die geringste Treffwahrschein-"lichkeit zulässt." Mit den grossen Resultaten wachsen aber auch die Anforderungen an die Disciplin und an die Ausbildung, da hinsichtlich der letzteren eine systematische Übung in diesem Railliren mit unermüdlichem Eifer nothwendig wird, um die Grenzen des Auseinanderziehens in dem zweiten Falle, den Anschluss im ersten Falle nach dem "Auseinander" der Abtheilung zu lehren, die Aufmerksamkeit der Mannschaft auf den Commandanten und das rasche Sammeln zur Gewohnheit, die Mannschaft für ein rasches Annehmen der regelmässigen Form geschickt zu machen.

Was hier von den Veränderungen der Form gesagt wurde, gilt auch für den Übergang aus der zerstreuten Fechart in die geschlossene Ordnung, für die Anwendung des Salvenfeuers hierauf und für die Kampformen gegen Cavallerie, was zur gleichen Vollendung gebracht werden muse

i) Eingehender siehe "taktische Lehren" im October-Hefte der "Österreichischen Militär-Zeitschrift", Jahrgang 1872.

Nur im unmittelbaren Kleingewehrfeuer und nur für die erste Linie ist es im Allgemeinen zulässig, sich aufgelötz zu bewegen, da hiedurch auf grössere Entfernungen von der feindlichen Linie das Directions-Object, welches einer Abtheilung zum Angriffe gegeben wurde, leicht aus dem Auge verloren wirde, weil ferner die feste Gefechts-Ordnung zu früh aufgehoben, und der übbe Einfluss, welchen dem das aufgelötet Vorgehen mehr oder weniger immer äussert, sich einer Truppe bereits bemischtigt hätte, bevor noch der Anlass für dieses Vorgehen vorhanden ist.

Bei der zweiten Linie, sowie bei jenen Abtheilungen der ersten, welche noch nicht in ein so intensives Feuer gerathen sind, dass die geschlossene Ordnung zu verlustvoll würde, müssen die Führer es verstehen, solche Formen zu wählen, welche nach der Beschaffenheit des Terrains und nach der Geschoss-Verletzungssphäre die geringsten Verluste erwarten lassen.

Als der Entscheidungskampf stets zu einem Nahgefechte mit geschlossenen Abheilungen führte, war es gerechtfertigt, die Colome
meistens anzuwenden; wo aber gegenwärtig die geschlossene Ordnung
im Allgemeinen nur die Aufgabe hat – ausgenommen den geschlossene
Feuerkampf — die Kämpfer mit Festhaltung der Richtung in die
erste Linie zu bringen, wo sie alsdam zumeist diese Form aufgeben,
da muss nuumehr eine vollkommene Ung zwung enheit in der
Anwendung der reglementarischen Formen Platz greifen,
es ist mithin stets eine Form zu wählen, welche:

a) an sich die geringsten Verluste voraussetzen lässt;
b) für diesen Zweck die intensivste Ausnützung des Terrains

gestattet.

Das Studium der Feuerwirkung unserer Waffen überhaupt und gegenüber der meglementsriehen Formen wird diese Wahl treffen lehren. Es sei kurz orwähnt, dass unsere Abtheilungs-Colonne sowohl in den Geschossphären des Geschützes, als auch des Kleingewchres nur selten die geringsten Verluste orwarten lässt, da sie überhaupt ein compactes und tiefes Ziel abgibt, welches sowohl für die gezielten als ungezielten Schüsse die meiste Treffwahrscheinlichkeit hat; nur gewisse Terrainformon werden die Colonne zur erspriesslichen Anwendung bringen lassen, als z. B. Deckungen, hinter welchen sich Abtheilungen, nur auf die kleinste Form gebracht, verbergen können, hinter Abhlieln, welche sich in einem Gewehr-Ertrage des Gegenes vorfinden, wo die Geschosse noch einen geringen Einfallswinkel haben etc. Hingegen wird im Geschützfeuer und auf den weitesten Distanzen des Gewehr-Ertrages die entwickelte Linie die geringsten Treffer erwarten lassen.

Innerhalb 1000 Schritte von der gegnerischen Feuerlinie wird die Tiefe der Abtheilung ungefährlicher, während die Breite und Höhe die Treffwahrscheinlichkeit steigert; daher muss eine Form gewählt werden, welche geringe Breite nnd in dieser ein möglichst unterbrochenes Ziel darbietet; hiefur eignet sich jene Abtheilungs-Colonne, welche im Punkte 314 des Abrichtungs-Reglements für die Seitwärts-Bewegung der Colonne vorgeschrieben ist. Die Züge sind in Reihen oder Doppelreihen, je nach der Einsicht des Zugs-Commandanten auf gleicher Höhe nebeneinander. Hiedurch erwachsen folgende Vortheile: Wenn die Mannschaft Reihe auf Reihe gedeckt ist, so bietet eine Compagnie den feindlichen Schützen eine nnterbrochene Trefffläche von 8-16 Mann; mithin geringste Verlustwahrscheinlichkeit in der Form. Ferner werden die Zngs-Commandanten ihre Züge mit Hinblick auf die Terraindeckungen führen, wobei die durch den Compagnie-Commandanten angegebene Richtung den Anschluss im Allgemeinen regelt, mithin geringste Verlustwahrscheinlichkeit durch die möglichste Ansnützung des Terrains. Ferner wird in der wichtigsten Richtung, auf die Tête, der Anfmarsch am raschesten vor sich gehen, da auf das Aviso: "Aufmarschiren" oder "Schiessen" jeder Zugs-Commandant seinen Zug aufmarschiren (sich railliren) und zum Fenern übergehen lässt; in die Flanken gestaltet sich der Aufmarsch wie aus der Colonne nach vorwärts; mithin endlich raschester Übergang zur Waffenwirkung und grösste Manövrirfähigkeit überhaupt.

Dem geschlossenen Feuergefechte wellte man nach den Friahrungen des lettem Krieges die Berechtigung ganz absprechen, indem vielfach behauptet wurde, dass die geschlossene Ordnung im feindlichen Fener nicht zu erhalten sei. Seitdem sich nun die Ansichten geklärt, und zahlreiche Beispiele von wirkamen Feuergefechten in dieser Form stattgefunden haben, zeigt sich, dass dieses, abgesehen von seiner dieciplinirenden Wirkung auf die Truppe, die eingehendste Pflege verdient, unter der Voraussetzung, dass der Manwirtfhäligkeit

genügend Rechnung getragen wird.

Wir sahen, dass das Goscht in aufgelöster Form bei den deutschen Truppen darum zur Anwendang gelangte, weil die ähnliche Kampfweise der Franzosen in dichten Schwärmen mit dichtem Feuer den Anlass hiezu gab. Nun können wir uns aber einen Gegoer denken, der bei geringerer Agilität als die Franzosen und überhaupt geringer Manövrirfähigkeit das aufgelöste Kämpfen nicht zur unbedingten Nothwendigkeit macht. Wenn auch gegen diesen Gegrer das aufgelöste Fechten die überlegenste Form bleibt, so können doch gewisse moralische Momente massgebend werden, dass man das geschlossene Gefecht wegen des festeren Haltes manchmal vorziehen kann. Bei einem Abwägen von Vor- und Nachtheilen, kurz bei einem bewussten Handeln ist eine allein giltige Methode des Kampfes nicht nöttig, und dies weist darauf hin, dass dem geschlossenen Gefecht eine solche Aufmerksankeit geschenkt worde, dass em int Vollendung

angewendet werden könne. Der leitende Gedanke hiefür ist folgender Art:

"Jene Momente im Gefechte, wo sich die hohe Wirkung des "geschiosenen Feuergefechtes ausser dem fortdauernden der Schwärme "geschier Teurschafterigt, werden — je nach der Geschicklichkeit des Gegners, sich "gedeckt im Terrain zu bewegen, überhaupt entsprechende Ziele zu "gzeigen — mehr oder minder selten sein, mehr oder minder sach "vorübergehen." Hieraus folgt, dass zur Eröffung des Feuers eine möglichst geringe Vorbreitung nothwendig ist, dass also die Abtheilung bei Eintritt eines solchen Momentes rasch zum Feuer übergehen könne.

Hinsichtlich des Zuges entsprechen die früher berührten Sammlungsarten, welche gestatten, dass derselbe nach der entsprechenden Richtung rasch die Front herstellen und zum Feuer übergehen könne. Hinsichtlich der Compagnie entspricht unser gegenwärtiger Auf-

marsch-Modus den gestellten Anforderungen nicht; geradesu nie wird es einer Compagnie möglich sein, im feindlichen Feuer den regelmässigen Aufmarsch zu vollziehen. Befindet sich die Compagnie daher in der Colonne, so wird der unter Punkt 1 erwähnte Formwechsel durch das Avise: "Aufmarschiren" eingeleitet, worauf die Zugs-Commandanten ihre Züge beiderseit des Tete-Zuges "Vorwärtssammeln", was die nötlige Raschheit erzich

Im Sinne des Punktes 191 des Exercir-Reglements haben die Compagnien auch das Feuer mit der Colonnen-Tete zu geben, wahrend sich die übrigen Abtheilungen decken; es kann auch die zweite Abtheilung an die erste anschliessen, und durch Niederknieen oder Niederlegen dieser ein Feuer mit vier Gliedern erzielt werden (selten anwendbar).

Befindet sich die Compagnie in der früher erwähnten mittels Punkt 314 des Abrichtungs-Reglements vorgeschriebenen Aufstellung der "Züge auf gleicher Höhe", oder in der Coionne, die das Feuer in eine der beiden Flanken senden soll, so geschieht dies besprochener Weise, indem die Züge durch ihre Zuge-Commandanten in der anbefoblenen Richtung aufmarschiren oder sich railliren. Es ist daher empfehlenswerth, dass sich Colonnen zumeist "geöffnet" bewegen, besonders bei den Zügen auf gleicher Höhe.

Wenn hier die Raschhoit zum Übergang des Feuers der Grundgedrake war, so mus nun ferner auch der Feuerdisciplin Rechnung getragen werden, indem der Möglichkeit vorgebeugt wird, dass die Truppe voreilig zum Feuer übergehe, oder ein Feuer eröffne, welches nicht in der Abeicht des Commandanten liegt.

Hauptsächlichst ist wohl hiefür die Disciplin überhaupt massgebend, ferner aber die Feuerart. Erfahrungsgemäss äussert die Salve sowohl die grösste taktische, als auch moralische Wirkung auf den Gegner, indem das gleichzeitige Einschlagen vieler Geschosse dem Gegner geführlicher ist, als das in der Zeit vertheilte Fener; von besonderer Bedoutung ist aber die Salve, well hiebei die Feuerdisciplin am leichtesten aufrecht zu erhalten ist. Das Einselnfeuer soll mithin nur ausnahm weise zur Anwendung gelangen, und zwar in solchen Momenten, wo der grössere Verbrauch der Munition und seine schädliche Wirkung auf die Disciplin nieht nachtheilig werden kann. (Verfolgung, Überraschung etc.)

In jenen Fällen, wo das feindliche Feuer so dicht ist, dass das gosehlossene Feuer als Salve nicht durchführbar erscheint, mikhi dox; we das aufgelöste Bewegen und Railliren nöthig ist, wird ein "Rinzehreuer mit einer beschränkten Patroonenzhi" anwendbar sein; indess der Abtheilung zuvor avisirt wird: "Einzehnfeuer mit ein bis zwei Patroonen"; wasm auch einzelne Leute in der Aufsegung des Gefechtes das Einzehnfeuer durch Überschreiben der Patroenenzhl fortsetzen werden, so wird es doch im Ganzen durch entsprechende Einwirkung der Chargen verhältnissmäsig leicht sein, das Feuer-Einstellen zu erreichen. Es muss noch aufmerksam gemacht werden, dass zur Verringerung der Verluste das gesehlossene Peuer meist liegend abzugeben ist, wobei die Minner des zweiten Gliedes sich zwischen die des ersten Gliedes einschieben. Da aber die Treffühligkeit in dieser Lage sehr abnimmt, so wird dies bei den Schiesstbungen fleissig zu utben sein.

Die Geschicklichkeit des Abtheilungs-Commandanten und die Manovrirfähigkeit werden die massgebendaten Momente für die Durchführbarkeit des geschlossenen Feuergefechtes sein. Einer Truppe, welcher dieses Bedingungen mangeln, wird es unmöglich sein, überhaupt jemals diesen Feuerkampf anzuwenden, indem ihr die Herstellung der sothwendigen Form im feindlichen Feuer nicht gelingen, und das Feuer selbet in ein unregelmässiges Schneiffeuer übergehen wird, wo die hinteren Leute die vorderen entweder verletzen, oder über ihren Könfen wegechissen. —

Der Sturm der geschlossenen Abtheilungen hat nur mehr für die Colonne dort Berechtigung, wo diese überraschend, und ohne dem feindlichen Feuer ausgesetzt zu sein, auftreten kann; in dem gewühnlichen Gefechte ist er in dieser Form nur eine Versechwendung der Kraft. Gelingt es, eine Abtheilung gesammelt bis in jene Nähe des Feindes zu bringen, wo zum Sturme übergegangen werden kann, so ist die entwickelte Linie die zulässigste Form und wird besonders in der Defensive anwendbar sein. Hat die Abtheilung einen grösseren ungedeckten Taum bis an den Gegner zu durchschreiten, so wird sie bei ihrem Vorbrechen im Sinne des "Vorwätzsammelns" ihre Resten beiderseits öffnen, um, am Gegner angelangt, wieder gegen die Mitte zu schliessen, die theoretische Rechtfartigung für diese Form siehe bei

der Besprechung des Schwarmsturmes. Selbstverständlich bedarf die Ausführbarkeit dieses Sturmes der entsprechenden Übung. —

Durch die Kraft des Rücklade-Gewehres hat die Vertheidigung gegen Cavallerie eine wesentliche Änderung dadurch erfahren, dass der Gebrauch der Carrés insoferne seltener nöthig ist, als eine intacte Infanterie eine Abschliessung nach vier Seiten gewähnlich enbehren kann und aus ihrer zufältigen Form ein solches Feuer zu geben vermag, dass die attakirende Cavallerie unfähig sein wird, sich der Infanterie so zu nähern, dass diese ihr Heil in der compacten Masse und dem Bajounete zu auchen braucht.

Weiters hat aber die regere Wechselwirkung der Hilfswaffen gewöhnlich zur Folge, dass die durch die attakirende Cavallerie herbeigeführten Carrés das Zielobject der gegnerischen Artillerie werden, wodurch also ein indirecter Schaden entsteht, und zwar aus einer Massreged, die durch die Bedeutung des Cavallerie-Angriffes nicht ge-

rechtfertigt ist.

Es gibt aber auch Fälle, wo das Carré unumgänglich nothwendig wird, als bei kleinen Abtheilungen, welche isolirt und ohne seitlichliegende Unterstützung einem übermächtigen Cavallerie-Angriffe ausgesetzt sind; bei Munitionsmangel; die Flügel-Abtheilungen grösserer Infanteriekörper, welche dem Umfassen ausgesetzt sind. Nach Allem, besonders hinsichtlich des Artilleriefeuers, wird das Carré zweifellos nur in kleinen Körpern, wie die Compagnie, angewendet werden; hauptsächlich wird es aber erlernt werden müssen, in den anderen Formen in Linie und Colonne einem supponirten oder eventuellen Cavallerie-Angriffe durch ein entsprechendes Salvenfeuer entgegenzutreten, wobei darauf Rücksicht zu nehmen ist, dass dieser dem feindlichen Artilleriefeuer günstige Moment nicht verlustvoll werde. Dies geschieht, indem das Terrain als Deckung möglichst ausgenützt wird, indem beispielsweise bei einer Colonne, welche mit der Tête-Abtheilung die Cavallerie beschiesst, die übrigen Abtheilungen liegen, um erst dann aufzuspringen, wenn sich die Cavallerie trotz des Feuers nähert.

Eine gelockerte Infanterie hingegen wird überhaupt nicht fähig sein, ein Carré zu bilden, sondern muss zufrieden sein, den Klumpen

formiren zu können.

Wenn nach Punkt 479 des Abrichtungs-Reglements es zulässiger scheint, der Cavallerie mit dem Bajonnete entgegen zu rücken, so wird das Feuer aus jeder Form umsomehr genügende Garantie bieten, den Gegner zurückzuwerfen. —

Nachdem der Charakter unseres Gefechtes es mit sich gebracht hat, dass die Bewegungen, sowie auch der Übergang aus einer Form in die andere zumeist durch Außbaung erzielt werden müssen, so wird die Disciplin verlangen, dass die geschlossenen Formen dort, wo sie angewendet, wird in erbehtem Masse stramm und ausgerichtet gefordert werden, um hierin ein Gegengewicht gegen den, bei der Freiheit des Individnums in der Auflösung leicht umsichgreifenden Geist der Unordnung zu finden.

#### Die zerstreute Fechtart.

Die zerstrente Fechtart haben wir bereits als die Haupt-Kampfform erkannt, mithin gehört ihr die grösste Aufmerksamkeit unter allen übrigen Infanterie-Übungen.

Die Schwärme waren bisher stets von Unterofficieren geführte Theile des Zuges, also sogenannte "kleine Schwärme". Bedenken wir, dass die Schwarmlinie bei einer Auflösung des ganzen ersten Treffens nicht jene Front einnehmen kann, dass die reglementarischen Zwischenräume unter den Schwärmen erhalten bleiben, sondern dass diese eine lange, halbgeöffnete Linie bilden, so zeigt sich die bisherige Form der kleinen Schwärme als thatsächlich nur ausnahmsweise vorhanden. und es werden die Officiere (Zugs-Commandanten) persönlich die Führung dieser Linie übernehmen können, ohne durch die Vermittlung der Unterofficiere die Raschheit der Ausführung zn beeinträchtigen. So entstehen "grosse Schwärme" von der Stärke eines Zuges und nach grösseren Verlusten selbst von der einer Compagnie. Abgesehen von der hiedurch gewonnenen präciseren Durchführung des höheren Willens ergeben sich aber noch andere grosse Vortheile, welche wir bei nnseren weiteren Besprechungen mannigfach hervorzuheben Gelegenheit haben werden; hieher gehört aber besonders der Umstand, dass die taktische Führung jener kleinsten Unter-Abtheilung, mit welcher der Kampf geführt wird, nicht in den Händen der Unterofficiere ist, sondern in jenen der Officiere.

Dieser "grosse Schwarm" ist eine naturgemässe Folge nnseres modernen Kampfee, welcher im Allgemeinen nur mit Schwärmen geführt wird. Als das Schwarmgefecht vor Allem andern die kämpfende Truppe zu sichern hatte, waren die kleinen zerstreuten Partullen oder Schwärme gerechtfertigt, und werden es anch jetzt noch sein, so lange sich die Truppe nicht im unmittelbaren Kampfbereiche befindet, das Gefecht erst eingeleitet wird, wonn eine Gefechts Bewegung in bedeckten, durchschnittenen Terrain stattfindet, wo eine Überraschung möglich ist. Die "kleinen Schwärme" haben mithin die Aufgabe der Sicherung, Aufklarung, Erhaltung der Verbindung, Einleitung des Gefechtes, Unterhaltung eines schwachgenährten Feuergefechtes in Momenten, welche ein intensives Feuer mit Hinblick auf die Gefechts-nud Ortslage nicht rechtferigen. Sobald aber der Kampf einen entscheidenden, absoluten Charakter anniumt, verlangt die Dichte der Schwarmen"; ein bei weiteres Fest-

halten an den kleinen würde nur eine zwecklose Künstelei und Erschwerung des Mechanismus sein, welche im Kriege durch die Macht der Thatsachen von selbst entfallen müsste. —

Zum Übergang in die Schwarmlinie dürfen nie vorbereitende Bewegungen nothwendig sein, sondern es mus der Zug und die Compagnie aus jeder Formation nach jeder Richtung im Laußehrite in die Schwarmlinie übergehen können. Auf die einfache Bezeichnung der Frontrichtung und Abtheilungen brechen diese in der bezeichneten Richtung vor, und die Zuge-Commandanten und Schwarmführer haben durch einen raschen Überblick der Verhaltnisse die Frontlinie zu erfassen, sich hienach auszudehnen und bei der nichsten Dockung zu halten. Je mehr Züge für die Schwarmlinie verwendet werden, desto dichter wird dieselbe gewöhnlich sein, und nicht, wie binher, die Lange der Schwarmlinie sich mit der Menge der Abtheilungen vervielfachen. Von gleichartigen Distanzen der Schwärme unter sich kann abgesehen werden; es handdt sich nur darum, einen gewissen Raum unter ihr Feuer zu bringen, in Verbindung mit anderen Truppen die wechselseitige Unterstätung zu ernöglichen.

Dieser Vorgang ist unendlich einfach, schliesst alle Kunsteleien in der Bewegung aus und hat nur ein rasches, die Vorluste möglichst vermeidendes Bewegen und den schnellen Übergang aus der geschlossenen Ordnung zur Haupt-Kampfform zum Zwecke. Da hiebei keine Anhaltspunkte gegeben werden k\u00fcnner, und das Auf\u00fcsen der Schw\u00e4rme nur von den umliegenden Verh\u00e4ltnissen abhitugt, so ist dieser Vorgang trots seiner Einfachhet inneferne schwierig, als er von den Zugs- und Schwarm-Commandanten ein rasches Verst\u00e4ndisse der takt\u00e4schen Verh\u00e4ltnisse verlangt; um die Ausbildung dieses Überplickes wird es sich zumeist handeln. Unansgesetzte Übung des Überganges in die Schwarmlinie und Ausbildung diese bewasten Handelns der Unterofficiere wird endlich die Fahigkeit hervorrufen, in der rascheston Bewegung das Terrain als Deckung richtig zu bentitzen und die taktischen Verh\u00e4ltnisse bez\u00e4glich der einzunehmenden Front, der zu besetzenden Punkte rasch aufzufassen.

In der Schwarmlinie ist die Bewegung nach Vor- oder Rückwärts am häufigsten und wichtigsten. Im feindlichen Feuer wird dieselbe stets ruckweise, im Laufschritt von einer Deckung zur andern ansgeführt; we keine Deckungen vorhanden sind, prellt man auf 100 Schritte vor oder zurück und wirf sich nieder, weil ein Gegere in der kurzen Zeit, welche die Durcheilung eines Raumes von 100 Schritten bedarf, sein Fener nicht übereinstimmend in diese Richtung bringen kann.

Vorwärts ist die Bewegung zumeist im "grossen Schwarme" auszuführen, da erfahrungsgemäss dies keine grösseren Verluste erzeugt als die staffelweise Bewegung mit den kleinen Schwärmen; die letztere wird bei coupirtem Terrain, dort wo nur die Nothwendigkeit einer langsamen Vorrdekung vorhanden ist, und bei Rückwärts-Bewegung anwendbar sein. —

Das Feuer unseres gegenwärtigen Infanterie-Gefechtes erzeugt einen so bedeutenden Lärm, dass die Commando's und die gewöhnliehen Signale der Friedens-Übungen für die Bewegung einer Schwarmlinic nicht immer ausreiehen; hieraus folgt zunächst, dass die Schwarmlinio nicht mehr jene Ausdehnung haben darf, welche sie bisher einnahm, sondern, dass die unter einem Compagnie-Commando stehenden Schwärme mit Rücksicht auf die Deckungen in "grossen Schwärmen" beisammen zu halten sind, um diese nach Einem Willen zu lenken. Dios kann um so leichter geschehen, da sieh im grossen Kampfe die Abtheilungen ohnedies zusammendrängen. Für die Ausführung einer Absicht sind sichtbare Zeichen und das Beispiel des Commandanten oft die einzigen Mittel der Leitung. Sell die Truppe diese Zeiehen befolgen, so mitssen sie bereits im Frieden dem Soldsten gelehrt werden; dies geschieht, indem jedem Aviso oder Signale ein Säbelwink folgt, welcher die Richtung der Bewegung, des Feuers, das Einstellen desselben, das Railliren u. s. w. anzeigt. Mit dem Signalpfeifchen genügt ein sehriller Pfiff, um die Aufmerksamkeit aller Unterefficiere auf den Officier zu lenken; hiorauf folgt der Säbelwink, welcher die Richtung andeutet, und eventuell das Beispiel des Commandanten, dem Alles in der Bewegung folgt.

Diese einfache Art der Leitung entspricht den Bedürfnissen unaeres Kampfes, setzt aber eine grosse Aufmerksamkeit der Untergebeuen, eine rasche Bedjeung der Zeichen voraus; sie muss durch viele Übung auf jene Vollkommenheit gebracht worden, welche die Wahrscheinlichkeit bietet, dass in den Schrecken des Gefechtes Verlasslichkeit in der Truune herrscht: zie erzielt die hechste Manswirt.

fähigkeit des Schwarmgefechtes. -

Bodenkt man, dass eine Infanterie-Abtheilung binnen 10 Minuten ihre Kriegs-Taschemmunition verfouert haben kann, dass former mit der Raschheit des Feuere die Ruhe, der nothwendige Einfluss der Luitung auf die Truppe abnümmt, so zeigt sich die Bedeutung der Feuer dieschulin.

Dio Erhaltung derselben ist eine sehr schwierige Seise des gegenwärtigen Infanterie-Gefechtes, ebenso ihre Ausbildung; sie setzt eine eiserne Disciplin überhaupt und einen ernsten Eafer aller Chargen voraus.

Volles Verständniss für ihre Wichtigkeit in allen Chargegraden, unausgesetztes Belehren der Mannschaft über die Gefährlichkeit der Munitions - Verschwendung and die Zweeklosigkeit eines übereilten Feuers, eiserne Strenge und former eine Selbstüberwindung fordernde Muthode der Aublidung, nach welcher das Frouer bei den FriedensÜbungen, ob markirt, blind oder scharf abgegeben, so vor sich geht, wie es für das Gefecht unerlässlich ist, vermögen allein zum Ziele zu führen. Wie soll jene Maunschaft, welche bei den Übungen gedankenlos ihre Schässe abgibt, oder in ihren Deckungen sanft schlummert, die verschiedenen Obliegenheiten des Schützen erlernen und in der Aufregung des Gefechtes dann das vollführen, was im Frieden nie geübt wurde? als: das Schätzen der Distanzen, Stellen des Aufstatzes, Erwarten des richtigen Momentes, wo die Treffsicherheit verhältnissmissig am grössten ist etc. Da gilt eben das von der Disciplin überhaupt Gesagte, dass die "Gewohnheit" für das richtige Händeln angestrebt worden muss; werden dem Schützen alle den guten Schuss bedingende Obliegenheiten zur Gewohnheit, dann erst ist eine Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass er im Gefechte wenigstens annherungsweise seinen Schuss richtig behandelt und so die Treffershal vermehr.

Der Schwarmführer muss daher unausgesetzt das Feuer seiner Leute beeinflussen und überwachen, bei den Übungen durch kurze Erläuterungen die Aufmerksamkeit seiner Schützen auf die den taktischen Verhältnissen entsprechenden Ziele aufmerksam machen, nebst Angabe der Distanzen. Freilich scheitert dieser Umstand vielfach an der geringen Ausbildung unserer Unterofficiere, aber der kleine Stand der Compagnie weist darauf hin, dass die Officiere in der Abrichtung manchmal selbst die Aufgaben der Unterofficiere übernehmen, um diese hiedurch zu erziehen. Die erste Detail-Ausbildung der kleinen Schwärme wird am besten durch die Officiere als Schwarmführer selbst besorgt; jene Unterofficiere endlich, welche die Obliegenheiten des Mannes kennen und einhalten, werden für die Schwarmführung rasches Verständniss, und hiedurch die Eignung zu derselben erlangen. Bei der Auswahl der Soldaten zu Unterofficieren soll die Fähigkeit zum Schwarmführer nächst seinem moralischen Verhalten von erstem Einflusse sein.

Die Feuerdisciplin wird dadurch ausgebildet, dass bei jeder Übung die Abgabe des Schusses entsprechend der Gefenbelage geschicht, daher Ziel und Dichtigkeit des Feuers von dem höheren Commandanten abhängt, während die Chargen die Ausführung mit Strenge überwachen. Hinsichtlich dieser Forderung geschah lübler—ich kann es mit Ruhe sagen — so viel wie Nichts, man suchte die tattsiehen Momente des Schwarzugefechtes in der Bewegung und nicht auch gentigend im Feuer, welches der Zweck der Bewegung ist, und vielfach in seiner Beweglichkeit, das heisst in der Veränderlichkeit seiner Ziele, Grösse des Bestreichungsraumes jene, ohne deren Nachtheile, vertritt und vermeiden lässt.

Von hohem Nutzen für die Feuerdisciplin sind die scharfen Gefechts - Übungen, welche aber nicht den Zweck haben dürfen, eine mörlichst grosse Anzahl Treffer in den Schusslisten auszuweisen 1), sondern nur die Ausbildung der Feuerdisciplin, des scharfen Feuers aus Deckungen in gefechtsmässigen Körperlagen und nach Bewegungen. Gerade die Gefahr, welche bei den scharfen Übungen herrscht, regt den Mann wohlthätig auf, gibt ihm einigermassen die Empfindung des ernsten Krieges, und da ist nun Gelegenheit, die Feuerdisciplin der Truppe annähernd auf die Probe zu stellen.

Weiters von Nutzen werden die Übungen mit der Exercir-Munition sein, und alle jene Mittel, welche die Abgabe des Schusses hörbar machen. Nach dem Punkte 418 des Abrichtungs-Reglements hatte der Soldat die Abgabe seines Schusses durch den Ruf: "Feuer" zu bezeichnen; leider wurde diese Verfügung aus einem Grunde eingestellt, welcher ein geringes Verständniss für den Zweck dieser guten Einführung zeigt, und zwar weil die Feuerrufe in ein endloses Geschrei ausarteten. Es ist sehr naheliegend, dass dies dem Mangel an Feuerdisciplin ähnlich ist, indem eine solche Truppe, welche im Frieden mit diesem Rufe nicht Mass zu halten versteht, im scharfen Gefechte jedenfalls ihre Munition verschwenden wird und hinsichtlich des Feuers gewiss aus der Hand des Commandanten kommt.

Da nunmehr das Schwergewicht des Feuerkampfes in der zerstreuten Fechtart liegt, so müssen in dieses gewisse Formen und Unterschiede gebracht werden, welche das Feuer nach den Verhältnissen des Gefechtes regeln und die Aufrechthaltung der Feuerdisciplin erleichtern.

Wenn sich bei dem Gegner hervorragende Ziele, wie z. B. das Vorbrechen grosser Schwärme, das ungedeckte Zeigen von Colonnen, bieten, so wird eine vereinigte Wirkung aller Feuergewehre des Schwarmes in dieser Richtung wünschenswerth sein, und diese erreicht man durch die Anordnung der "Schwarmsalve". Der Schwarmführer, beziehungsweise Zugs- oder Compagnie-Commandant, deutet die Richtung des Zieles an, ruft unter Beihilfe der Chargen den Soldaten die Distanz zu und veranlasst das Feuer durch das Commando: "An. — Feuer!" In der Aufregung des Gefechtes muss die Schwarmsalve durch ein Pfeifchen-Signal, durch Zeichen und durch Zusammenwirkung aller Chargen erreicht werden.

Die Schwarmsalve dürfte sich als eines der wichtigsten und wirksamsten Kampfmittel bewähren. Das Plänklerfeuer der einzelnen Schützen ist bei näherer Untersuchung nicht so wirksam, als man glauben sollte, wie sich zeigt, wenn wir es mit der Schwarmsalve und nach jenen Punkten in Vergleich ziehen, welche bei dem feldmässigen Schiessen in Betracht kommen:

<sup>1)</sup> Unsere Schiess - Instruction erzieht den falschen Ehrgeiz der Truppen-Commandanten, möglichst blendende Schusslisten auszuweisen; hiedurch wird alles wirklich Feldmässige, den Schuss Beeintrachtigende in Stellung und Übungsweise vermieden, und so der Zweck des Scheibenschiessens - verfehlt.

a) Das Ziel wird im Plänklerfeuer bei jeuer Mannschaft, welche im Gefochte zu zielen im Stande ist, ein ungleichartiges, zerstreutes, sich wenig nach der taktischen Situation richtendes sein; nur ausnahmsweise werden sich mehrere Schützen in Einem Ziele zusammenfinden; der grössere Theil aber zielt gar nicht, deckt sich nur und knallt in Bläne. Bei der Schwarmsalve aber gibt der Commandant das Ziel nach seiner Einsicht über die Gefochslage auf, das Feuer der zielenden Schützen wendet sich jedenfalls, gezielt, übereinstimmend dahn; die nicht Zielenden, die sich durch den bestimmten Befehl wenigstens zum annähernden Zielen vernahast sehen, wenden ihren Anschlag dahn und erreichen Zufüllstreffer.

b) Was den Ansehlag und das Zielen selbst betrifft, so wissen wir, dass der grösste Theil der Soldaten im Gefechte nie lange zielt, sendern meistens, das Gewehr kaum an die Backe gebracht, abreisst, um nur rasch wieder des Kopf hinter die Deckung zu bringen. Bei der Schwarmsalve wird der Mann durch den Zeitramn zwischen den Commanden: "An!" und "Feuer!" zum Zielen gezwungen," — das hiestst.

bei einer Truppe, welche Feuerdiseiplin hat.

e) Die richtige Dietanzschätzung und das Stellen des Absehens ist beim Plänklerfeuer problematisch, und es wird von den meistem Leuten mit dem Standvisir auf Distanzen auch über 400 Schritte geschossen; bei der Schwarmsalve gibt der Schwarm oder Zugs-Commandant die Dietanz an, und je nach der grösseren oder geringeren Disciplin werden die Absehen doch meistens gerichtet.

d) Ferner kommt die Wirkung auf die Disciplin in Betracht, wenn eine Abheilung lange im Plinkherfueur stand, so nimmt der Einfluss des Commandanten, sowoll auf das Fener, als auch auf die Bewegeungen geführlich ab, das Fener witscht mit der Aufregung, und mit dieser der Disciplinmangel. Versteht es aber der Commandant, das Fener derart in der Hand zu behalfen, dass er von Zeit zu Zeit eine Schwarzneslve geben kenn, so reisist er die Manneschaft unwillte kulrich wieder in die Bande der Disciplin zurück, und gibt ihr se einen moralischen Halt, der viel Mager ausreichen muss, als bei dem freiwilligen Feuer. Es bedarf wohl keiner Wort, dass der Commandant, welchem die Abheilung hiezu versagt, inden sie sein Commando oder Signal nicht beachtet und ihr Plänklerfeuer nicht einstellt, höchste Zeit hat, au den nächsten Ungehorsamen ein Exemple zu staturen, wenn er nicht bald aufbören will, Commandant zu sein, und seine Truppe dem Zufall Preis gibt.

(Schluse folgt.)



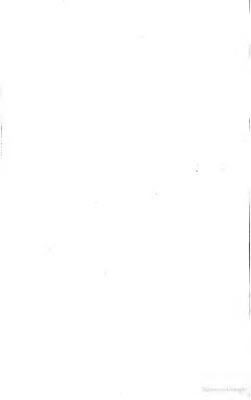

#### Die grossen Pionnier - Übungen zu Linz im September 1873,

Vom Hauptmann Brinner des Pionnier-Regimentes.

Zweck dieser Ühungen. — Die normalen Übungen der Piomier-Abheilungen im Wasserdienste finden dadurch eine Beschrünkung ihrer Ausdehnung, dass die Dotation eines Bataillons an Übungs-Brückengeräthe nur 2½ Brücken-Equipagen beträgt, demnach der Umfang der verschiedenen Brückenschlages-Manöver innerhalb dieser Material-Ausmasse seine Greuze finden muss; andererseits gestattet auch die Rückeischsahme auf die Schiffahrts-Bewegung nicht die tägliche, länger andauernde Sperrung der Stromlinie. Es ist jedoch eine Thatsache, dass mit wachsender Machigkeit des Stromes die Verhältnisse der Disposition sowohl, als der Ausführung im Brückenschlage sich wesonlich ändern, und insbesondere bei grosser Breite und vermehrter Geschwindigkeit das Beurheilungs-Vermögen und die Energie der Einbaupartien in bedeutend erhöhtem Masse in Anspruch genommen werden.

Um nun den Officieren Gelegenheit zu gehen, sich in der Disposition mit grossen Materialmassen durch die Probe der unmittelbar folgenden Ausführung vertraut zu machen, ferner die Unterofficiere und Mannschaften an grössere Vorhältnisse in der Ausführung ihrer Detailarbeiten zu gewöhnen, werden in Österreich von Zeit za Zeit, unter Concentrirung mehrerer Pionnier-Bataillone und mit Beiziehung des Materials der Kriegs-Ausrüstung, grössere Übungen in dem Exerciron mit dem Kriegsbrüteken-Materiale vorgenommen.

Diese Concentrivungen bieten gleichzeitig dem Regiments-Commando die Gelegenheit, die Ausbildung der einzelnen Unter-Abtheilungen im Wasserdienste eingelnend zu prüfen, und insbesondere sich von dem gleichmässigen Vorgauge in der Eintbung der verschiedenen Details die Überzeuzung zu verschaffen.

Ein weiterer Zweck dieser grossen Übungen besteht darin, wünschenswerthe Voränderungen in den Vorschriften, oder neuere Einführungen in umfassender Weise zu erproben, weil in diesem Falle das Maximum der Leistungsfühigkeit von Mannschaft und Material in Verwendung gesetzt werden kann.

Für Vornahme der grüsseren Pionnier-Übungen im laufenden Jahre wurde die Station Linz gewählt und angeordnet, dass denselben nebst dem 2. in Linz stehenden Bataillone auch das 3. Bataillon aus Prag beigezogen werde.

Österr, militär, Zeitschrift, 1878, (4. Bd.)

Für Beiziehung des 3. Bataillons sprach insbesondere der Umstand, dass die Übungsverhältnisse in Prag mit Beziehung auf den Wasserdienst keineswegs günstig sind. Die Moldau, in dem Abschnitte bei Prag, bietet bei trägem Laufe und geringer Mächtigkeit nicht jene Stromverhältnisse, wie sie eine nach Aubildung im Wasserdienste strebende Pionnier-Truppe nicht entbehren kann. Dies ist jedoch mit dem Abschnitte der Donau bei Linz in hohem Grade der Fall, da hier verhältnissmässig grosse Breite mit bedeutender Geschwindigkeit zu-sammentreffen, demnach dem 3. Bataillone Gelegenheit gegeben wurde, sich auch mit schwierigeren Stromverhältnissen vertraut zu machen.

Programm für Durchführung der Übungen. — Das als Norm für die Durchführung der Übungen vom Regiments-Commando vorgeschlagene und vom k. k. Reichs-Kriegsministerium genehmigte Programm hatte nachstehende allgemeine Bestimmungen für Umfang

und Detail derselben getroffen:

Die Übungen hatten den 9. September zu beginnen und mit 26. desselben Monates zu enden, demnach 16 Übungstage zu umfassen: In diesen Tagen waren felgende Übungen auszuführen:

Nr. 1 und 2 des Programmes, 2 Tage, successives Schlagen

lcichter Kriegsbrücken; Nr. 3 und 8 des Programmes, 2 Tage, successives Schlagen

schwerer Kriegsbrücken; Nr. 12 des Programmes, 1 Tag, successives Schlagen einer leichten Kriegsbrücke mit möglichster Anwendung von Kreuz- und Steuer-

dritteln zur Heftung der Unterlagen, anstatt der Ober-Anker; Nr. 13 des Programmes, 1 Tag, der gleiche Vorgang beim

Nr. 13 des Programmes, 1 Tag, der gleiche Vorgang beim Schlagen einer schweren Kriegsbrücke; Nr. 5 des Programmes, 1 Tag, gliederweises Schlagen einer

leichten Kriegsbrücke mit Halbgliedern; Nr. 6 des Programmes, 1 Tag, gliederweises Schlagen einer

Schweren Kriegsbrücke mit Halbgliedern;
Nr. 9 des Programmes, 1 Tag, gliederweises Schlagen einer
Nr. 9 des Programmes, 1 Tag, gliederweises Schlagen einer

leichten Kriegsbrücke mit Ganzgliedern; Nr. 10 des Programmes, 1 Tag, gliederweises Schlagen einer

Nr. 10 des Programmes, 1 Tag, gliederweises Schlagen einer schweren Kriegsbrücke mit Ganzgliedern; Nr. 7 des Programmes, 1 Tag, gliederweises Schlagen einer

schweren Kriegsbrücke mit Halb- und Ganzgliedern, unter gleichzeitiger Überschiffung einer Avantgarde; Nr. 11 des Programmes, 1 Tag, successives Schlagen einer

leichten Kriegsbrücke bei Nacht; Nr. 14 des Programmes, 1 Tag, successives Schlagen einer

Nr. 14 des Programmes, 1 Tag, successives Schlagen eines leichten Kriegsbrücke mit Deppelbahn.

Nr. 15 des Programmes, 1 Tag, successives Schlagen einer schweren Kriegsbrücke mit Doppelbahn;

Nr. 4 des Programmes, 1 Tag, Massenüberschiffung von Truppen, womöglich mit Ausnützung aller Pontons.

Nr. 16 des Programmes, 1 Tag, Bau zweier fliegender Brücken. An jedem Übungstage hatte wechselweise eines der Bataillone die Hauptverrichtungen auszuführen, und das andere die Ergänzungen, Ankerwachen etc. beizustellen.

In jeder Brücke war ein das Passiren der Dampfer gestattender Durchlass einzubauen.

Der täglich zwischen Linz und Wien verkehronde Eildampfer hatte nach 9 Uhr Morgens die Brücke zu passiren, zu welchem Behufe der Durchlass zu öffnen und hierauf wieder zu schliessen war.

Die Brückenschläge Nr. 2, 3, 8, 12 und 13 hatten von beiden Ufern gegen die Mitte zu geschehen.

Das Abbrechen hatte bei den Brücken 5, 6, 7, 9 und 10 gliederweise, bei den übrigen successive zu erfolgen.

Bei allen Dispositionen für successivo Brückenschläge war sich sowohl mit Beziehung auf die Masse des Materiales, als die Stärke der Brückenpartien genau an die reglementaren Bestimmungen zu halten, und es hatten sich die Vorbereitungen auf das Ordnen der unausgerütateten Pontons am Ufer und auf das Verladen des Materiales für den eventuell von jonseits einzubauenden Brückentheil zu beschränken.

Bei den gliederweisen Brückenschlägen konnten die Vorbereitungen jene Zusammenstellungen umfassen, welche entfernt von der Brückenschlagstelle ausgeführt werden können und auch im Ernstfalle zur Anwendung gelangen.

Das vorstehende Programm erlitt in der Ausführung mehrfache Verfünderungen. Die eintretende üble Witterung verhinderte an mehreren Tagen die programmmatissige Beschäftigung und nöthigte in dieser Weise zur Beschränkung auf diejenigen Brückenformen und Details, deren Durerhührung möglich, und die als die wichtigsten erschienen. Ausserdem musste sich die Verwendung von Gliedern auf den Brückentheil am linken Ufer beschränken, da die bedeutende Geschwindigkeit des diesseitigen Stromthoiles die Anwendung dieser Einbauform nicht gestattete. Verbindung der Pionnier-Tohungen mit Truppen.

Manövern. — In der ersten Hälfte des Monates September waren die in Oberösterreich liegenden Theile der III. Truppen-Division, bestehend aus 2 Regimenten Infanterie (Nr. 14 und 59), 1 Regiment Cavallerie (Dragoner Nr. 2), 3 Jäger-Bataillonen (Nr. 3, 15 und 26) und 4 Batterien in der Gegond von Linz zur Vornahme grösserer taktischer Manöver concentrier worden.

Durch die gleichzeitigen Pionnier-Übungen war demnach die Gelegenheit geboten, den auf Truppen-Übergänge Bezug nehmenden Theil des taktischen Manövers einzulüben und den Übungen der Truppen überhaupt eine grössere Ausdehnung und Abwechslung zu geben. Es wurde demnach verordnet, dass bis inclusive 16. September die taktischen Manöver der Truppen mit den technischen Übungen der Pionniere in Zusammenhang zu bringen seien.

Detail der Brückenschlagstelle. - Aus beiliegendem Plane 1 ist die Situation der Brückenschlagstelle sammt deren nächster Umgebung zu entnehmen. Diese Stelle liegt 2000 Klafter stromabwärts von Linz unterhalb der Einmundung des in der halben Entfernung am linken Ufer abzweigenden Pleschinger Donau-Armes, Der Strom ist an der Stelle des Brückenschlages vereinigt und hat in der Linie des Profiles AB eine Breite von 854 Fuss, von der Gräthe der verkleideten Ufer gemessen. Die den vorgenannten Arm abtrennende Inselbildung setzt sich in einer unter dem Wasserspiegel ziehenden Versandung noch weiter stromabwärts fort und theilt den Strom der Breite nach in zwei Abschnitte von ungleicher Geschwindigkeit. Der Abschnitt am rechten Ufer bildet den Hauptstrom und hat bis nahe an die Versandung eine sehr starke Strömung, welche im Stromstriche bei einem Wasserstande von 4 Fuss 9 Zoll über Null die anschnliche Geschwindigkeit von 7.3 Fuss in der Secunde erreichte. Von der Inselbildung an nimmt die Strömung rasch ab und verschwindet am linken Ufer fast gänzlich. In Folge der Gestaltung des Flusslaufes fällt die Strömung an der Brückenschlagstelle stark nach dem linken Ufer, und es musste die Brückenlinie, abweichend von der kürzesten Profillinie AB, in der Linie AC gehalten werden, wodurch die Brückenlänge auf 156 Klafter erhöht wurde. Das angrenzende Terrain ist am rechten Ufer flach, mit zum Theile sumpfigen Auen bewachsen; am linken Ufer treten die bewaldeten Ausläufer der Hügelketten mit steilem Abfalle bis nahe an den Fluss.

Die eben beschriebene Brückenschlagstelle bietet sowohl in tech-

nischer als taktischer Beziehung manche Vortheile.

Die bedeutende, zum Theile schief einfallende Strömung im Haupstrome nimmt das Beurtheilungs-Vermögen und die Energie der Partieführer beim Einbau in hohem Grade in Anspruch. Das Öffnen und Schliessen des Durchlasses wird durch den letzteren Umstand sehr erschwert, und es erfordert insbesondere die Seilmanipulation viel Aufmerksamkeit und Geschieklichkeit.

Diese erschwerenden Momente sind jedoch eben wünschenswerthe Beigaben in technischer Beziehung, wenn es sich darum handelt, das Leistungsvermögen von Truppe und Material in eingehender Weise zu beurtheilen.

Im Gegensatze zu den Verhältnissen im Hauptstrome ist die geringe Geschwindigkeit des Stromtheiles am linken Ufer dem Einbau der Glieder sehr gunstig; es war dadurch die Gelegenheit geboten, die beabsichtigten Versuche auszuführen und unter solchen Stromverhältnissen auch grüssere als die reglementaren Glieder in Verwendung zu bringen. Auch die Verhältnisse der Übergangsstelle in taktischer Beziehung sind mit Rücksicht auf einen Übergang vom linken gegen das rechte Ufer sehr günstig zu nennen. Der vorerwähnte Pleschinger Donau-Arm kann vom flachen rechten Ufer aus gar nicht eingesehen werden; es ist also die Möglichkeit vorhanden, die Vorbereitungen für Überschiffung der Vortruppen sowohl, als für den folgenden Brückenschlag in unmittelbarer Nähe der Übergangsstelle gedeckt auszufihren. Ausserdem gestatten die bis an den Strom tretenden Abfälle der Hügelkette an einigen Punkten die Aufstellung einer grüsseren Anzahl von Geschützen, wodurch es möglich wird, das rechte Ufer in weiter Ausdehung zu beherrsehen.

Ausführung der Übungen. — Die nachstehende Tabelle enthält eine übersichtliche Darstellung der ausgeführten Brückenschläge, sowie jenes Detail, welches mit Beziehung auf Disposition und Aus-

führung für einen allgemeinen Überblick nöthig wird.

Die am 11. und 15. bei gleichen Brückenformen verzeichnete Überschreitung der normalmässigen Brückenpartie rührt daher, dass an diesen Tagen in Verbindung mit den Brückenschlägen Truppen-Überschiffungen stattfanden.

Den 20. wurde die Überschreitung der Brückenpartie durch Bildung doppelter Trägerpartien, um beim Abbrechen wechseln zu können, den 22. und 26. durch gleichzeitige Versuche herbeigeführt-Truppen-Übergänge. — Den 11, 12. und 15. September

Truppen-Unergange. — Den 11., 12. und 15. September wurden die Piennier-Übungen mit den taktischen Truppen-Manövern in Verbindung gebracht.

Den 11. erfolgte der einfache Übergang einer vom linken nach dem rechten Ufer vorrückenden Infanterie-Truppen-Division.

Der Übergang der ersten Abtheilungen begann um 9 Uhr 40 Minuten. Es folgten sich successivo: Der Divisionsstab, Signal-Abtheilung, 9 Bataillone Infanterie, zwei 8pfündige Batterien, Sanitätsfuhrwerke. Der Übergang war um 10 Uhr 13 Minuten beendet.

Für den 12. war eine grössere Überschiffung von Truppen vom

rechten nach dem linken Ufer mit möglichster Ausnützung des vorhandenen Materiales disponirt.

An Übergangsmitteln wurden vorbereitet:

8 Glieder aus fünftheiligen Pontons mit halber Decke für Infanterie, Geschütze und Fuhrwerke;

- 2 Glieder aus dreitheiligen Pontons mit halber Decke für Infanterie, Geschütze und Fuhrwerke;
  - 4 Glieder aus gekoppelten dreitheiligen Pontons für Infanterie; 1 Glied aus gekoppelten viertheiligen Pontons für Infanterie;
    - 1 Glied aus gekoppolten zwoitheiligen Pontons für Infanterie;
- 3 Glieder aus zweitheiligen Pontons für den Transport der jenseitigen Landungsbrücken.

| A R    |         |     |                                              | ober Nati           | gkeit             |                                                                                                                                                                               | Klaftern        | Za                      |        | Za    | hl<br>ir | an Kreuzdrittel and das |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|-------|----------|-------------------------|
| ungati | n t u m |     | Witterang                                    | Wasserstand in Zoll | Strom-Genebwindig | Brückengattung                                                                                                                                                                | Brückenlänge in | stehenden               | menden | Oper- | Unter-   | fer an Krouzdr          |
| 0 0    | Q       |     |                                              |                     | Strom             |                                                                                                                                                                               |                 | Zwischen-<br>Unterlagen |        | Ani   | er       | Zahlder                 |
| 1.     | 9.)     |     | Anfangs Regon,<br>später schön               | 4:7                 | 7                 | Successives Sobiagen einer leichten<br>Kriegsbrücke aus zweitbeiligen Pon-<br>tons vom rechten gegen das linke<br>Ufer, Pontonsweises Abbrechen von<br>der Mitte              | 1591/3          | 2                       | 45     | 49    | 13       |                         |
| 2.     | 10.     | 6   | Ziemlich star-<br>ker Nebei                  | 4.9                 | 7:3               | Snecossives Schlagen einer leichten<br>Kriegsbrücke aus zwei- und drei-<br>tbeiligen Pontons von beiden Ufern<br>gegen die Mitte. Pontonsweises Ab-<br>brechen von der Mitte. | 158             | 2                       | 44     | 53    | 12       | 1:                      |
| 8.     | 11.     | 8 1 | Sehön :                                      | 4-9                 | 7:3               | Schlagen wie am 10. Pentonsweises<br>Abbrechen vom linken gegen das<br>rechte Ufer                                                                                            | 156             | 2                       | 44     | 53    | 16       | 11                      |
| 4.     | 12.     |     | Sch5n, Anfangs<br>Nebel                      | 4-7                 | 7                 | Truppen-Überschiffung                                                                                                                                                         |                 |                         |        | . '   |          | ١.                      |
| 5.     | 13.     | ٠   | Schön                                        | 4-4                 | 7                 | Überschiffung, dann Brückenschlag wie am 10                                                                                                                                   | 156             | 2                       | 44     | 41    | 14       |                         |
| 6.     | 15.     | 9 9 | Sebr starker<br>Regen                        | 3-6                 | 6                 | Übersebiffung, dann Brückensebiag wie am 10                                                                                                                                   | 156             | 2                       | 44     | 41    | 14       | i                       |
| 7.     | 17.     |     | Schön                                        | 4                   | 6-1               | Schwere Kriegsbrücke. Pentons- und<br>gliederweises Schlagen ven beiden<br>Ufern gegen die Mitte. Pontons- und<br>gliederweises Abbrechen von der<br>Mitte                    | 156             | 9                       | 43     | 36    | . 16     |                         |
| 8.     | 20.     | d d | Sehön                                        | 4-1                 | 6.1               | Leichte Kriegebrücke. Snoosesives Schla-<br>gen vom rechten Ufer gegen das<br>linke bei Nacht. Pontonsweises Ab-<br>brechen vom linken gegen das rechte<br>Ufer bei Nacht.    | 93              | 1                       | 25     | 22    | 7        |                         |
| 9.     | 22.     | œ   | Fehön                                        | 4.4                 | 7                 | Leichte Kriegsbrücke. Pentons und<br>gliederweises Schlagen von beiden<br>Ufern gegen die Mitte. Pontons und<br>gliederweises Abbrechen von der<br>Mitte                      | 156             | 2                       | 43     | 35    | 17       |                         |
| 10.    | 23.     |     | Nebel and kalt                               | 4                   | 6-1               | Wie am 17                                                                                                                                                                     | 156             | 2                       | 43     | 25    | 9        | 1                       |
| 11.    | 25.     |     | (5° R.)<br>Diebter Nebel<br>und kalt (4° R.) | 3.9                 | 6.8               | Leichie Kriegsbrücke mit Doppelhahn.<br>Successives Schlagen von beiden<br>Ufern gegen die Mitte. Pontons-<br>weises Abbrechen von der Mitte.                                 | 103             | 4                       | 32     | 91    | 7        | -                       |
| 19.    | 26.     | )   | Anfangs dichter<br>Nebei, später<br>schön    | 5 4                 | 6                 | Leichte Kriegsbrücke. Pontons und<br>gülederweises Seblagen von beiden<br>Ufern gegen die Mitte. Pontonsweises<br>Abbrechen vem linken gegen das<br>rechte Ufer               | 156             | 2                       | 43     | 81    | 10       |                         |

| Normal-<br>umass der<br>Bricken-<br>Partie |        |           |           | tande<br>in<br>wend |           | Dem Nermal-Ausmass<br>gegenüber gehalten |        |           |         |           |                    | Anzahl der in Verwendung ge-<br>kommenen Kriegs-Brücken-<br>Rquigagen | Erferderliche<br>Zeit znm |          |           |         | Mittlerer<br>Zeitanfwand<br>per<br>Brückenfeld |                    | Erforder-<br>liche Zeit<br>zum |           |
|--------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------------|-----------|------------------------------------------|--------|-----------|---------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|---------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|
| -78                                        |        | T         | -         |                     | Medic     | mehr                                     |        |           | weniger |           |                    | Verw                                                                  | 8                         |          | Abbreehen |         | then the                                       |                    | 100                            |           |
| Ober                                       | Unter- | iere      | Ober-     | Unter-              | ore       | Ober-                                    | Unter- | lere      | Ober-   | Unter-    | lore               | rahl der in<br>kommenen<br>Equipagen                                  | -                         | Seniagen |           | Abbree  | Schlagen                                       | Abbrechen          | Öffnen                         | Schliesen |
| Melere                                     |        | Pionniere | Officiere |                     | Pionniere | Officiere On Un                          |        | Officiere |         | Pionaiere | Anrah<br>kor<br>Eq | h /                                                                   |                           | h '      |           | Minnten |                                                | des<br>Darchlasses |                                |           |
| 6                                          | 32     | 261       | 6         | 82                  | 282       |                                          |        | 18        |         |           |                    | 6                                                                     | 8                         |          | 1         | 16      | 3-8                                            | 1.5                | 11                             | 32        |
| -                                          | 35     | 294       | 7         | 45                  | 290       |                                          | 10     | 4         |         |           |                    | 7                                                                     | 2                         | 151/1    | 1         | 22      | 2-8                                            | 1.7                | 13                             | 14        |
| l                                          | 35     | 294       | 7         | 47                  | 349       |                                          | 12     | 54        |         |           |                    | 7                                                                     | 1                         | 27       | 1         | 12      | 1.8                                            | 1.5                | 8                              | 14        |
|                                            |        |           |           |                     |           |                                          |        |           |         |           |                    |                                                                       |                           |          |           |         |                                                |                    |                                |           |
| 1                                          | 47     | 414       | 11        | 65                  | 407       |                                          | 18     |           |         |           | 7                  | 11                                                                    | 1                         | 29       |           | 427/2   | 1.8                                            | 0.8                | 91/3                           | 19        |
| 1                                          | 47     | 414       | 13        | 77                  | 545       | 2                                        | 30     | 135       |         |           |                    | 11                                                                    | 1                         | 17       | 1         | 1       | 1.8                                            | 1.3                | 9                              | 111/,     |
| 0                                          | 44     | 384       | 10        | 49                  | 349       |                                          | 5      |           |         |           | 35                 | 10                                                                    | 1                         | 851/3    |           | 521/2   | 3.0                                            | 11                 | 13                             | 10        |
| 4                                          | 19     | 162       | 5         | 30                  | 276       | 1                                        | 11     | 114       |         |           |                    | 4                                                                     | 9                         | 35       |           | 57      | 412                                            | 1:4                |                                |           |
| 6                                          | 33     | 264       | 8         | 45                  | 356       | 2                                        | 13     | 92        |         |           |                    | 6                                                                     | 1                         | 13       | 1         | 3       | 1.7                                            | 1.3                | 13                             | 18        |
| -                                          | 44     | 384       | 10        | 41                  | 3.50      |                                          | •      |           |         | 3         | 34                 | 10                                                                    | 1                         | 21/,     |           | 38      | 1-8                                            | 0.8                | 7                              | 7         |
| 0                                          | 41     | 384       | 10        | 57                  | 376       |                                          | 13     |           |         |           | 8                  | 10                                                                    | 1                         | 541/4    |           | 341/1   | 3:3                                            | 1.0                |                                |           |
| 6                                          | 22     | 264       | 3         | 50                  | 312       | 2                                        | 18     | 48        |         |           |                    | 6                                                                     | 1                         | 12       | 1         | 10      | 1.5                                            | 1+5                | 73/2                           | 37/1      |
| e e                                        | 0      |           |           |                     |           |                                          |        |           |         |           |                    |                                                                       |                           |          |           |         |                                                |                    |                                |           |

Am diesseitigen Ufer waren drei Landungsbrücken zu je einem Bock- und einem Pontonsfeld erbaut.

Die Überschiffung der ersten Colonne in den gekoppelten Pontons begann un 8 Uhr 25 Minuten; vier Minuten nach dem Abstosse der Glieder war die Infanterie am jenseitigen Ufer ausgeschifft und in der Formirung begriffen. Bei den Gliedern mit halber Decke, auf welchen nebst Pferden und Gesehttzen auch Infantere eingeschifft war, wurde von der Einseliffung bis zum Momento des Ausschiffens ein Zeitaufwand von 12 Minuten erfordert.

Im Ganzen wurden überzehifft: 515 Mann, 68 Pforde, 2 Geschütze. Die Ausnützung des Materiales war jedoch keine vollständige, indem zwei Glieder zu fünftheiligen und eines zu dreitheiligen Pontons nicht in Verwendung kamen, und auch auf den übrigen Gliedern noch Raum für eines 180 Mann vorhanden war.

An Pionnier-Mannschaft waren bei der Überschiffung und dem Baue der Landungsbrücken eingetheilt: 6 Officiere, 16 Unterofficiere, 246 Pionniere.

#### Truppen-Manöver und Brückenschlag vor Sr. Majestät dem Kaiser.

Den 14. September war Sc. Majestät der Kaiser in Linz eingetroffen, um dem für den 15. anbefohlenen Schlussmanöver der Truppen-Division beizuwohnen.

Für dieses Manöver war folgende allgemeine Supposition angenommen:

Ein am rechten Donau-Ufer stromabwärts rückendes feindliches Corps ist mit seinen Vortruppen bis gegen Hardt vorgedrungen. Ein aus Böhmen anrückendes Corps beschliesst, dem Feinde an der Traun zuvorzukommen, findet jedoch die Brücken bei Linz zerstört.

Dieses Corps vollführt demnach seinen Übergang unterhalb der Stadt an dem hiezu geeignetsten Punkte und rückt sodann gegen Hardt vor.

Das Materiale für den Brückenschlag, sowie die Überschiffung eines Avantgarde-Bataillons wurde in dem früher erwähnten Donau-Arme D vereinigt, und die Avantgarde eingeschifft. Da der Brückenschlag von beiden Ufern gegen die Mitte ausgeführt werden sollte, wurde das Materiale für den Brückentheil vom rechten Ufer in unnittelbarer Folge der Überschiffungs-Fahrzeuge gleichfalls im Gliedern geordnet.

Diese Vorbereitung des Materiales und die Einschiffung der Avantgarde konnten auch im Ernstfalle bei Bewachung des rechten Ufers vorgenommen werden, weil der Fluss-Arm D vom rechten Ufer nicht einzuselnen ist.

Se. Majestät traf um 6 Uhr 28 Minuten in Begleitung Sr. kaiserlichen Hoheit des Feldmarschalls Erzherzog Albrecht gegenüber der Einschiffungsstelle ein. Im Allerhöchsten Gefolge befanden sich der Kriegsminister, der commandirende General FZM. von Maroičić, Chef des Generalstabes FML. von Gallina und GM. von Beck.

Unmittelbar nach Ankunft Sr. Majestät wurde das Signal für den Beginn des Manövers gegeben, und das Avantgarde-Bataillon setzte sich in Fahrt. Das erste Glied landete & Minuten, das letzte 11 Minuten nach der Abfahrt von der gedeckten Einschiffungsstelle auf dem rochten Ufer. worauf das Bataillon sofort die vorliegenden Auen besetzte, um die folgenden Arbeiten zu decken. Einige Batterien nahmen auf den Hügelrücken des linken Ufers Position, um die Aufgabe des Bataillons zu unterstützen.

Unmittelbar nach Ausschiffung der Avantgarde wurde der Brückenschlag in Angriff genommen; in einer Stunde 17 Minuten nach Beginn der Arbeit war die Brücke geschlossen und zum Übergange fertig. So. Maiestät, welcher mit grossem Interesse den Arbeiten folgte.

musterte nach Schluss der Brücke die beiden Fionnier-Bataillone und sprach den auf Allenhechsten Befehl in den Kreis getretenen Officieren in huldvollster Weise Seine Zufriedenheit über die Ruhe und Prücision in den Arbeiten und den Ausbildungsgrad der Truppe aus. Fast gleichzeitig mit dem Schluss der Brücke war die Tête der

Brigade GM. von König am jenseitigen Ufer angelangt. Der Übergang dieser Truppen begann um 7 Uhr 45 Minuten in folgender Reihenfolge: 105 Reiter, vier 8pfündige Geschütze, Infanterie-Regiment Gross-

herzog von Hessen, 3 Bataillone, Infanterie-Regiment Erzherzog Rainer, 3 Bataillone, Dragoner-Regiment Wrangel, 636 Reiter, zwei Sanitätswagen.

Dieser Übergang währte 45 Minuten. Nach kurzer Unterbrechung folgten noch seechs Spfündige Geschütze und 12 Reiter. Nach dem Übergange dieser Abtheilung musste die Brücke geöffnet werden, um den Eildampfer passiren zu lassen. Nach erneuertem Schluss der Brücke folgten noch vier Spfündige Geschütze.

Mittlerweile hatten sich die übrigen Truppen, der weiteren Disposition gemäss, in den Vormarsch gesetzt. Sr. Majesstit folgte den sich in der Richtung auf Hard in die Gefechts-Ordnung entwickelnden Truppen; mit dem Angriffe auf diesen Ort endete das Manöver.

# Technische Details der Übungen.

Alle Brückenschläge, mit Ausnahme der auf den 9., 11. und 12 entfallenden, wurden normal und in allen Details den reglementaren Bestimmungen entsprechend ausgeführt.

. Die den 11. und 15. angewendete Form der normalen leichten Kriogsbrücken hat sich, wie immer, auch dieses Mal für den Übergang von Truppen jeder Art und Feldgeschütz als vollständig genügend erwiesen. Trotz der bedeutenden Strömung war die Schwankung nur unbedeutend, und es waren nach beendetem Übergange keinerlei Nachhiften weder an Ankorn, noch Schuftrungen nothwendig. Den 17. September liess der Regiments-Commandant Oborst von Wasserthal den
bereits bei den grossen Übungen des Jahres 1869 ausgeführten Versuch wiederholen, über die schwere Kriegsbrücke eine seehs Mann
hohe, enggesehlossene Doppelreihen-Colonne im Marschtakte marschiren
zu lassen. So wie dammals, so zeigte sich auch jetzt die schwere
Kriegsbrücke dieser abnormen Inanspruchnahme ihrer Festigkeit und
Widerstandskähigkeit vollkommen gewachsen, und es waren die Schwankungen, wenn auch sichtbar, doch nicht derart bedeutend, dass für
den Übergang Gefahren entstehen konterte

Diese Widerstandsfähigkeit der an und für sich leichten Construction gegen das Entstehen gefährlicher Schwankungen ist, nebst der Solidität des dreitheiligen Pontons, hauptsächlich der verhältnissmässig

grossen Spannweite zuzuschreiben.

Bei geringerer Spannweite, wie solche bei kleineren Fahrzeugen zur Erhöhung des Tragvernögens naturgemäss nöthig wird, würde unter den gleichen Factoren der Inanspruchnahme ein derartiges Experiment wohl kaum ausführbar sein.

Nächtlicher Brückenschlag am 20. September. — Die Geschichte des österreichischen Kriegs-Brückenwesens ist reich an Erfahrungen, welche darthun, dass im Feldo Brückenschläge bei Nacht, trotz der vielseitigen Nachtheile, welche denselben eigen sind, sehr oft nicht vermioden werden können. Aus Ursache desson sind auch in den normalen Übungen das Verankorn und der Brückenschlag bei Nacht aufgenommen.

Der Brückenschlag boi Nacht ist jederzeit, insbesondere jedoch bei starker, schief einfallender Strömung ein schwieriges und gefährvolles Manöver, da die Orientirung der Einbau -Pontons, sowie der Einbau solbst, durch den Mangel an Überblick sehr erschwert werden; begangene Fehlor sind, weil sie sich der richtigen Beurtheilung entziehen, nur sehwer wieder gut zu machen und können demnach leicht zu Unglücksfüllen fihren.

Der in Aussicht genommene Brückenschlag sollte mit 25 normalen Unterlagen vom rechten Ufer aus, den Hauptstrom überbrücken; der jenseitige Brückentheil, dessen Herstellung der geringen Strömung wegen auch bei Nacht keinen besonderen Schwierigkeiten unterlag, war bereits früher erbaut worden. Der Brückenschlag wurde nach 7 Uhr Abends in Augriff genommen. Die anfängliche Dämmerung machte sehr bald einer vollständigen Dunkehalt Platz, in welcher nur die gritne Signallaterne des im Einbau begriffenen Pontons den Fortsehritt der Arbeit anzeigte.

Da alle lauten Commando's entfallen, und auch sonst die grüsste Ruhe beobachtet werden muss, gieng der Brückenschlag nahezu geräuschlos von Statten, und es hätte auf die Entfernung von 1000 Schritten schon grosser Aufmerksamkeit bedurft, um die Arbeit aus dem Geräusche der Strömung zu unterscheiden.

Um 9 Uhr 36 Minuten war die Brücke geschlossen und für den Übergang bereit.

Die Leistung der beiden Bataillone bei diesem Brückenschlage kann als sohr bofriedigend bezeichnet werden. Trotz der ungünstigen Verhältnisse der Strömung und der vollständigsten Dunkelheit waren die Anker gut geworfen, und keine besonderen Aufenthalte vorgekommen.

Brücke mit Doppelbahn. — Die gegenwärige reglementare Form der Brücke mit Doppelbahn hat zu Unterlagen dreithelige Pontons, auf welchen die Eingerüstung zum Auflegen der Decke derart angebracht ist, dass die Balken nicht in der Mitcllinie des Pontons, sondern in der Misse der Scheider der der Scheider der Scheider verden.

Durch diese Einrichtung wird die Spannweite der Pontons auf 9 Fuss herabgesetzt, und das Tragvermögen der Unterlagen mit der Doppelbahn in Einklang gebracht.

Obwohl die Vorringsrung der Spannweiten bei dem bedeutenden Tragvermögen der dreitheiligen Pontons auch bei starker Strömung von keinen Nachtheilen begleitet ist, wurde dennoch, theils um die normale Spanuung zu orhalten, theils nm die Eingertstung zu vereinfachen und Material zu sparen, der Versuch gemacht, der Brücke mit Doppelbahn eine andere Construction zu geben. Als Unterlage wurde der viertheilige Ponton genommen und dessen Eingerüstung nahezu normal, d. i. mit dem Auflager der Balken in der Mittellinie des Fahrzeuges, angeordnet.

In dieser Art wurde vom rechten Ufer eine Brücke mit 18 schwimmenden Unterlagen hergestellt, und sodann beide Bahnen durch Infanteriegedränge belastet.

Bei dieser Gelegenhoit zeigte sich nun, dass die neue Construction nicht jeme Sicherheit wie die ältere reglementare bietet. Trotz der möglichst centralen Anordnung der Eingerüstung, war die Belastung der Pontonsthelle, bei dem Mangel einer Unterlagssehwelle von genügender Länge keine gleichmästige, in Folge dessen die mittleren unteren Pontons - Verbindungen übermässig in Anspruch genommen wurden.

Glieder-Brückenschläge den 22. und 26. September.

Mit diesen Brückenschlägen sollte der Versuch verbunden werden, bei geringer Strömung auch grössere als die normalen Ganzglieder zu zwei Brückenfeldern einzuführen.

Die im jenseitigen Stromtheile zum Einbau gelangenden Glieder wurden demnach successive vergrössert und erreichten schliesslich sochs Unterlagen mit fünf normalen Brückenfeldern. Der Einbau, auch diesor grossen Glieder, orfolgte begünstigt durch die geringe Strömung, anstandslos, und es wurde dadurch für Herstellung des jenseitigen Brückentheiles ein ansehnlicher, allerdings nur relativer Zeitgewinn erzielt.

Es würde demnach diesen Ergebnissen zu Folge keinem Anstande unterliegen, wenn die Flussvorhältnisse günstig sind und die Umstände den gliederweisen Brückenschlag überhaupt vortheilhaft erscheinen lassen, auch bei dem österreichischen Materiale jene grösseren Zusammensetzungen vorbereitend durchzuführen, wie solche beispielsweise bei dem preussischen sehweren Feldbrückentrain üblich sind. Schlussbetrachtung.— Rückblickend auf die Resultate der

eben beschriebenen Übungen kann behauptet werden, dass dieselben in jeder Richtung ihrem Zwecke entsprochen haben.

in jeder Richtung ihrem Zwecke entsprochen haben.

Was die Truppe betrifft, so hatte dieselbe Gelegenheit, unter im

Allgemeinen schwierigen Stromverhältnissen ihre Brauchbarkeit zur Lösung größeser Aufgaben zu erproben; das dritte Bataillon hatte sich in kürzester Zeit an die geänderten Verhältnisse gewöhnt, und es war im Laufe der Arbeit in den Leistungen beider Bataillone kein Unterschied bemerkbar.

Das Material hat, wie immer, so auch diesesmal den verschiedensten Anforderungen an seine Leistungsfähigkeit entsprochen und seine Tüchtigkeit bewährt.

Dass mit den technischen Übungen der Pionniere auch die taktischen Manöver der übrigen Truppen in Verbindung gebracht wurden, kann nur als sehr vortheilhaft bezeichnet werden.

Die disciplinaren Verhaltungen der verschiedenen Truppengatungen beim Übergange über Kriegsbrücken und bei Überschiffungen sind allerdings sehr einfach und können bei ein- bis zweimaliger Einübung von der Mannschaft recht leicht aufgefasst werden.

Diese Eintbung ist jedoch thatstchlich nothwendig, weil sich bei den ersten Übergängen insbesondere beim Ein- und Ausschiffen, jederzeit eine gewisse Unsicherheit und Befangenheit zeigt, welche zu unnttzen Aufenthalten, und im Ernstfalle zu grossen Verlusten Veranlassung zu geben vermag.

Die an und für sich leichte Construction der Kriegsbrücke lässt, insbesondere bei mächtigen Strömen wie die Donau, sehr leicht Zweifel an deren Festigkeit und Sicherheit aufkommen. Die thatsächliche und umfassende Ausnützung des Materiales durch den Übergang der verschiedenen Waffengattungen und Fuhrwerke wird jedoch diese Zweifel sehr bald zerstreuen und die Truppen mit Vertrauen zu einem Materiale erfüllen, welches ihnen im Ernstfalle sehr oft wichtige Dienste zu leisten berufen ist.

## Das Heeresbekleidungs- und Ausrüstungswesen auf der Wiener Weltausstellung 1873.

Befremdon muss es, dass auf dem im Gebiete der Industrio und des Handels im Allgemeinen so glünzend vertretenen Sammelplatze der Wiener Weltausstellung, dem unbestreitbar einen nicht zu unterschätzenden Factor der National-Industrie bildendon Heeros-Bekleidungsund Ausrüstungswesen ein so geringes, die Abgabe eines vergleichenden Urtheiles beschränkendes Interesse entzegen gebracht wurde.

Zur Begründung der Wichtigkeit des Gegenstandes vom industriellen und commerciellen Gesichspunkte wollen wir hier approximativ den jährlichen Bedarf an Materialien für das österreichisch-ungarische Heer, mit Ausschluss der einen eigenen Beschaffungs-Status bildenden Landwehr und Honved's, deren durchschnittliches Erforderniss einem Sechstel von dem des stehenden Heeres gleichkommt, anführen:

| 740.000   | Ellen   | Tuch,                     |
|-----------|---------|---------------------------|
| 196.000   | 77      | Leibelstoff,              |
| 167.000   | ,,      | Blousenstoff,             |
| 2,024.000 | 27      | Leinwand,                 |
| 3,355.000 | ,,      | Calicot,                  |
| 481.000   | ,,      | Zwilch,                   |
| 260.000   | 77      | Strohsack-Leinwand,       |
| 5.290     | Centner | Oberleder,                |
| 1.830     | 77      | Terzenleder,              |
| 4.800     | "       | Pfundleder,               |
| 510       |         | Blankleder,               |
| 50        | 77      | juchtenartiges Oberleder, |
| 12.000    | Stück   | rauhe Kalbfelle,          |
| 8.600     | n       | geschwärzte Kalbfelle,    |
| 2.500     | 77      | weisse Lämmerfelle,       |
| 1.400     | 77      | schwarze "                |
| 28.000    | "       | Feldflaschen mit Blech-Ü  |
| 12.000    | n       | Kochgeschirre und         |
| 6.000     | "       | Cavallerie-Sättel;        |
|           |         |                           |

ausserdem eine bedeutende Ziffer von Kopfbedeckungen, Posamentirund Seilworksorten, Pionnier-Ausrüstungsgegenständen, ärztliche und Spitals-Erfordernisse n. s. w.

Überzug.

Diesem Bedatfe kommt nech jener der Fuhrwesens-Matorial-Depëts zur Beschaffung der Ausrüstung des ganzen Armee-Trainwesens erforderlichen grossen Quantitäten von Materialien — vorwiegend an verschiedenen Ledergattungen, sewie jener der Zeugs-Artillerie anzurechnen.

Das jährliche ordentliche Budget für Bekleidung, Ausrüstung und Bettensorten variirt zwischen 8 und 81/4 Millien Gulden.

Aus den eben Angeführten Lisst sich auf den Bedarf und dessen Geldwerth in aussergewöhnlichen Verhältnisen und, aus den Bedürfnissen des von militärischer Prunksucht im Bekleidungswesen absehenden Österreich, auf das Erforderniss anderer Staaten schliessen.

Im Pariser Weltausstellungs-Berichte vom Jahre 1867 finden wir in dieser Richtung nichts als einen, den Übergang von den schwerfälligen, den gegenwärtigen Zeitverhältnissen nicht mehr entsprechenden bestandenen Menturs-Commissionen auf den gegenwärtigen Beschaffungs-Modus aurzegenden Artikel, woraus sich schliessen lässt, dass auch dort dem Heerwesen in dieser Beziehung nicht Rechnung getragen war, was aber bei der ungleich grossartigeren Anlage der Wiener Welt-ausstellung billig vorausgesetzt werden konnte.

Schon in Wurdigung der so oft bewahrheiteten Thatsache, dass, wenn gleich die Kriegavenwaltung unter normalen Verhältnissen, den Steuerzahlenden Rechnung tragend, die Armee-Erferdernisse der einheinischen Industrie entnimmt, was sich jedoch auf manche industriearme Staaten selbst unter diesen Verhaltnissen nur theilweise inwenden lässt, diese volkswirthschaftliche Rücksicht aber bei dem Herannahen aussergewähnlicher Verhältnisse ihren Abschluss findet, und der industriereichste Staat oft gezwungen ist, zur schnelleren Beschffung seiner Bedürfnisse fremde Quellen aufzuschen, sollte die Erspriesslichkeit einkouchten, durch Vergegenwärtigung eine Beurtsellung und Vergleichung zu ermöglichen, hiedurch die vorheilbaftesten Bezugsquellen der exceptionellen, im gewöhnlichen Commerce im Grossen und Ganzen nicht gangbaren Militür-Bekleidungs- und Ausrüstungs-Materiale sehen im Frieden kennen zu lernen und Producenten mit Consumenten in Berüfnung zu bringen.

Es ist dem Berichterstatter dieses Theiles nicht ein lückenhaftes, sedern ein überhaupt nur kargbebautes Feld für seine Beobachtungen geboten und die relativ einiges Interesse bietenden Bemerkungen lassen sich in Folgendem zusammenfassen.

Herr Eduard Sachs, königlich preussischer Heflieferant, stellt auf unantastbarer Höhe funfzehn Figuren verschiedener Waffengatungen des preussischen Heeres in seiner Uniform ohne Rüstung aus.

Den Sockel dieser Gruppe bilden verschiedene verglaste Fächer, welche Officiers-Equipirungs-Gegenstände enthalten. Demnach ist kaum eine Beurtheilung der Farben zulässig, eine Beurtheilung des für die Armee in Verwendung kommenden Materials abor nicht ermöglicht.

Das russische Heer ist reprüsentirt durch sechs bekleidete, dech nicht ausgortstete Figuren jener Regimenter, welche den Namen Sr. k. k. apostolischen Majestät und der Herren Erzberzoge tragen. Überdies stellt Herr A. K. Reim aus Petersburg, Fabrikant von Mitärt-Equipirungs-Gegenständen und wasserdichten (imperméablen) Geweben, noch einige Ausrüstungs-Gegenstände zur Schau, über deren wesentlichste wir weiter unten einige Bemerkungen folgen lassen, ohne feloch die Bürgschaft übernchmen zu wollen, dass diese Sorten mit den in der kaisserlich russischen Armee im Allgemeinen in Anwendung kommenden, sowohl bezüglich des Materials als auch der Confection authentiesh seien.

Das Tuchmaterialo der kaiserlich russischen Armee-Aussellung ist im Allgemeinen von guter Qualität und gefülligem Aussehen.

Der naturgraue Hallinamantel für die gesammte Armee lässt eine kurzbomessene Tragzeit voraussetzen und mag die Zweckmässigkeit der Anwendung dieses sehvoren Materiales durch klimatische Vorhältnisse gerechtfertigt erscheinen.

Die Leibeswäsche ist aus halbgebleichter grober Leinwand von sonst guter Qualität erzeugt.

Sümmüliche Truppen haben hohe, bis an das Kniee reichende und auch von Fusstruppen über das Beinkleid zu tragen eingerichtele, mit der Narbenseite nach Aussen gekehrte, nach vier Grössengattungen erzeugte Stiefel von vorzüglich gutem Juchtenlöder, wie es eben nur Russland als ihm vorherrschend eigenthümliches Fabrikat für seine Armee in Anwendung bringen kann, während die Einführung einer gleichen Fussbeleidung für andere Armeen in Anbetracht des Kostenpunktes in die Rubrik der nicht leicht zu erfüllenden Wünsehe gereiht werden muss?

Die Stiefel des russischen, mit jenen des preussischen Hoeres vergleichend, müssen wir den ersteren, abgesehen von dem besteren Materiale, vor letzteren auch bezüglich der Confection den Vorzug geben, da der Vorfuss derselben eingewalkt und quer angestossen ist, withrend Preussen sich der Zungen bedient, welche selbst bei der bestmöglichsten Arbeit durch das Biegen dieses Theiles bei jedem Schritte, theils ternen, theils ausreisen, und sehworige, ein nett zu erzielende Flickereien, beim Vorschuhen aber die Vergrösserung der Zungo, oder wohl gar das Absehneiden des Zungen-Ausschnittes an der Röhre und Anwendung des eingewalkten Vorschuhes bedingen.

<sup>&#</sup>x27;) Man sollte doch die im Kriegsfalle zur Erzeugung gelangenden Stiefel nur aus Juchtenleder herstellen. D. R.

Überdies wird der Mehraufwand an Material für Zungenstiefel durch den Vortheil ihrer schnelleren Confection bei Weitem nicht aufgewogen.

Wahrend Österreich nach kurzer Erprobung des Infanterie-Tornisters aus wasserdichtem Flacksgarnstoffe, auf den alten, praktischen, dauerhaften, den Abtheilungs-Commandanten auch bestglich der innoren Ökonomie am werthesten Kalbfell-Tornister zurückgegriffen hat, sehen wir diesen aus der kaiserlich russischen Ausrüstung verschwunden und durch einen, von Horrn Reim ausgestellten, den unsern freilich an Qualität weit übertreffenden, doch an Steifheit an einen hölzernen Kasten streifenden, aus schwarzgefürbtem imperméablen Stoffe erzeugten Tornister erstetzt.

Der Brodsack ist aus gleichem Stoffe. Wie lange diese Sorten, und namentlich der so viel gebogen und zerknittert werdende Brodsack imperméable bleiben, wäre erst durch den Gebrauch zu erproben.

Ein fernerer von A. K. Reim nebst ausührlicher, lobpreisender Beschreibung ausgestellter Infanterier-Tornsiter, welcher alle Vortheile (seiner vielen unpraktischen Nachtheile nicht zu gedenken) einer vom Kopfe bis zu den Knieen reichenden Liegestätte im Felde bietet, gehört in die Reihe der extravaganten Projecte, wie auch wir deren schen viele gesehen haben und ist einer Discussion umseweniger werth, als derselbe, be einer Abtheilung in Erprebung genommen, nach dem Eingestünduisse des Vertroters dieser Firma, bereits als unpraktisch erkannt wurde.

Zierlich ist das russische Kochgeschirr von Kupfer à ein Mann, die Befestigung desselben auf der Rückwand des Tornisterdeckels aber eine zu complicirte.

Über die Zweckmässigkeit des Kochgeschirres à ein Mann respective über dessen Vorzüge vor jenem à zwei Mann enthalten wir uns der Beurtheilung.

Die Infanterie-Patrontasch eunterscheidet sich von der österreichischen Cavallerie-Patrontasche alten Systems — abgesehen von ihrer Tragart, dadurch, dass der Deckel an beiden Seiten mit eingestochenem Schutzleder versehen ist. Sie ist zu seicht und entbebrt den wesentlichen, der österreichischen Infanterie-Patrontasche eigenen Vortheil, dass sich diese bei geöffnetem Deckel fächerartig von selbst sehliesst und das Verlieren der Patronen verhindert.

Schwedens Ausstellung bosteht aus zwei Figuren, und zwar aus einem Infanteristen und einem Artilleristen; ferner aus einem Reitzeuge.

Die Charaktoristik der übrigens aus starkem Materiale erzeugtem Monturen besteht in der schwarzblauen Farbe, dem blousenartigen Schmitte des Hintertheiles am Infanterie-Waffenroeke mit, in den Seitennikaten desselben versenkten Schosstaschen, welches Kleidungsstück, als zwischen Wafferrock und Blouse liegend, des Praktischen nicht entbehrt; einer, jeden militärischen Abzeichens baren Pantalon von derselben Farbe; den österreichischen ähnliche Schnürschuhe; lichtblaue czakoförmige Tuchkäppi mit geradem Schirme, blanken Metallschilde und kurzem Rossbusche.

Der Artillerist in enganliegenden, attillaartig schwarzbeschnürtem Waffenrocke mit drei Reihen Compasseln; sowohl im Sitze als auch an den Beinen mit Leder besetzten Pantalon und, diese nicht aufnehmenden, mithin zwecklos hohen Stiefeln.

Der schwarzberiemte Infanterio Tornister aus rauhem Kalbfelle ist übermässig gross, so dass der gerollte, über den Deckel gelegte und an den Seitenwänden befestigte Mantel den Mann an Breite überragt, und die Fühlung nur am Packe gesucht werden kann.

Das Reitzeug ist viel zu complicirt und dürfte schon des Kostenpunktes wegen keine Nachahmung finden.

Die schwere Stange mit langen Ober- und Unterblumen lässt auf das Zurückstehen der sehwedischen Reiterei in der Abrichtung schliessen, hinter den in dieser Beziehung von anderen Armeen und, wir durfen es wohl sagen, namentlich der österreichischen, erreichten hohen Standpunkte.

Der so viel kostbares Materiale absorbirende Sattel entbehrt die, nebst einer guten Zäumung erforderliche Grundbedingniss für eine gute Reiterei, die Tiefe des Sitzes.

Der Prunk-Appendix in Gestalt einer Echabraque — hier aus dunkelblauem Tuche mit schwarz gefärbter Leinwand gefüttert, gilt für die Cavallerie der nach dem Praktischen strebenden österreichischen Armee als überwundener Standpunkt und, wird ihrer hier nur desshabl Erwähnung gehan, weil hin und wieder noch einzelne Stimmen für die Wiederaufnahme dieses Deckmantels einer unordentlichen Packung, beziehungsweise der Bebürdung des Pferdes mit werthlosem, theuren Plunder plaidirt haben.

Der österreichische Sattel sowohl, als auch die Pack-Tornister sind von solcher Beschaffenheit, dass sie einer Schutzdecke gegen Nässe nicht benöthigen.

Soll die Echabraque den ihr aller Wahrscheinlichkeit nach ursprünglich zugedachten Zweck erfüllen, so muss sie wasserdicht sein. Eine wasserdichte Echabraque aber macht die gegenwärtig angewendete kostspielige Bekleidung des Sattels, sowie die theuren ledermen Pack-Tournister überfülssig, und es müsste nothwendig wenigstens annäherungsweise auf das alte Reit- und Packzeug zurückgegriffen werden.

Der in diesen Plaidoyers zur Sprache gebrachte Übelstand des Nasswordens eines Theiles der Pferdedecke, ist nicht stichhältig, da diese nassen Theile, wenn die Decke nach dem Absatteln zum Schutze des Pferdes verwendet wird, dieses nicht zu berühren brauchen, und

Österr, milltär, Zeitschrift, 1873, (4, Bd.)

sie, wenn nicht schneller, so doch ebenso schnell trocknet, als eine bei abgesessenem Reiter gründlich nassgewordene Sattelbaut sehnsüchtigen Andenkons, falls nicht etwa der Mann noch fruher durch den Genuss eines der Gesundheit schädlichen und eben nicht behaglichen, nur langsam verdauspfenden Sitzbades berufen war, das Trocknen wenigstens theilweise zu befürdern.

Nach langem vergeblichen Suchen in den Abtheilungen anderer Staaten, gelangt man nach den, in dieser Beziehung reichlich vertretenen **Rumänien**, doch ist durch die getreutlichste Wiedergabe oder das Umgeben einer Beschreibung dieser Ausstellung als Anwendung auf die Systeme anderer Armeen, nichts zu profitiren und nichts zu verlieren.

Es crübrigt sonach noch die österreichische Ausstellung der Gesellschaft für Hererse-Austratung des Herrn Alfred Skone und Consorton. Diese lässt sowohl an ihrer Vollständigkeit, einen leichten Überblick gewährenden Arrangements, der Mustermässigkeit sämmtlicher ausgestellten Materialien und netten gediegenen Confection der fortigen Sorten nichts zu wünschen übrig und dient der Firma als Zuugniss ihrer Solidität.

Die Lieferanten der kais. königl. Landwehr haben sich nicht bewogen gefunden, die Ausstellung zu beschieken, während jene der königl. ungarischen Honvod's mit einer sehr viel Raum einnehmenden, rocht gut modelirten Reclame ziemlich ostentativ auftreten. Das Materiale der letzteren ist im Allemeinen von annehmbarer

Das materiale der letzteren ist im Aligemeinen von annenmbarer Beschaffenheit.

Eigenhümlich ist die Tragart des Sübels der Honved-Cavallerie. Dieser ist bis an seinen unteren Tragring durch eine vor der linken Kniepausche der Sattelaitzdecke eingestochenen breiten Lederschleiße geführt und überdies durch einen am oberon Tragriemen angebrachten eisermen Hacken am Packe des Pfordes befestigt.

Obgleich auch die Vorrichtung bestoht, dass der Reiter beim Verlassen des Pferdes den Säbel in den Leibriemen einhackeln kann, so gibt es denn doch Momente, wo derselbe von seinem "unzertrennlichen Gefährten in den entscheidensten Augenblicken seines Lebens" unwillkürlich — selbst unwiederbringlich getrennt wird, und auf diese Weise zugleich seine handgerechteste Wehr verliere.

Doch wie dem unpraktischesten Dinge fast immer eine praktische Seite abgewonnen werden kann, so wäre es hier allenfalls die der nngehindorten Bowegung beim "Absitzen und zu Fuss formiren."

### Kurze Betrachtungen über die verschiedenen Systeme der Bekleidungen und Ausrüstungen.

Die Systeme der Kepfbedeckungen werden durch Gewöhnung, Vorurtheil, wohl auch durch militärische Prunksucht, weniger durch den zu bietenden Schutz, klimatische Verhältnisse und praktischen Sinn geregelt.

Für Fusstruppen ist die leichteste, doch gegen Sonnenstrahlen und Unwetter den meisten Schutz gewährende Feldkopfbodeckung die beste, während jone für Cavallerie bei möglichster Anstrebung der obigen Eigenschaften, gegen den Hieb Schutz gewähren muss.

Nach unserem Erachten hat die österreichische Feldkappe als Kopfbedeckung für Fusstruppen im Felde den Vorzug ver allen uns bekannten anderen.

In ihrer Anwendung für Militär-Monturen müssen wir im Allgemeinen eine dunkle, die Qualität des Materials nicht schädigende, gegen Sonnenstrahlen und Nässe widerstandsfähige Farbe allen hellen Schattirungen verziehen, da sie die Massen nicht sehon in grosser Entfernung kenntlich macht, nicht so leicht schmutzt und, wenn verunreiniget, sich leichter reinigen lässt.

Bezüglich der Stürke des Materiales, worunter wir jedech nicht dessen Dauerhaftigkeit verstanden wissen wollen, welche unter allen Himmelsstrichen gleichnatssig angestrebt werden muss, sowie des Schnittes der Bekleidungestücke, sollten Rücksicht für Klima, für freie bequeme Bewegung der Gliedmassen und möglichstes Wehlbehagen des Mannes bei verschiedener Witterung, dem Schönheitssinne unter allen Umständen vernareben.

Da uns ausser der bereits besprochenen Leibes wäsche der kaiserlich russischen Armee eine andere zur Beurtheilung nicht zu Gebote steht, so haben wir nur der seit Kurzenn in der österreichischen Armee in Anwendung gekemmene Wäsche von unappreürtem Calicot zu erwähnen, welche nicht blos in sanitierer Rucksicht, sondern auch bezüglich der Güte und Dauerhaftigkeit des Matorials vor der ihr vorangegangenen Leinenwäsche von mittelmässigen, überdies oft schon in der Appreüru angegriffenen Matoriale, den Verzug verdient.

Anf die vitale Frage der verschiedenen Fussbekleidungs-Systeme übergehend, wellen wir die Brauchbarkeit der Binsengeßecht-Sandalen Spaniens in heisser, treckener Jahreszeit nicht anweifeln; den Vertheil des leichteren Anziehens des durchaftssten Schutzrschuhes vor dem der Stiefel nicht in Abrede stellen, pflichten jedoch der in den verschiedenen Armeen sich bahnbrechenden Ansahme des Stiefels auch für Fusstruppen bei. Österreichs Kriegsverwaltung steht im Begriffe den praktischen Weg des gemischten Systems von Schuhen und über das Beinkleid zu tragen eingerichteten Stiefeln für Fnsstruppen zu betreten. Nach unserem Dafürhalten sollten die für schlechtes Wetter bestimmten Stiefel der Pustruppen ansschliesslich mit Pfundsohlen erzugut werden.

Wir erachten es als undankbares, keine Früchts tragendes Thema, die vorschiedenen Systeme der zwar nicht in der Weitausstellung, doch theilweiso im Archive des kais. königl. Monturs-Depöt Nr. 4 in Wien vorliegenden Mannesrüstungen des näheren zu beleuchten und die relativ geringen Vorzüge des einen vor dem anderen horvorzuheben, da die den verschiedenen Armeen eigenthumliche Art der Bewäffnung, die Verschiedenheit der Ponnier-Werkzeige und sonstigen Felkgeratte sehon an und für sich eine Verschiedenheit der Rüstung und ihrer Tragart bedürgen.

Das anzustrebende Ziol bleibt doch immor bei allen Systemen die möglichst geringe Belastung und bequemste Tragart bei freiem Gebrauche der Glieder, verbunden mit der Sorgfalt für des Mannes Erhaltung und thnulichstes Wohlbefinden.

Die praktische Pferderüstung der österreichischen Cavallerio, eine eigene, nicht fremden Armeen entlohnte Schöpfung, bestoht aus einer leichten Zaumung ans geschwärztem Blankleder ohne Nasenriemen und Stirnkreuz. Durch die leichte Stange mit mässiger Zungenfreiheit, nur bezüglich der Jäulbreite nach zwei Grössengatungen erzeugt, wurden die zahlbesen ihr vorangegangenen Systeme über Bord geworfen, über deren Anwendung für ehenalige Durchgeher, Nichtandichandgeher, Bohrer und Sterngucker, Kopfschlenderer, Zungenblecker u. s. w. sich der Abtheilunge -Commandant oft ernst den Kopf zerbrochen und auf die vermeintlich richtige Auswahl eines dieser Materwerkzeuge für das unbändige Thier, sich derselbe etwas zu Gute habten durfte.

Es wurde zugleich die veraltete irrige Annahme niedergerissen, wonach die Mutter Natur sich in der Laune gefallen habe, ausschliesslich in der Bildung des Pferdemaules ein latentes Spiel zu treiben, sowie der Beweis geliefert, dass das nur für den gebildeten Reiter Geltung haben sollende Axion: "Die Hand ist die Stange," auch für den gemeinen Reiter seine Anwendung findet, wo eine gediegene Dressur vorangegangen.

Der österreichische hölzerne Sattel der Cavallerie, seit neuerer Zeit mit Zwieseln aus schmiedbarem Gusessen, welche jedoch nicht als Norm angenommen sind, ist in der Form und den Dimensionen des Sitzes für die ganze Waffie gleich gehalten, bezüglich einer mehr horizontalen oder schrägeren Lage der Seitenblätter und Höhe der Kammer aber, gemäss den Abweichungen der Form des Pferdertickens, nach vier Klassen erzeugt, wodurch bei richtiger Auswahl das Nach-

helfen mittels der Holzraspel entfällt. Durch die geräumige Stellung der Zwieseln, die gerundete Seitenform des Sitzleders, die mässige Polsterung zu beiden Seiten des Mitteltheiles der Sattelstizdecke, deren aus dem Kerne eines in Glanz gestossenen Terzenleders von vorzüglicher Qualität geschnitenen Taschen und ihren Kniepauschen, steht dieser Sattel — abgesehen von einem leicht zu erzielenden gleichmässigen Sitze, an Bequemlichkeit dem englischen Pritschaattel wenig nach.

Als Unterlage dient eine in Quadrat 56 Zoll messende, vierfach zusammenzulegende weisse Wolldecke und um den Satzle in seiner ihm angewiesenen Lage zu erhalten, je ein, an den Seitenblättern befestigtes, doch zum Herahnehmen eingerichtetes, einen Drittel-Zoll starkes Filzblätt. Die Ober- und Untergurte, das Vorderzeug, die Steigbügel- und Packriemen, der Kochgeschirr-Tragriemen und der Stallhalter- Anhangriemen sim gleich dem Zaume aus schwarzem Blankleder erzeugt und die Eisentheile der ganzen Pferdertistung verzinnt, wodurch die Reinigung eine einfache, wenig Zeit in Anspruch nehmende ist.

So verschiedenartig die Bekleidung und Ausrätzung der Heere,

so mannigfach ist die Art der Beschaffung ihrer Bedürfnisse.

Während z. B. Preussen nur die Einlieferung von Tuchmateriale, der Cürasse und Kochgeschirre an die Bemontirungs-Depöts unter directer Beaufsichtigung der Kriegsverwaltung für opportun hält, und alles Übrige den Truppen pauschalitt; Russland, England und Italien ihre Bedufrinisse theils durch Erzeugung in eigenen Werksätten, theils duch die Privat-Industrie decken; hat die österreichische Kriegsverwaltung ihr Gesammt-Erforderniss an Bemontirungs- und Ausrufstungsgegenständen in die Hände einer, über bedeutende Capitalien und diesen entsprechende Arbeitskräfte verfügende Gesellschaft gelegt und fährt bei diesem Beschaffungsmodusse gut.

Die von dieser Gosellschaft erlegte Caution besteht in einer grossen, den Werth von drei Millionen Gulden reprisentirende Anzahl fertiger Sorten, welche bei den Monturs-Verwaltungs-Anstalten deponirt sind und der Heeresverwaltung als Kriegs-Reserve-Vorrath zur Verfügung stehen.

Hhre mit Maschinen neuester Construction ausgestatteten Tuch-, Wollstoff- und Calicot-Fabriken sind im Stande, ungleich mehr Material zu erzeugen als der normale Jahresbedarf orheischt, sowie deren gut eingerichtete mechanische Werkstitte zu Wien ihrer Aufgabe nicht nur stets rechtzeitig entsprochen hat, sondern oft in die Lage versetzt war, einen grossen Theil ihres Personales wegen Mangel an Arbeit zeitlich zu entlassen.

Durch die von fachkundigen Militär-Organen ausgeübte Controlle der zur Verarbeitung gelangenden Rohmateriale, sowie der Inspicirung der Fabriken und unausgesotzten Überwachung der Cenfections-Anstalten wird die eneglitige Übernahme der fertigen Sorten wesentlich erleichtert und beschlosnigt, und ist zugleich der Kreigsverwaltung hiedurch eine genützende Garantie gegen Übervortheilung geboten.

Schliesslich erwähnen wir der österreichischen Armee-Organisation, insoweit diese die schnellere Bekleidung und Ausrüstung berührt.

Die Truppen sind, mit Ausahme der aus alles Theilen der Monarchie sich rekrutirenden Artillerie und der Specialwaffen, so wie jener Regimenter, welche die Garnisonen grösserer Städte und Plätze bilden, grundsttälich in ihren Erganungsbezirken mit den die Augmentationsvorrithe aufbewahrenden Reserve-Commanden und Depütktryer entweder unmittelbar vereint, oder in ihrer Nähe untergebracht, wedurch die Aufstellung der Augmentationen binnen wenigen Tagen bewerkstelligt sein kann.

Die Augmentations-Vorräthe der Artillerie, der Specialwaffen und des Trainwesens orliegen bei deren Stammkörpern, so wie jene der Heores-Anstalten bei diesen selbst aufbewahrt worden.

Wien, am 11. August 1873.

Carl Mayer, Hauptmann.

## Die Cernirungs-Operationen bei Metz.

(Portsetsung.)

Bis zum Erscheinen dieses Befehls biwakirten die deutschen Truppen grösstentheils in den nach der Schlacht vom 18. August innegehabten Stellungen, und zwar:

Das 7. Armee-Corps mit drei Brigaden im Bois de Vaux und bei Jussy, mit einer Brigade bei Gravelotte.

Das 2. Armee-Corps mit der 4. Division vor Gravelotte jenseit des Mance-Baches bei St. Hubert, der 3. Division bei Gravelotte '). Bei Tagesanbruch des 19. hatten die Vortruppen der 4. Division (Kolberg'sehes Grenadier-Regiment — 2. pommersches — Nr. 9) die von den Franzosen kaum verlassenen Gehöfte Point du jour, Moscou und Leipsick besetzt.

Das 8. Armee-Corps bei Gravelotte. Die Verluste, welche dieser Herstenstell in der Schlacht erlitten, hatten das I. Armee-Commando bestimmt, denselben noch am 18. Abends nach dem Einrücken des 2. Armee-Corps in die Gefechtslinie bis nach Gravelotte zurückzunehmen.

Das 3. Armee-Corps bei Verneville.

Das 9. Armee-Corps mit der 18. Division im Bois de Genivaux, der 25. Division westlich des Bois de la Cusse.

Das 10. Armee-Corps mit der 19. Division bei Batilly, der 20. Division bei St. Privat.

Das Garde-Corps bei St. Privat.

Das 12. Armee-Corps bei St. Privat.

General Steinnetz hatte am 19. Morgens 8 Uhr das Heranziehen der noch auf dem rechten Mosel-Ufer verbibehenen Felalkaræthe und ersten Staffeln der Trains zu dem auf den linken Fluss-Ufer befindlichen 7. und 8. Armee-Corps angeordnet, nachdem diese Verfügung für beide Armeen vom grossen Hauptquartier gutgeheissen worden

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Oberst Rorbstach: Hest in seinem Werke über den Krieg von 1870 am 14. August swischen 9 und 10 UF Nachts die ibs zum 70de erzehöpfen Truppen der 3. Infanterie-Division durch jene der 4. Division in der Gefechts-Stellung beim Gehöß St. Hubert hölken und die 3. Division des Anna bei Gravelotte das Lager besieben. Hauptmann Goetse gibt in seinem Buch hingegen an (psg. 75), dass die 3. Division des 2. Armes-Corps in der Nacht vom 18. num 19. August bei St. Hubert, die 4. Division aber bei Gravelotte biswahrt hätten. Da die Borbstachtbeite Durchtstein und den Buch und den auch ander der Schrift of Most Scholle die richtige ist, so sebeint es fan, die oh am 18. Abends aicht allein das game 8. sondern anch das halbe 2. Armes-Corps incht mehr gefechtsfälig gewesen wären.

war. Auch liess derselbe mittels Armeebefehls von Mittags durch das ihm für den 19. August in taktischer Beziehung unterstellte 2. Armee-Corps die Stellung bei Point du jour gegen Châtel zu verschanzen und besetzen, um sie gegen einen Angriff behaupten zu können. Wie früher bemerkt, hielt dieser Heerestheil mit der 4. Infantorie-Division die von den Franzosen verlassene Position von Point du jour bis Moscou Ferme seit dem frühen Morgen besetzt und stand mit der 3. Division am rechten Ufer des Mance-Baches, westlich des Abschnittes Bois de Vaux-Bois de Genivaux bei Gravelotte, Im Anschluss an das 2, fiel dem 7. Armee-Corps die gleiche Aufgabe zu. Dasselbe hatte sich in der genommenen Position bei Jussy mit der 26. Brigade einzurichten. Demzufolge rückten der Rest der 13. Infanterie-Division - 25. Brigade - in ein Biwak nördlich des Bois des Ognons, die 14. Infanterie-Division - 27., 28. Brigade - und die Corps-Artillerie aber in ein solches südwestlich Gravelotte. Das bei diesem Orte lagernde 8. Armee-Corps, sowie die bei Rezonville postirte 1. Cavallerie-Division verblieben vorläufig in ihren Aufstellungen, wurden jedoch angewiesen, so bald als möglich südlich der Chaussé Gravelotte-Mars la Tour zu rücken, da diese Strasse die Rayongrenze zwischen der I. und II. Armee zu bilden bestimmt war.

Zur Vermeidung schädlicher Miasmen hatten sämmtliche Truppentheile der I. Armee dem Beerdigen der auf dem Schlachtfelde liegenden

Todten eine ganz besondere Sorgfalt zuzuwenden.

Das auf dem rechten Mosel-Ufer stehende 1. Armee-Corps sollte die am vorigen Tage mit am Gefecht betheiligt gewesene 4. Infanterie-Brigade in ihrer Aufstellung in der Hoho von Vaux — nordwestlich von Augny etwa bei Tournebrüdge — belassen und mit den übrigen drei Brigaden beim Bahnhof Courcelles-sur-Nied verbleiben, die 3. Ca-vallerie-Division die Aufstellung bei Augny und Marly-sur-Seille behalten.

Gleich nach Erhalt des Befehls aus dem grossen Hauptquartiere, dass die L Armee unter das Commando des Prinzen Friedrich Carl getreten sei, erstattete der General Steinmetz demselben Bericht über die getroffenen Anordnungen und fügte erfäuternd hinzu, dass auch das sehon früher zur Beobach tung vom Metz bestimmte Truppen-Corps des GL. Kummer angeblich ebenfalls bei Courcelles-sur-Nied eingetroffen sein sollte.

Das Ober - Commando des Cernirungs-Heeres liess darauf die Anfrage ergeben, ob auch die onge Einschliessung von Mets bereits auf dem rechten Mosel-Ufer bewirkt und befahl gleichzeitig an, dass anderenfalls diese Massregl sofort durch Verwendung von Cavallerie durchzühlnen sei. In Folge dessen ergiengen unverzüglich die bezüglichen Weisungen und zwar sollte der General Manteuffle mit der ihm unterstellten 3. Cavallerie-Division die onge

Cernirung von Metz auf dem rechten Mosel-Ufer in der Weise bewirken, dass jeder Verkehr zwischen derselben und dem Lande aufhöre. Auch wurde ihm aufgegebon, in angemessener Weise die Mitwirkung der noch nicht der I. Armee direct zugewiesenen Truppen des Generals Kummer zu ermitteln, sowie mit Rücksicht auf die augenblickliche Aufstellung, die 3. Cavallerie-Division vorzugsweise auf dem linken Flügel zum Anschluss am das 7. Armee-Corps zu verwenden. Der Meldung über Befolg der vom Frinzen Friedrich Cart

erlassenen Anordnungen setzte der General Steinmetz die Benerkung bei, dass bisher dem I. Armee-Corps nur die Aufgabe der Deckung der Bahnlini von Courcelles nach St. Avold übertragen war und ein "Beifahl" zur Cernirung von Metz auf rechtem Mosel-Ufer noch nicht habe ertheilt sein können. Ein Verfügungerecht über die Reserve-Division Kummer — von welcher Weiteres unbekannt — stand bisher dem I. Armee-Commando nich zu.

Während dieser Vorgänge bei den vom Goneral Steinmetz auf beiden Mosel-Ufern befehligten Streitkräften detachirte von der II. Armee das 12. königlich sächsische Armee-Corps am 19. August Morgens 71/4. Uhr eine Infanterie-Brigade mit der 3. Pionnier-Compagnie nach Marange und Mezières zur Unterbrechung der nach Thionville führenden Eisenbahn. Die Wege des Bois de Marange (Joumont) waren indessen vollständig verhauen, so dass die Brigade erst gegen Mittag an Ort und Stelle eintreffen und die Pionniere mit der Zerstörung des von sächsischer Reiterei am 18. Abends domolirten, durch französische Eisenbahnbeamte aber gleich wieder hergestollten Schienenweges beginnen konnten. Ein von Thionville kommender Eisenbahnzug musste umkehren. Nach beendigter Arbeit trat die Brigade um 5 Uhr Nachmittags den Rückmarsch nach St. Privat an. Das 6. französische Corps. welches bei Woippy lagerte, machte gar keinen Versuch, die Bahn zu schützen, sondern liess sie unter den Mündungen seiner Kanonen und Gewehre - ohne einen Schuss zu thun - zu Grunde richten.

Bei St. Privat war inzwischen das 12. durch das 10. Armee-Corps abgelöst und ersteres nach Charny zurückgenommen worden Das 9. Armce-Corps liess durch das bis Amanvillers vorzeschobene

4. hessische Infanterie-Regiment den Ort von feindlichen Marodeurs säubern und durch Cavallerie-Patrullen den Rückzug des Gegners nach Metz constatiren.

Üborhaupt beobachteten sümmtliche vorgeschobenen Abtheilungen des deutschen Heeres am 19. Morgens grüssere Massen der Franzosen im Lager vor dem Mont St. Quentin, sowie bei Lessy und sahen Vormittags starke Colonnen von Lessy auf Lorry im Abzuge. Um Mittag marschirten bedeutonde Abtheilungen über dem Mont St. Quentin zurück, während drei Bataillone nach dem vorliegenden Thale von Lessy hinabstigen. Die nahe den Festungswerken lagerenden Truppen brachen auf, auch bemerkte man Stanbwolken auf dem rechten Mosel-Ufer in Nähe der dortigen Befestigungen \*).

Die Reserve-Division Kummer, bestehend aus 18 Bataillonen, 16 Escadronen, 6 Batterien, erreichte am 19. August Retonfay — 1/, Meilen üstlich an der Strasse von Saarlouis — und bezog daselbst das Lager. Der erhaltonen Disposition gemäss sollte diese Abthellung am folgenden Tage den Anschluss an die I. Armee bewirken.

Am 19. August, 11 Uhr Nachts erliess der Prinz Friedrich Carl folgende Directiven für die vor Metz stehenden deutschen Armeen: Von Seiner Maiestät dem Könize mit dem Oberbefall über die

Cernirungs-Armee') vor Metz, bestehend aus: der I. Armee (inclusive Division Kummer), dem 2, 3, 9. und 10. Armee-Corps beauftragt, stelle ich als allgemeine Gesichtspunkte für das Verhalten Folgendes auf:

"Die Cernirungs-Truppen rechts der Mosel — bestehend aus dem 1. Armee-Corps und der I. Armee"), speciell der dem 1. Armee-Corps zu überweisenden Division Kummer — haben folgende Aufgaber"

"1. Durch eine Vorpostenlinie, bei welcher die Cavallerie eine grosse Rolle spielen muss, die Festung so fest abzuschliessen, dass jede Communication nach aussen sicher verhindert ist."

2. Die Truppen so zu dislociren, dass sie rechtzeitig (Schell sagt "gr\u00f3setnheilis", beim Goetze fehlt jodech dieses Wort), gegen den Versuch eines feindlichen Durchbruchs nach Norden (beim Schell steht statt "nach Norden" "auf Thionville") auf den rechten Mosol-Ufer in einer auszwahlenden Stellung concentrirt werden K\u00f3nnen."

"Scitens der Cernirungs-Truppen des linken Mosel-Ufers (Schell sagt "links der Mosel") würde gegen solches Unternehmen der Eindes eine kräftige Cooperation eintreten müssen (Schell sagt "eine kräftige Cooperation in des Feindes linke Flanke über die zu schlagende und durch kleine Brückenköpfe zu sichernde Mosel-Brücke, ewns bei Hauconcourt, eintreten." Da Gootze ebenso wie Schell die ganzen Directiven des Prinzen Friedrich dem Vorlatu nach gibt, so frägt es sich, woher Schell den Zusatz bergenommen, und ob er ihn nicht etwa anticipirte und auf eigene Faust ergünzte. Original-Documente als Directiven müssten doch gleichhautend sein). Zu dem Zwecke ist die Herstellung oiner, durch fortificatorische Anlagen zu sichernden Brücke bei Hauconcourt in Aussicht zu nehm en."

(Schell gibt zum Punkt 2 noch den bei Goetze fehlenden Zusatz:

Ans französischen Schriften ist nicht festzustellen, woher jene Staubwolken herrührten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Für "Cernirungs-Armee" hätte wohl der Ausdruck "Beobachtungs-Armee" gebraucht werden sollen, indem Metz bis 23. August nicht cernirt worden war.

<sup>\*)</sup> Das 1. Armee-Corpa bildete doch einen Bestandtheil der L. Armee, warum wurden sie in obigen Directiven sachlich geschieden?

"Mit dem Brückenschlage und den fortificatorischen Anlagen unterhalb Metz wird das 10. Armee-Corps beauftragt.")

- "3. Der Endpunkt unsorer Eisenbahn-Verbindung nach Doutschland und unser ereiter Magazinspunkt ist die Eisenbahn-Station Remilly. Für dessen Sicherung (Schell setzt hinter "Sicherung" noch die Worter "gegen einen Ausfall" hinzu, was h\u00e4obst wesentlich ist) hat das 1. Armeo-Corps eine Stellung auszuw\u00e4hlen, in welcher es demnischst durch die andern \u00e4\u00fchannen Cernirung\u00e4-Corps von beiden Seion unterstützt werden kann." (Schell gebraucht statt: "kann" das Zeitwort "wird", und setzt eine Pause hinzu.
- "A Wendet sich die ganze Macht des Feindes gegen die Cernirugs-Truppen rechts der Mosel zu einer weit ausgreifenden Operation in anderer Richtung, so haben diese dem Stosse auszu weichen und ein ornsthaftes Gefecht gegen Übermacht zu vermeiden."
- "Für die Cernirungs-Truppen des linken Mosel-Ufers (Schell sagt: "Cernirung links der Mosel") sind folgende Gesichtspunkte festzuhalten:"
- "1. Ein Durchbruch des Feindes auf Thionville im Moselthal des linken Ufers (bei Schell: "links des Flusses") mas auf eine vorbereitete Stellung des dort mit der Cernirung beauftragten 10. Corps stossen, wodnrch zngleich die zu schlagende Brücke (nach Schell heüsst es "Mosel-Brücke") gesichert ist. Die nebenstehenden Corps würden dann gegen die feindlichen Flanken einzugreifen haben."
- (Nach Schell lautet diese Stelle: "das nebenstehende Corps würde dann gegen die feindliche linke Flanke eingreifen, und ebense von rechts der Mosel über die Brücke Unterstützung zu senden sein.")
- 2. Die in Metz eingeschlossene Armee kann (nach Schelleingeschlossene, geschlagene feindliche Armee kann"), nachdem sie sich einigormassen rotablirt, versuchen, direct nach Westen durchznbrechen. Dieser Versuch mass an der durch Verhaue, Schultzengrüben und Schanzom dicht abzuschliessenden Cenrizungslinie selbstdurch die Truppen der ersten Linie nnd die heraneilenden Reserve-Corps anfgehalten werden!)
- "3. Versucht der Feind im Moselthal aufwirts gegen Donta-Monason durchzubrechen (nach Schell: "vorzatossen oder durchzubrechen") so muss er auf das im Moselthal oberhalb Mets, à cheval des Plusses, mit einer gesicherten Brückenverbindung aufzusüblende 7. Armec-Corps stossen, welches dort in fortificatorischer Stellung

¹) Es waren aleo nnr am Unken Mosel-Ufer Verschanzungen anzulegen, am rechten Ufer aber nicht; hiernach blich man in der Defensive un wollte blos dem Abmarsch des Feindes in westlicher Richtung auf dem linken Mosel-Ufer entgegentreten, jenen in östlicher Richtung auf dem rechten Finss-Ufer aber unangefochten lassen.

(nach Schell: "fortificirter") Widerstand leistet, bis es von beiden Seiten unterstützt wird."

"Das 8. Armee-Corps übernimmt, an das 7. Armee-Corps links anschliessend, die zu fortificirende Cernirungslinie bis in die Höhe von Moscou Ferme. Damit ist die nördliche Grenze des Cernirungs-Rayons der I. Armee am linken Mosel-Ufer bezeichnet."

"Nördlich hieran schliesst sich die zu befestigende Stellung des 2. Armee-Orpey (nach Schell: "Cernirungslinie des 2. Armee-Corpey), welches gleichzeitig — mit dem Corpsquartier vorläufig in Verneville — nördlich die Sicherung der Strasse Woippy-St. Privat übernimmt."

"Dem 10. Armee-Corps fallt die Aufgabe zu, die Abhänge des linken Moselthalrandes zu verhauen, in dem Moselthale bis zum inken Ufer des Plusses eine Anschlusslinie zu ziehen, und die zu schlagende Mosel-Brücke herzustellen und auf beiden Ufern zu fortificiren."

"Die in erster Linie auf dem linken Ufer der Mosel stehenden Corps (nach Schell: "die so in erster Linie stehenden Corps zur Cernirung links der Mosel") richten ihren Dienst und ihre Dislocation so ein, dass:"

"1. Starke Vorposten an der befestigten Cernirungslinie bereit  $\sin d\,\mathfrak{z}^\mu$ 

"2. ein angemessener Theil der Corps täglich zum Arbeitsdienst zu fortwährender Verstärkung der Cernirungslinie bestimmt wird, und dass"

"3. der übrige Theil der Corps (nach Schell: "des Corps") nach rückwärts in gute, täglich zu verbessernde Hüttenlager verlegt wird, so dass er schnell herangezogen werden kann."

"Das 3. Armee-Corps dient als Reserve für den rechten Flügel der Cernirungslinie und erbaut sich täglich zu verbessernde, regelmässige Lager in der Gegend von Caulre Ferme."

"Für den linken Flügel der Cernirungslinie wird das 9. Armee-Corps in Hüttenlager bei St. Ail und St. Marie aux Chênes gelegt." "Die 1. Cavallerie-Division bleibt bis auf Weiteres in Rezonville

stehen" (fehlt im Schell).

"Die Corpsquartiere der Corps sollen möglichst untereinander und mit dem Ober-Commando telegraphisch verbunden werden."

(Nach Schell lautet dieser Satz: "Die noch zu bestimmenden Corpsquartiere der Corps sollen möglich unter einander und mit meinem Hauptquartier (vorläufig Doncourt) telegraphisch verbunden werden.") "Zunächst wird morgen telegraphische Verbindung von St. Privat

über Verneville bis zum Eisenbahn-Telegraph im Moselthal oberhalb Metz hergestellt werden."

"Für den Unterhalt der Cernirungs-Armee dienen:"

"1. Das Haupt-Magazin in Remilly;"



61

"2. das von dort zu speisende Magazin in Pont-à-Monsson, für dessen Dienst, besonders zur Herbeischaffung von Wagen, ein Bataillon und eine Escadron der Division Kummer alsbald als Etappen-Garnison nach Pont-à-Monsson zu legen sind, und"

"3. Requisitionen, welche in systematischer Weise unter Mitwirkung der Intendantur und nnter Beihilfe der Cavallerie möglichst

weit nach rückwärts auszudehnen sind."

"Die Requisitionsgrenzen werden so festgesetzt, dass der I. Armee alle Ortschaften rechts der Mosel und die links der Mosel südlich der Strasse Gravelotte-Confians — jedoch exclusive der an dieser Strasse gelegenen Ortschaften — verbleiben."

"Die I. Armee hat zwei Cavallerie-Regimenter unter einem Brigade-Commandenr zur Cernirung von Thionville auf beiden Mosel-

Ufern zu detachiren."

In Ausführung dieser Directiven stellte das Commando der LArmee am 20. Angust sämmtliche am rechten Mosel-Ufer vereinigten Truppen — 1. Armee - Corps, Division Kummer und 3. Cavallerie Division — unter den Befehl des Generals Manteuffel. Als Operationsgrenze seines Wirkungskreises wurde unterhalb Metz die Mosel, oberhalb der Festnag die Linie Metz-Frescaty-Orly-Corny bezeichnet. Die Einschliessung von Thionville sollte durch zwei Cavallerie-Regimenter der Division Kummer bewerkstelligt werden.

Das 7. Armee-Corps hatto sein Corpsquartier nach Ars-sur-Moselle zu verlegen, beiderseit des Flusses in Linie der Höhen von Jussy nach Frascaty einem feindlichen Angriff den hartnäckigsten Widerstand zu leisten und diesen Vertheidigungs - Rayon auf's Stärkste zu befestigen.

Nebst der stehenden Brücke bei Ars-sur-Moselle und der Kettenbrücke bei Corny blieben zahlreiche Übergänge über die Mosel herzustellen, wozu die Pontontrains des 7. und 8. Armee - Corps zu benützen waren.

Das 8. Armee-Corps hatte sein Corpsquartier in Gravelotte zu etabliren nnd das 2. Armee-Corps in der innehabenden Stellung derart abzulösen, dass letzteres am 20. um 4 Uhr Nachmittags nach Verneville abrücken konnte.

Die 1. Cavallerie Division wurde nach Weisungen des Ober-Commando's bei Rezonville belassen.

General Steinmetz hob im obigen Armee-Befehl die Vertheidigungshalagen besonders hervor, da er von dem Gesichtspunkte ausgieng, dass es sich bei der Aufgabe, welche die Armee zu lösen hatte, nicht um leichte Feldversehanzungen behufs Sicherung der Vorposten handeln könne, sondern dass vielmehr mit allen Kräften und auszeichender Ablösung eine uneinnehmbare Position zu schaffen sei. Als wünschenswerth wurde zu diesem Zwecke die Anlage diehter Verhaue in Wildern, die Befestigung von Gehöften und Ortschaften, die Herstellung von Colonnenwegen für die zurückstehenden Truppen etc. bezeichnet.

Mit der Recognosicirung des Vorterrains von Metz in Beaug auf die vorzunehmenden fortificatorischen Verstärkungen auf dera linken Mosel-Ufer war überhanpt von Seite des Ober-Commando's der Cer-nirungs-Armee am 19. August der Commandeur der Ingenieure und Plominere der II. Armee Oberst Leuthaus beauftragt, die Schausen-Arbeiten auf dem rechten Mosel-Ufer hatte hingegen der General Biehler, Commandeur der Pfonniere der I. Armee, zu leiten. Sämmtliche ersten Ingenieur-Officiere der Armee-Corps wurden jenen beiden Dirigenten der Vertheidigungs-Arbeiten zur Disposition gestellt.

Nach den am 20. August eingereichten, und vom Prinzen Friedrich Carl genehmigten Entwürfen wurden nur allgemeine Anhaltspunkte in Betreff Ansführung der Befestigungen aufgestellt, und den Armee-Corps die specielleren Bestimmungen bezüglich der Wahl der Positionen

und Verschanzungen-Details anheim gegeben.

Die Vertheidigungslinie des linken Mosel-Ufers sollte auf dem rechten Flügel bei Vaux an der Mosel anfangen, dem Plateau Amanvillers-Point du jour folgen bis nördlich der Ruine von Chätel, dann nach Überschreitung der Schlucht von Chätel die Höhenfläche Amanvillers-Plappeville durchsschneiden, demnächst über die Dörfer Sauhy, Plesnois, Norroy, Féres den Ost-Abhang der Höhen des linken Ufers begleiten, und von dort über Schmecourt und Amélange gegenüber Arganoy sich an die Mosel auschliessen.

Zur Verbindung mit der Stellung auf dem rechten Mosel-Ufer sollten südlich Metz bei Ars und Ancy, im Norden des Waffenplatzes aber bei Argancy und Hauconcourt Kriegsbrücken geschlagen werden.

Auf dem östlichen Mosel-Ufer wurde zunächst nur eine Befestigung im Moselthale, stüllich von Metz, desgleichen in nördlicher und nordöstlicher Richtung die Verstärkung der Linien Malroy-Charly, sowie Failly-Noisseville in Vorschlag gebracht. Für die Besteitzungs-Anlagen wurden folgende Directiven gegeben:

1. Geschlossene Schanzen sind nur in beschränktem Masse anzuwenden, da sei die Vertheidigung an einzehe Punkte binden, ohne dem naturgemäss auf dieselben sieh concentrirenden Artilleriefeuer gegenlber, wesendlich besere Deckung zu gewähren als die Schützengraben, respective Geschütz-Emplacements. Dem entsprechend ist von Schützengriben der ausgedehnteste Gebrauch zu machen, obenso wie von Geschütz-Emplacements zur Flankring der Schützengrüben und zur Bestreichung des weiteren Vorterrains, namentlich der wichtigsten Strassen.

2. Die, die Vertheidigungslinie kreuzenden Thäler und nach Metz führenden Communicationen sind durch möglichst dichte Verhaue zu sperren.  Die der Verthoidigungslinie parallel laufenden Wald-Lisièren sind zu verhauen und möglichst undurchdringlich zu machen.

4. Wo die Vortheidigungslinie Wälder quer durchschneidet, sind Lichtungen durchzuhauen, deren Breite allmählich auf 50 bis 100 Schritte zu steigern sein wird. Die Lisièren sind so dicht zu verhauen, dass selbst einzelnen Schützen das Durchdringen unmöglich wird.

5. Gute Verbindung der einzelnen Abschnitte ist besonders wichtig. We es also in dem bewaldeten Terrain an Verbindungen, sowohl nach hinten von der Vertheidigungslinie, als auch parallel derselben fehlen sollte, sind Communicationen sofort herzustellon und successive zu verbessern und zu vermehren.<sup>4</sup>

successive zu verbessern und zu vermenren

Während die Corps diesen Weisungen gemäss am 20. August die zur Verstärkung der neuen Gefechtestellungen nothwendigen Feldbefestigungen tracirten — in den Positionen der II. Armee soll sogar sehen am 20. Nachmittags der Bau von Batterien begonnen haben — die Vorpostenkotte im Verlaufe des Tages in genatuen Zusammenhang brachten und auf Grund der Terrain-Recognoscirungen, sowie der gewählten Stellungen beriehtigten, fanden bei den beiden Armeen noch folgende Vorgänge statt:

Prinz Friedrich Carl blieb mit seinem Hauptquartiere in Doncourt, General Steinmetz verlegte jenes der I. Arnee von Gravelotte nach Ars s. M. und liess den Befehl ergeben, das nach Pont-Mousson bestimmte Bataillon Sprottau Nr. 46 des niedersehlesischen combinitren Landwehr-Regimentes, dann die Beseadron vom 5. Reserve-Uhlanen-Regiment der Division Kummer, unter Bentitzung aller Hilfsmittel so

schleunig als möglich dorthin abzusenden.

Das der I. Armee zufallende Requisitionsgebiet theilte er derart ab, dass auf dem rechten Mosel-Ufer der General Mantouffle slehstständig für die ihm unterstehenden Truppen den Unterhalt besorgen konnte; das 7. Armee-Corps erhielt die Ortschaften im Moselthal ohne die Seitenthalter zugewiesen und auf dem rechten Ufer bliddet die Linie Orly-Foy-Lorry und weiter zurück die Abgrenzung gegen den Rayon der Corps vom General Mantouffel.

Die 1. Cavallerie-Division stellte die Requisitions-Commando's für das linke Ufer bei, und hatte vom 7. und 8. Armee-Corps je oinon Intendantur-Beamten in der Zutheilung; der Mangel an Transportmitteln sellte durch die leeron Wagen der Fuhrpark-Colonnen dieser

Heerosthoile orsotzt werden.

Der General-Etappen-Inspection wurde der Befehl ertheilt, den Fuhrenpark des 9. Armee-Corps sofort vor den Trains der I. Armee ther die Brücken bei Corny zu lassen. Etappenlinie für die I. Armee verblieb die Strasse Saarlouis-Boulay-Varize-Ravillo-Bazancourt-Corny.

Das Aufräumen der Schlachtfelder war den betreffenden Abtheilungen noch eingeschärft worden, und musste unter Zuziehung der Bevölkerung am felgenden Tage das Begraben der Leichen und Pferde-Cadaver beendet sein.

Am 20. Nachmittags erhielt der General Steinmetz in Ars s. M. Meldung über die vom General Manteuffel im Laufe des Tages or-lassenen Dispositionen. Laut derselben hatte die Reserve-Division Kummer den Terrain-Abschnitt nördlich der Strasse Metz-Saarbrücken, mit dem linken Flügel an diese gelehnt, über Mentoy, Neisseville, Servigny, Failly bis an diese glebant, über Mentoy, Neisseville, Servigny, Failly bis an die Mesel zu decken ). Links an dieselbe anschliessend, sollte das 1. Armee-Corps den Abschnitt bis an die Seille bei Marly s. S. und die 3. Cavallerie-Divison von der Seille bis zur Mosel besetzen. Die nach der Schlacht am 18. in Stellung bei Augny zurückgenemmene 4. Infanterie-Brigade hatte auf dem linken Flügel des 1. Armee-Corps zu bleiben und ein Bataillon bis unmittelbar an die Moselz udetachiren.

Diese, in Folge Anordnung des I. Armee-Commando's vom 19. durch General Manteuffel fürgewählte Aufstellung musste nach Eingang des Armee-Befehls vom 20., gemäss welchem ein Theil des 7. Armee-Corps vom linken auf das rechte Mosel-Ufer zu übergehen hatte, entsprechend modificit werden.

Im Allgemeinen schoben sich am 21. August die dem General Manteuffel unterstellten Truppen nach rechts. Die Division Kummer, welche der ursprünglichen Disposition

gemäss am 20. Angust von Retonfay nach Courcelles sur Nied rücken, und hier den Anschluss an die 1. Armee bewirken sellte, erhielt auf dem Marsche dahin Contro-Ordre und bezog wieder das Lagere bei Retonfay. Den 21. rückte die Division über 8t. Barbe, Avancy, Mechy und Antilly nördlich Metz und nahm der felgende Antietlung cit.

Divisionsstab: Olgy. Vorposten: Die beiden Linien-Regimenter Nr. 19 und 81 (Brigade 60. Blankense) zu beiden Steine der nach Antilly führenden Chaussée — das 19. westlich, das 81. ostlich — den rechten Flügel an die Mosel gelehnt, in der Linie stüllich Maley und Rupigny bis Failly, we das 1. Armee-Corps sich ansehless. Die Repli's standen in und bei Malrey und Rupigny, welche Ortschaften zur Vertheidigung eingerichtet und mit Schittzengräben umgeben warden. Eine zweite Reihe Schittzengrüben, aber mit Geschütz-Emplacements, sollte von Malroy bis Charly sich erstrecken. Westlich der Strasse Metz-Antilly, in der Höhe von Olgy, lagerte in der Reserve die 3. Landwort-Divisien, die Infanterie Drigadeweise nebeneinander in zwei Treffen, dahinter die Artillerie und Cavallerie, alles nach der Vorschrift durch Lager, Flanken- und Brandwachen gesichert.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Major Schell augt, dass obige Anfatellung der Division Kummer sehon am 90. bezogen war, indem er das Wort "deckte" gebraucht. Dieser Behauptung widerspricht jedoch die Schrift des Major Baczko, welche die vom Major Schell bezeichnete Aufstellung durch die Division Kummer erst am 21. August einnehmen lisst.

Der Marsch der Division von Retonfay in die neue Aufstellung von Malroy-Charly konnte nicht ohne Beurnthigung durch den Feind effectuirt werden. Als die Division, von Antilly rechts abbiegend, sich zur Front entwickelte, wurde sie vom Fort St. Julien mit Granaten beschossen, die dem lithauischen Reserve-Dragoner-Regiment Nr. 1 einige Verluste verursachten. Um 6 Uhr Abends hatte die Division die ihr zugewiesenen Biwakplatte bezogen.

Vom 1. Armee-Corps deckte die 1. Infanterie-Division Bentheim die Stellung Failly-Servigny und stand mit dem Gros bei Vremy; die 2. Infanterie-Division Pritzelwitz sicherte unter Herauziehen der 4. Brigade Zglinitzki nach Laquenexy die Strasse auf Courcelles a. N. und die 3. Cavallerie-Division Gröben das Terrain von der Strasse auf Strassburg bis zum Anschluss an das 7. Armee-Corps bei Frescaty.

Zwischen diesen Aufstellungen der getrennten Divisionen wurde die Deckung der Strasse nach Saarlouis der Cavallerie der 1. Infanterio-Division, jene der Strasse nach Saarbrücken der Cavallerie der 2. Infanterie-Division — je einem Regiment zu vier Escadronen — über-

lassen.

Die Corps-Artillerie des 1. Armee-Corps stand bei St. Barbe, nach welchem Orte der General Manteuffel mit dem 21. sein Haupt-quartier (am 20. in Poully, vorher in Courcelles) verlegte. Über diese Verfügungen erstattete der Commandant der Truppen am rechten Mosel-Ufer am 20., Nachts 10 Uhr, dem vorgesetzten Armee-Commando den Bericht.

Vom 7. Armee-Corps rückte am 21. August die 27. Infanterie-Brigade (früher François) nebst dem Huszaren-Regimente Nr. 15 und zwei Batterien auf das rechte Mosel-Ufer in ein Lager bei Jouy aux Arches, warf Verschanzungen in Linie der Gehöfte Polka-Orly auf

und schob Vorposten bis in Höhe von Vaux und Frescaty.

Die 13. Infanterie-Division Glümer hatte die 26. Brigade Goltz und eine Batterie in Ars s. M. und Vorposten im Moselthal abwärts auf der Höhe, welche unmittelbar nördlich des von Vaux in östlicher Richtung führenden Weges liegt, aufgestellt. Links hieran anschlüssend standen Sicherheits-Truppen am Ostrande, der westlich Jussy auf seisgenden Höhe bis an die Chaussée nach Point du jour. Zur Sicherung dieser Höhe gegen Longeau war im Thale westlich Vaux die 25. Brigade Osten (Sacken) in Reserve. Der Rest der Division, das Huszaren-Regiment Nr. 8 und drei Batterien – verblieb aufwürst Ars 8. M. bei Rongeville (½, Meile ställich Ars s. M). Bei dem unmittelbar ställich von Rongeville belegenen Ancy s. M. lagerte die 28. Brigade Woyna, noch weiter ställich die Corps-Artillerie des 7. Armee-Corps

Das 8. Armee-Corps hielt mit einer Infanterie-Brigade von der Höhe bei Jussy den Höhenrücken über Point du jour bis Moscou Ferme besetzt, als Reserve dahinter, südlich von St. Hubert Auberge befand sich die andere Brigade der auf Vorposten stehenden Division nebst den Batterien und dem Cavallerie-Regimente derselben.

Für die Aufstellung des Corps bildete die zweite Division östlich von Gravelotte, nahe dem Walde, zu beiden Seiten der Chaussee, sowie die Corps-Artillerie westlich jenes Ortes die Haupt-Reserve.

Währeiti dies bei der auf beiden Mosel-Ufern vertheilten I. Armee vorgieng, befestigten sich an 20. und 21. August die Corpa der II. Armee in ihren Stellungen am linken Mosel-Ufer. Prine Friedrich Carl entschofte an 20. August ein Regiment der I. Cavallerie-Division von Resorbtille nach der Gegend von Audun le Roman, um dort Nachforschungen anzustellen, ob nicht vielleicht ein Theil der französischen Armee am 19. gegen Thiorville abmarschirt war?). Am 21. rückte dägegen bei Tagesanbruch ein Detachement Pionniere nuter Bedeckung von einem Zug Dragoner an Wagen von St. All über Aubusé und Moyeuvre nach Richemont (an der Strasse vom Metz nach Thiorville), um die beiden dort befindlichen Orne-Brücken zu sprengen.

Dieser Auftrag war um 1<sup>4</sup>/, Uhr Nachmittags ausgeführt, als eine Abtheilung franzesischer Infanterie mittels der Eisenbahn von Thionville bei Richemont eintraf, die Demolirung jedoch nicht mehr verhindern konnte.

Die Beschiessung der Division Kummer während ihres Maraches von Retonfay nach Malroy-Charly am 21. vom Fort St. Julien gab den Anlass, das 10. Armee-Corps in der Richtung von Thioaville in Marsch zu setzen, doch kehrte dieser Heerestheil im Lanfe des Nachmittags wieder nach den friheren Lagern bei St. Privat-Feves zurück. Wie früher bemerkt, hielt der Marschall Bazaine diese Bewegung des 10. Armee-Corps in nördlicher Richtung für einen Angriff, und liess die ganze Armee zu den Waffen greifen und Gefechtsstellung nehmen.

Im Lanfe des 21. trafen in Courcelles s. N. und Pont-à-Mousson viele Abtheilungen freiwilliger Krankenwärter ein, welche aus den verschiedensten Theilen Deutschlands auf die Nachricht von den so ungewöhnlich rasch auf einander folgenden Schlachten nach der Gegend von Metz aufgebrochen waren.

Am 22. Angust beobachtete die deutsche Armee, dass die Franzosen mit grossem Fleisse und Ausdauer an den eigenen Verschanzungen, besonders auf dem Mont St. Quentin arbeiteten. Bei Moulins les Metz lagerte nur wenig feindliche Cavallerie. Der bei Vaux mit seiner

<sup>&#</sup>x27;) Obige Sielle wurde dem Anfatte des Hauptnanns Golts im "Militär-Wochenblat" entlehnt. Dagegen schreibt Gostes auf pag. 87 seines Fchrift, dass in Folge Anttrages des grosses Hauptnartiers ein Detachment der sweiten Feld-Pionnier-Compagnie nuter Deckung des Zichweischen Huszaren. Regiments am 25. August, d. i. fint Tage später, in der Richtung von Longuyon abmarschirt sei, um die Eisenbah Longuyon-Thouville an zestfehen. Das Huszaren-Regiment Ziethen Nr. 3 war in der 6. Cavallerie-Dirásion – IV. Armoe — eingetheilt. Longuyon und Andun le Roman lögen in dereiblen Richtung.

Brigade stehende Gemetal Goltz des 7. Árméo-Cofps moldste an 22. Abondi bimé in der Aucht heäbischigten Dürübbruch des Feindes auf Yauz. In Folge dieser Anzeige wurde eine Brigade des Corps aus der Reserve nach Ars a. M. herangezegen, und das 8. Armee-Corps, welchen bereitst gietene Mittellung von einem erwarteten Angeriffe auf das 2. Armee-Corps geworden war, von dem Vorfalle benachrichtigt. Gefässt auf einem Versuch der Franzoisen, gleichzeitig an mehreren Punkten durchzeibreben, verlief indess die Nacht ruhig. An demselben Tage, 10 Uhr Nachts, gieng, von Nachmittage.

5 Uhr aus Doncourt datirt, folgende, die eigentliche Cernirung von Metz erst anbefehlende Disposition des Prinzen Friedrich Carl in den beiden Armee-Hauptquartieren ein:

"In Vervollständigung der Disposition über die Cernirung von Metz vom 19. Angust befchle ich auf Grund der seitdem vorgenom-

menen Terrain-Recognoscirungen:"

- j.1. Die Armee dehnt den Cernirungs-Rayon des 8. Corps bis in das Thal von Châtel St. German inclusive aus, so dass das 2. Corps seinen rechten Flügel im Anschlusse daran in das Bois de Châtel legt, und von dort über die Ferme St. Maurice und Saulny seine immer stärker zu befestigende Cernirungelinie zieht. Die Lager des 2. Corps sind demnach sämmlich nordöstlich der im Bau begriffenon Eisenbahnlinie zu nehmen."
- n2. Die 1. Cavallerie-Division Hartmann wird morgen um und nach St. Marcel verlegt."
- "3. Das 10. Armee-Corps hat, nachdem die Division Kummer ihre Aufstellung bei Maleyo-Charly am rechtan Mosel-Ufer jetzt eingenommen hat, noch eine Mosel-Brücke oberhalb der von Hauconcourt an geeigneter Stelle zu schlagen, und im Einvernehmen und unter Ufertheilung mit dem General Kummer fortificatorisch zu sichern. Das Material zum Brückenschlage ist eventuell auf Grund der Requisition des 10. Corps von 9. Corps zu ergänzen. Auch hat das 10. Corps innerhalb seines Bereiches Fuhrten zu recognosciren und zu bezeichnen."
- "4. Das 9. Armee-Corps hat eine Division als Reserve für das 10. Corps nach Marange, den Rest der Truppen aber nach Roncourt zu dislociren und mit Herstellung der Wege von Roncourt nach dem Moselthale zu beginnen."
- "5. Das 3. Armee-Corps wird nach Habonville verlegt und hat Colonnenwege von hier nach dem Plateau von Plappeville herzustellen."
- 6. Die telegraphische Verbindung von Mesiteres im Moselthale aber Marange nach Roncourt, von dort über Ferme Marenge (östlich St. Privat an der Chaussée) nach Habonville, von Habonville nach Doncourt und von hier nach Gravelotte wird nngesäumt hergestellt werden.<sup>62</sup>

"8. Die Vorpostenlinen stimmtlicher Corps sind morgen Früh, nachdem nunmehr die ersten Arbeiten für fortificatorische Verstärkung der Cernirungslinie hergestellt, rings um die Festung so weit vorzuschieben, dass überall unmittelbare Berührung unserer Infanterie-Schleichpatrullen mit der feindlichen Vorpostenlinie stattfindet; jeder Vorpostenn-Commandeur ist mir dafür verantwortlich, dass er vollständige Auskunft geben kann, wo und wie die feindliche Vorrostenlinie ihr zegenüber steht."

"Es ist meine Absicht, auf diese Weise sämmtlichen auf Vorposten stehenden Truppen Gelegenheit zu verschaffen, in kleinen Patrullen-Unternehmungen gegen die feindliche Postenlinie die Überlegenheit unserer Truppen in der Felddienst-Ausbildung und im Schiessen

dem Feinde gegenüber zur Geltung zu bringen."

,9. Jodes Corps hat in seinem Rayon die bestehenden, wie die Colonnenwege mit ausreichenden Wegweisen zu versehen, und, neben der in erster Linie stets fortgehenden fortificatorischen Verstärkung der Cernirung, für Erbauung immer ausreichender Hüttenlager Sorge zu tragen.<sup>42</sup>

n.10. Auf denjenigen Punkten in vorderster Linie, von denen aus vielfach eine so volletundige. Einsicht in das Moselhal bei Metz, auf die Festung und die Lager stattfindet, sind Seitens der betheiligten Corps permanent is Bebachtungsposten (von Officieren) zu etabliren, von welchem mir tätglich Morgens und Abends die Corps die eingegangenen Meldungen (eventuell vacat) im Original einzusenden haben.<sup>4</sup>

n11. Die I. Armee hat ihre Verbindungslinie vom Moselthal nach dem Plateau auf dem linken Ufor auf der Strasse Ars s. M. nach Gravelotte, die II. Armee benutzt hiezu bis jetzt ausschliesslich die Strasse Novéant-Gorzee, wobei vorbehalten bleibt, in den nachsten Tagen die Verbindung der nördlich dislocirten Corps über die Mosel-Brücken unterhalb Metz nach den Eisenbahn-Stationen von Remilly und Courcelles zu verlogen.

"12. Nachrichtlich bemerke ich, dass in den nächsten Tagen in Ars s. M. 50 gezogene 12Pfinder nebst Bedienungs-Mannschaften eintreffen werden, welche zur Verstärkung der Cernirungslinie und demnächst zur Theilnahme an dem Bombardement von Metz bestimmt sind."

"Eine Verwendung dieser oder unserer Feldgeschütze zur Bekämpfung der Festungs-Artillerie von Metz würde vorläufig

vom Hanptmann Goltz liegt uns leider noch nicht vor.

kämpfung der Festungs-Artillerie von Metz würde vorläufig meinen Ansichten nicht entsprechen."

') Der folgende Text fehlt im "Schell" und konnte anch ans "Goetze" und anderen Schriften nicht ergänst werden. Das Buch: "Operationen der II. Armee"

<sup>,</sup> 

+13. Die vom Feinde beantragte Auswechslung der Blessirten und Gefangenen kann Seitens der Corps unter der streng festzuhaltenden Bedingung erfolgen, dass die Officiere nach ihrer Charge an Ort und Stelle, die Mannschaften nach ihrer Zahl, Zng um Zug ausgewechselt werden."

"Mein Gesichtspunkt dabei ist, möglichst alle nnsere Verwundeten aus Metz zurück zu erhalten, bevor das Bombardement und

die Noth dort beginnen."

"14. Die durchweg günstige Lage, in welcher sich die Cenrirungs-Armee befindet, könnte nur durch den Ausbruch von Epidemien geführdet werden. Um diese nach Kräten zu verhindern, mache ich es sämmlichen Herren Generalen der Armee zur dringenden Pflicht in den von ihnen besetzen Rayons die nicht beschäftigten Leute zu stetigem Erhöhen der Erde über den Leichenhügeln zu verwenden."

"Übrigens wird meinerseits Sorge getragen werden, dass schlennigst Leibbinden, Zelte für die Vorposten und bittere Elixire herange-

schafft werden."

n.15. Nachdem nunmehr die Armee-Abheilung des Kronprinzen von Sachsen dem Marsch weiter nach Westen fortgesetzt hat, werden die der I. Armee, respective den Armee-Corps, am 19. August überweiter in den Armee-Corps, am 19. August überweitert: Die nördliche Grenze für die I. Armee auf dem linken Mosel-Uffer bleibt die Chaussée Confians-Etain bis gegen Verdun, exclusive der an der Chaussée gelegenen Ortschaften )."

In Folge dieses Befehles verfügte das I. Armee-Commando die Gestellung von Relais in Richtung auf Doncourt, um die vom Beobschtungsposten einzusendenden Meldungen nach dem Hauptquartiere des Cernirungs-Heeres schneller befördern zu können. Abschriften dieser Meldungen waren dem eigenen Armee-Commando vorzulegen und behufs dessen weitere Relaisposten in Ars s. M. einzurichten.

Zur Vermeidung des Umweges, welchen die Rapporte der Division Kummer zu machen hatten, wurde der Antrag gestellt, Relais zwischen Malroy und Doncourt durch anstossende Corps der II. Armee

etabliren zu lassen.

General Steinmetz ordnote ferner an, dass die vom 7. und 8. Armee-Corps auszuwechselnden Verwundeten nach Ars s. M. abzuliefern seien, um von dieser Bahnstation aus weiter zurück verlegt werden zu können. Für die Dauer des Verbleibens in dem innehabenden Rayon hatte das 7. Armee-Corps in Ars s. M. eine Bahnhofs-Etappen-Commission einzusetzen.

<sup>5)</sup> Die Rayon-Abgrenzung für die II. Armee ist weder im "Schell" noch im "Goetze" enthalten, konnte daher nicht festgestellt werden.

Die Wasserleitung, welche aus den Bergen bei Gorze nach Motz im Mancethal westlich Ars ührte, sowie jese bei Vaux wurden an 23. August vom 7. Armee-Corps in Folge speciellen Auftrages des Armee-Commando's abgeleitet und verbartikadirt. Französische Spione benutzten später diese Canalle zur Hinaustragung von Depeschen aus Metz; hessische Vorpesten ertappten an den Augsangen darrelben Bauern mit Briefschaften, werauf der Haupt-Canal bei St. Ruffine recognoseirt und auf's Neue verbarrikadirt wurde. Bei der Recognoscirung stiessen die hessischen Pionniere auf französische Patrullen und vertrieben sie durch Gewehrfeuer.

Bei den Corps der II. Armee wurden auch entsprechende Verfügungen getroffen, um am 23. die neuen Stellungen ohne Verzug

beziehen zu können.

Die Verpflegung des Heeres lag anfänglich im Argen. Die Durchführung der Anordaung, dass die Verproviantirung der anf dem linken Mosel-Ufer lagernden Corps mittels Benutzung der Bahn bis Courcelles und von dort aus per Achse über Corny oder Ars s. M. effectuirt werde, bet untbewrindliche Schwierigkeiten. Die Wagen-Colonnen mussten beträchtliche Strecken auf sehlechten Wegen, zum Theil in Wald-Delifeen zurücklegen und Anfangs war auch nicht die erforderliche Anzahl von Fahrzeugen vorhanden. Hieraus entstand eine unbequenen Anhaufung von Vorrythen bei Courcelles s. M., und da es nicht möglich war, sie dort gegen die Einflüsse der Witterung genügend zu sehltzen, so musste später ein Theil der Lebensmittel vernichtet worden.

Die Einschliesungs-Truppen des rechten Mosel-Ufers befanden sich in einer viel günstigeren Lage, indem die Verpflege-Transporte nach Remilly, theilweise auch nach Courcelles s. N. geschafft wurden, konnten selbe von diesen Stationen aus leicht abfahren. Daneben bestand eine Verbindung über Boulay nach Saarlouis und ward mit zur Heranziehung von Brot verwerthet. In Boulay erzeugte man überdies aus dort vorgefundenen Mehlbeständen Brot und Zwieback und füllte dann hieraus die in les Etangs aufgestellten Magazine.

Alle diese Anordnungen äusserten indess erst nach Verlauf einiger Zeit ihre Witkung und so blieb denn die gesammte Gernitungs-Arnee Anfangs auf die Ernshrung aus den mitgeführten Bestinden oder durch Requisition angewiesen. Es kam den Truppen sehr zu atsten, dass die Gegend um Metz nicht von dem französischen Heere ausfouragirt worden war. In allen Dorfern waren die Scheunen mit dem Errage der eben eingebrachen Ernte gefüllt, die Kartoffeln waren noch in der Erde, aber sehen geniessbar, Heu fehlte, doch hatte die in den letzten Wochen vorherrschende feuchte Witterung den Graswuchs sehr gesfürdert. Zwar fand man allenthalben die Dreschmaschinen ausser Thatig-keit, indessen gelang es bald, dieselben zu repariren und wurde, nach-

dem sie in Gang gebracht, das Ausdreschen des Gertgides, das Einsammeln der Kartoffeln und die Grasernte in regelmässiger Weise durch Commando's bewirkt, wodurch man sehr erhebliche Bestände an Korn, Stroh, Kartoffeln und Heu gewann. Ferner brachben die weiter ausgedehnten Bequisitionen der Reitere iene beträchtliche Anzahl von Vich ein, wodurch auf langere Zeit reichliche Verpflegung mit frisischen Fleische ermöglicht wurde.

Am 23. August Morgens führten die Corps der Cernirungs-Armee die denselben für diesen Tag vorgeschriebenen Bewegungen aus, und besetzten die einzelnen Vertheidigungs-Abschnitte in folgender Weise:

## Auf linkem Mosel-Ufer:

7. Armee-Corps. 13. Infanterie-Division von Ars an der Mosel über die Höhen von Vaux-Jussy bis zur Gravelotter Chaussée.

8. Armee-Corps von der Gravelotter Chaussée — Höhe bei Jussy — über den Höhenrücken von Point du jour bis Moscou Ferme.

2. Armee-Corps von Bois de Châtel über Saulny bis Norroy le Veneur. 10. Armee-Corps von Féves über Semecourt bis zur Mosel-

9. Armee-Corps. 25. Division hinter dem 10. Corps bei Marange und Pierrevillers, 18. Division bei Roncourt und Montois la Montagne. Die 49. Brigade stellte bei Rombas Vorposten gegen Thionville aus.

3. Armee-Corps bei Habonville.

1. Cavallerie-Division bei St. Marcel.

Im Ganzen also 51/4 Armee-Corps oder 11 Infanterie- und 1 Cavallerie-Division.

### Auf rechtem Mosel-Ufer:

3. Reserve-Division Kummer von Malroy bis Charly.

 Armee-Corps von Failly bis zur Strassburger Chaussé, u. z. die l. Infanterie-Division im Abschnitt Failly-Servigny, die 2. Infanterie-Division bei Laquenexy, hauptsächlich zur Deckung der Eisenbahn Courcelles-Saarbrücken.

3. Cavallerie Division von der Strassburger Chaussée bis

Frescaty.

7. Armee-Corps. 14. Infanterie-Division von Frescaty bis zur Mosel (eine Brigade der Division stand als Reserve bei Ancy auf linkem Mosel-Ufer).

Im Ganzen lagerten auf rechtem Mosel-Ufer 2 1/4 Armee-Corps oder 4 1/4 Infanterie- und 1 Cavallerie-Division.

Die Vorpostenlinie der Doppelposten begann im Norden auf rechtem Mosel-Ufer südlich von Malroy und zog sich westlich von Rupigny, Failly, Poix, Servigny, Noisseville, Brauerei l'Amitié, Montoy, Coiney, Aubigny, dem Wald von Ars-Laquenexy, Park von Mercy-le-haut ther Peltre stdlich des Pierre-Baches nach dem Gehöft St. Thie-bault dann ther Marly a. S. und das Gehöft Orly nach der Eisenbahn-Brücke von Ars s. M. Vor dieser Linie wurden ausserdem noch Chieulles, Villers l'Orme, Nouilly, Lavalliers, la Planchette, Colombey, la Grange-aux-Bois, Magny a. S., die Papierfabrik bei Marly und dem Park von Frescaty Detachements als vorgeschobene Allarmposten gelegt, zum Theil permanent, zum Theil un während der Nacht.

Auf linkem Mosel-Ufer begann die Linie der Doppelposten im Süden, am Fluus stellich von Vaux, zog sich über Jusay, Rozericulles längs den Höhen westlich von Chätel St. Germain durch den Wald von Chätel, dann östlich der Geböfte St. Vicent und St. Maurice bleibend über Saulny, den Wald von Woippy, Bellevue, St. Remy und les Grandes-Tapes zum Ufer der Mosel. Als vorgeschobene Allarmposten waren theils beständig, theils während der Racht besetzt: St. Ruffine, Maison-neuve, der Wald von Vigneulles, die Ziegelei bei Saulny, St. Agathe, Ladonchamps und les Maxes.

Die für einzelne Corps ausgewählten Hauptstellungen wurden

zum Theil im Bau fertig und man konnte schon mit der Rasirung des im Gewehrschusse vor demselben liegenden Terrains den Anfang machen. Danben wurde in den Biwaks die Herstellung von Baraken zur bessern Unterbringung der Truppen in Angriff genommen. Man verwendete hierzu vorzugsweise das bei den Rasirungs-Arbeiten gewonnene Material und verfertigte daraus Strauchbaraken, die dann weiter durch Einführung von Thüren, Brettern, Fenstern, Tiechplatten etc. aus den nächstgelegenen Dörfern vervollständigt wurden.

Die Abholzung der im Vorterrain befindlichen Waldparzellen nahm einen grossen Aufwand von Arbeitskräften in Anspruch, da

deren Beseitigung durch Feuer nicht gelingen wollte.

Bei der oben angegebenen Dialocation der deutschen Armeen am 23. August Abends war, wie ein Blick auf die Karte zeigt, der stdliche Theil des rechten Mosel-Ufers sehwach besetzt. Nach den Befehlen des grossen Hauptquartiers sowohl, als des Ober-Commando's des Cernitrungs-Heeres war in der Zeit vom 19. bis 23. einem Durchbruchsversuch der Rhein-Armee blos in westlicher oder in nördlicher Richtung entgegenzutreten, einem durch weit ausgreichende Operationen zu führenden Stosse in östlicher oder stdlicher Richtung, von Seite der Cernitrungstruppen rechts der Mosel, aber auszuweichen.

Der Angriff in westlicher Richtung wurde deshalb besonders in Senge gefasst, weil ein solcher unter dem Schutze des Forts Plappeville gut vorbereitet werden konnte und bei seiner Durchführung auf relativ geringe Terränsehwierigkeiten gestossen sein würde. Die bei Plappeville von den Franzosen aufgeworfenen Verschanzungen (3. Corps) scheinen der hauptsächlichste Grund gewesen zu sein, für die am 22. August anbefohlene Verschiebung der Corps nach nordwestlicher Richtung.

Gelegenheitlich eines Berichtes über die Vorgänge beim 7. und 8. Armee-Corps in der Nacht vom 22. und 23. unterliess der General Steinmetz nicht, den Prinzen Friedrich Carl auf die bedeutende Länge der Gernirungslinie der I. Armee aufmerksam zu machen. Die drei Corps und eine Division, aus der sie zusammengesetzt war, hatten ohne Reserven hinter sich, dem Feind eventuell in einer Cernirungslinie zu widerstehen, welche sich zu der von vier Armee-Corps der II. Armee besetzen Linie etwa wie Fufi zu Zwei verhült.

Auf dem rechten Mosel-Ufer hatten Gerüchte eine grössere Bereitschaft der Truppen veranlasst. General Manteuffl meldete am 23. Nachmittags, wie ihm durch aus Metz entlassene Fuhrleute, Mittheilung geworden, dass am Abend des 22. ein 30.000 Mann starkes Corps aus Metz in Richtung des Forts St. Julien marschirt sei. Am 23. Frith giengen in der That 6 Escadronen, 1 Batterie und Infanteric-Colonnen der Franzosen demonstrirend auf Charly, vor der in Position gerückten Division Kummer, jedoch wieder hinter das Bois de Grimont zurück.

de Grimont zuruck

Anlissig des Überganges vom 3. framösischen Corpa Leboeuf vom linken Mosel-Ufer (Plappeville) auf das rechte (8t. Julien, Queuleu, Montigny), rückten sätmmtliche Truppen der Division Kummer am 23. August, 5 Uhr Früh in Erwartung eines Ausfalls in die Gefochtsstellungen, welche für die westpreussische Brigade und zwei Battorien zwischen dem Nordtheile von Malroy und der Chaussele lagen, östlich dieser letztern über Charly bis in das Bois de Failly, der Posen'schen Brigade mit zwei Batterien zugewiesen waren. Das Rosere-Ullanen-Regiment deckte und verband den linken Flügel der Division mit der 1. Infanterie-Division durch Patrullen über Paoully und Bois de Failly auf St. Barbe. Der Rest der Cavallerie und zwei Batterien standen in dem gesechttzten Wiesengrunde an der Bouzonviller Strasse, 1500 Schritte städlich Antilly, in Reserve.

Die Meldung der Vorposten hatte das Debouchiren mehrerer französischer Colonnen Infanterie mit Artillerie und Cavallerie bei

Fort St. Julien constatirt.

Obwohl diese Demonstration auch zur Allarmirung der I. Infanterie-Division die Veranlassung gegeben hatte, so kam es doch zu keinem Gefechte, da das 3. französische Corps unter dem Schutze starker Avantgarden blos die Befestigungs-Arbeiten an dem Fort St. Julien etc. vornahm.

Die mit Fernröhren auszustattenden und mit Officieren permanent zu besetzenden Observationsposten wurden am 23. August errichtet und bald darauf in Betrieb gesetzt, ihre Aufstellungspunkte waren: auf dem Horimont nördlich Pèves, bei dem Gehöfte St. Maurice, auf dem Thurme von Gravelotte, auf einer hohen Kuppe am Walde von Vanx, auf der Höhe von Jussy, auf dem St. Blaise, stidwestlich von Jouy-aux-Arches, auf dem Schlossthurme von Mercy-le-haut, auf dem Thurme von Noisseville, auf der Kuppe westlich von St. Barbe und bei Argancy. Zwisches diesen Beobachtungsposten und den Corpsquartieren der Armee-Corps, sowie zwischen den letztern und den beiden Armee-Ober-Commando's wurde ein regelmtssiger Ordonnanzendienst eingerichtet; berittene Ordonnanzen hatten die Meldungen zu überbringen.

Beim Ober-Commando des Prinzen Friedrich Carl gieng die Nachricht ein, dass die Bildung von Fried-Corps im Rütken des Cernirungs-Heeres begonnen habe. Die äussere Erscheinung dieser Francstireurs wurde dahin beschrieben, dass dieselben blaue Kägpti's mit schmalem rothen Vorstoss, blaue Blousen, rothwollene Gürtel, leinerne Hosen und Brotbeutel trügen und mit gezogenen Hinterladern bewaffnet seien.

An demselben Tage — 23. August Abends — griffen die Vorposten im Bereiche des 10. Armee-Corps bei St. Remy einen Spion des Marschalls Bazaine, den Brauer Friedrich Güker aus Metz auf. Derselbe trug chiffrite Depsechen, welche an die Adressen des Kaisers Napoleon und des Kriegsministers gerichtet waren, er führte zu seiner Legitimation ein Schreiben des Genenlstabs-Chefs Jarras bei sich und war beauftragt, seine Depseschen dem französischen Consul in Luxemburg zur weiteren Beförderung zu übergeben. In dem Legitimationsschreiben desselben wurde ausserdem die Auftorderung an den Consul gerichtet, Nachrichten über Stellung der deutschen Truppen zurückgelangen zu lassen. Auf Grund dieser Inziehten wurde Güker kriegsrechtlich am 25. August wegen Spionage zum Tode verurtheilt, dies Urrheil bestüfgt und am 27. August durch Ersehiessen vollstreckt.

Erwägt man die Verhiltnisse, wie sich dieselben für beide Heere von din Metz, in der Zeit vom 19. bis 23. August Abends gestaltet, und überpreift die von den commandirenden Generalen ausgegangenen Anordnungen, so lassen sich eine Menge Einwürfe erheben und Fragen stellen, die erst in der Folge aufgeklärt und endgültig gelöst werden können.

Aus den officiësen Schriften der Herren Schell, Hahnke, Goetze etc. geht zunätehst hervor, dass die in der Schlacht bei Gravelotte auf dem rechten Pflegel der Schlachtlinie kämpfenden Corps der I. deutschen Armee (7., 8., 2.) am 18. August Abends das Bewustsein des Sieges nicht gehabt hatten. Selbst die Directiven Moltke's vom 19. August, 11 Uhr Vormittags, sind ein Beweisgrund, dass im grossen Haupt-quartiere die Ansicht nicht vorherrschend gewesen, die Franzosen wären in dem dreitzigjen Massacre bei Metz am 14., 16. und 18. August

so entscheidend geschlagen worden, dass sie in Metz eingeschlessen werden mit nicht in irgend einer Richtung sich Bahn brechen könnten. Man hielt also in der Unigebung des Königs von Preussen den mivallichen und physischen Zustand des französischen Heccer meh so vorfreillich, dass man der Rhein-Armee einen Ausgang in betlicher, nordlicher oder stdlicher Richtung offen liess und blos in Anbetracht, dass der Margehall Bazaine den Versuch wagen könnte, sich we stil in durchzuschlagen, hatten sochs Armee-Corps (10, 9, 3, 2, 8, 7) am linken Mose-Urer Stellung genommen, um sich einem solchen Vorgehen auf dem am 18. eroberten Hohenrücken, welcher fortificatorisch herzurichten war, zu widersetzen.

"Das 1. Armee-Corps und die Reserve-Division hatten einem überlegenen feindlichen Angriffe, wenn nöthig, auszuweichen."

Da nun gleichzoitig die Bildung einer eigenen Armee-Abtheilung unter dem Commando des Kronprinzen von Sachsen aus dem 4, 12. und Garde-Corps decretirt worden, und dieselbe erst am 23. August dem Marsch nach vorwärts antrat, die III. Armee aber am 20, 21. und 22. August Rast hielt, so ist es immerhin möglich, dass die Streitmacht des Kronprinzen von Preussen nur deshalb stehen geblieben war, um die sistlich oder sällich von Metz ausbrechende französische Rhein-Armee sofort anfallen, und jene Kräfte beobachten zu können, die sich bei Châlons sammelten. Die Armee-Abtheilung des Kronprinzen von Sachsen scheint vorläufig die Bestimmung gehabt zu haben, den von Verdun gegen Metz etwa vorgehenden feindlichen Streitkräften (Armee von Châlons) zu begegnen, die II. und I. Armee aber, einen Angriff des Marschalls Bazaine von Metz auf ihre versehanzten Positionen abzuwehren.

Zu dieser momentanen Unthätigkeit zwangen - wie die Directiven Moltke's sich aussprechen - die Oberleitung der deutschen Heere die ungehenern Verluste, welche die Truppen im Laufe des kurzen Feldzuges, namentlich an den drei blutigen Schlachttagen bei Metz erlitten, und die von jetzt ab nicht mehr selbst angreifen wollten, sondern den Angriff in vorberoiteten Stellungen zu orwarten hatten. Zudem musste der durch den Kampf erschütterte Organismus, bevor er wieder regelmässig functioniren konnte, geregelt und in Gang gebracht werden, man musste die zur Neige gehenden Munitionsvorräthe erganzon, die Verpflegung mittels Requisition etc. herbeischaffen. Endlich kann vielleicht zu dem kurzen Stillstande in den kriegerischen Act auch die Festsetzung des künftigen Operationsplanes Einiges beigetragen haben. Es gewinnt mindestens den Anschein, als ob nach dem 18. August, wenn auch nur einen Augenblick lang, im grossen Hauptquartiere die Meinung die Oberhand gewonnen hätte, man müsste vorläufig stehen bleiben und die Ereignisse bei Metz - namentlich Bazaine's nächste Unternehmung - abwarten, und die Frage discutirt worden wäre, durch einen Theil der III. Armee den grossen Waffenplatz Metz anf dem rechten Mosel-Ufer einzuschliessen, während der Rest jener Heerse-Abtheilung mit dem Armeetheile des Kronprinzen von Sachsen an der Maas Stellung nehmen und die Cernirungs-Armee von Metz gegen Anfälle der bei Châlons sich sammelnden französischen Armee schützen sollten.

Erst die Begegnung des Königs von Prenssen und dessen Hauptquartiers in Pont-å-Monsson am 20. August mit dem Krooprinzen, der Abmarsch Mac Mahon's von Châlons über Rheims, von dem man sogleich Kenntniss erhielt, Bazaine's Inaction und die Nachrichten, die von bewährten Kundeschaftern aus Paris, Châlons und Metz über den Zustand dieser Festung und die militärischen und politischen Verhältnisse Frankreiche singiengen, ja selbst Artikel der Pariser Blätter, welche mitunter Tagesfragen mit einer an Landes-Verrath grenzenden Offenheit und Leidenschaftlichkeit besprachen, und die nach Pont-å-Mousson telegraphirt wurden, scheinen den ursprünglichen Entschluss abgestndert und einen andern Operationsplan haben adoptiren lassen. Thatstechlich stehen die Directiven Moltke's vom 19. August in

logischem Widerspruche und weisen Lücken anf. Es wird nämlich

gesag

Im ersten Absatze: "Nach den siegreichen Ereignissen der letzten Tage ist es nöthig und zulässig geworden, den Truppen ausreichende Ruhe zu gewähren, um den Ersatz für die gehabten Verluste heranzuziehen."

Im zweiten Absatze: "In Betracht, dass die auf Metz zurückgeworfene französische Armee den Versuch wagen künnte, sich westlich durchzuschlagen etc. Am rechten Ufer verbleiben ein Armee-Corps nnd die Reserve-Division, welche einem überlegene" lich en Augriffe, wenn zöttig, auszu weichen haben.

Im dritten Absatze: "Seine Majestät bestimmen für diese Ein-

schliessung" etc.

Im vierten Absatze: "Seine Majestät der König befehlen ferner, dass das Garde-, 4. und 12. Armee-Corps nebst der 5. und 6. Cavallerie-Division unter Befehl des Kronprinzen von Sachsen treten, bis die ursprüngliche Armee-Eintheilung wieder hergestellt werden kann<sup>a</sup> etc.

Im fünften Absatze: "Die drei vorläufig von der II. Armee abgetrennten Corps beziehen Qnartiere jenseits der Orne und Yron. Die III. Armee macht vorläufig Halt an der Maas" etc.

Es geschicht also im ersten und zweiten Absatze einer Einschliessung vom Metz gar keine Erwähnung; man spricht von der nöthig und zulässig gewordenen Ruhe der Truppen, von der Vertheidigung des fortificatorisch berzurichtenden, am 18. eroberten Höhenrückens, und weist das am rechten Mosel-Ufer stehende eine Armee-Corps und die Reserve-Division an, einem mit überlegener Macht zu unternehmenden Angriffe auszuweichen.

Nachdem mithin von Ruhe, Vertheidigung und Ausweichen — welch' letzteres Wort doch keine Einschliessung bedeuten kann — gesprochen wird, kommt plötzlich im dritten Absatze der Ausdruck "Einschliessung" in Auwendung und wird so gewissermassen improvisit; Subject und Object docken sich nicht. Wenn hier keine absichtliche Lütcke im Texte obwaltet, so kann das Wort Einschliessung nur in folgender Weise gedeutet werden: Belieben die Franzosen einige Tage unthätig, lassen sie den Deutschen die Zeit zum Ausruhen und Sammeln, und die feindliche Armee von Châlons geht zurück, so wird man die Rhein-Armee in Metz einschliessen. Da ist also eine offenkundige Lücke entstanden, welche geschichtlich erklärt und logisch geschlossen werden muss.

Dass anf eine derlei Eventualität gewartet wurde, beweist ein anderer, vom 21. August 1870, Vormittage 11 Uhr, daher nach der Zusammenkunft und Berathung mit dem Kronprinzen von Preussen und General Blumenthal erlassener Befehl. In diesem Actenstücke heisst es nämlich:

"Nachdem ein grosser Theil der französischen Armee gesehlagen, und durch ?", Armee-Corps in Metz eingeschlossen ist, werden die Armee-Abtheilungen des Kronprinzen von Sachsen ') und die III. Armee den Vormarsch gegen Westen in der Art fortsetzen, dass letztere, links der Ersteven, im Allgemeinen um eine Etappe voraus bleibt, um den Feind, wo er Stand hält, in Front und rechter Flanke anzugreifen und nördlich von Paris abzudrängen."

"Zu Folge der hier ein gegangenen Nachrichten sollen zunkchst in Verd un feindliche Abtheilungen stehen, wah se cheinlich im Rückmarsche auf Châlons begriffen?), dort sich aber Theile des Corps Mac Mahon und Failly, sowie Neuformationen und einzelne Regimenter aus Paris und dem Westen und Süden Frankreichs versammeln. Gegen diesen Funkt werden zum 26. August die Armee -Abtheilung des Kronprinzen von Sachsen und die III. Armee auf der Linie St. Menehould-Vitry le français sich concentriern" etc.

Ein anderes Schreiben des Generals Moltke, ddo. Commercy, den

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die dem Kronprinsen von Sachsen unterstellten drei Armee-Corps und swei Cavallerie-Divisionen warn nach inmer nicht zu r.V. oder Maas-Armee vereinigt worden, sondern führten öfficiell uur obige Beuennung, weil höchst wahrecheilich auf deren hällige Mückehr zu der Zinzelliesungs-Armes von Metzen bei der Armeiten der Zinzelliesungs-Armes von Metzen bei der Divisionen der Schriften der

<sup>2)</sup> Es dürften darunter Theile der Armee Bazaine's, welche am 17. oder 19. August von Metz abmarschirten, gemeint worden sein.

23. August 1870, Nachmittags 3 Uhr, an den General Blumenthal lautete wieder:

n... Nach den hier vorliegenden Nachrichten ist es nicht unwahrscheinlich, dass die bei Châlons versammelte feindliche Armee im Abm ar sch begriffen ist, In diesem Falle ist es erwünsch, durch die weiter und auch südlich Châlons vorgeschebene Cavallerie die Marschrichtung des Feindes naher festzustellen, wie denn auch eventuell eine anderweitige Bestimmung über die am 26. d. M. aussuführenden Marsche für die gesammte III. Armee vorbehalten bleibt<sup>a</sup> etc.

Die grossen Verluste der Deutschen gehen aus folgendem allerhöchsten Armee - Befehl, ddo. Hauptquartier Pont - à - Mousson, den

21. August 1870, hervor:

"Ich habe aus den Berichten über den Verlauf der bisherigen siegreichen Kämpfe dieses Feldzuges entnommen, wie die grossen Verluste der Infanterie zum Theil daraus entstanden sind, dass bei den Angriffen vielfach in Bataillons-Colonnen vorgegangen worden ist, welche ihren Schützenlinien auf ganz nahe Distanzen folgten. Ich mache daher darauf aufmerksam, dass der Angriff auf eine feindliche Stellung zunächst durch die Artillerie und ein wohlgezieltes Schützenfeuer gehörig vorbereitet werden muss, und dass in den seltenen Fällen, wo ein Umfassen oder Flankiren des Feindes nicht möglich wird, und ein Frontal-Angriff über ebenes Terrain also durchaus geboten ist, die im Reglement vorgeschriebene und auf den Übungsplätzen zur Anwendung gekommene Formation der Compagnie-Colonnen und Halb-Bataillone beizubehalten ist. Ich lasse dem braven Vorwärtsstürmen der Infanterie, welcher bisher keine Aufgabe zu schwierig erschien, gewiss die vollste Anerkennung zu Theil werden, erwarte aber von der Intelligenz der Officiere, dass es ihnen gelingen wird, durch eine recht geschickte Benützung des Terrains, durch eine gründlichere Vorbereitung des Angriffes und durch Anwendung entsprechender Formationen dieselben Erfolge künftig mit geringeren Opfern zu erreichen 1)."

Der "Staats-Aussiger" vom 19. August 1870 achreibt: "Die französische Hauptmacht mit ihren Kerntruppen, die Garden mit ihren stolzen Erinnerungen sind unter ihren bewährten Generalen am 18. August in fester Stellung auf's Haupt geschlagen worden; angesichts des grossen Waffenplatzes, der ihren Stützpunkt bildete und unerschöpfliche Hilfsquellen an Kriegsmaterial zu bieten schien."

<sup>)</sup> Diejenigen, welche die Taktik der Preussen weit über jene der Franzosen gesetzt und letztere stets verdammt und lächerlich zu machen gesucht haben, mögen sich durch obigen königlichen Armee-Befehl anders belähren lassen, wenn dieselben nicht sehon durch die in allen Gefechten und Schlachten bedentend grösseren Verlante der Deutschen darauf anfamerksam gemacht wurden.

Freiherr v. d. Goltz sagt in dem Aufsatze: "Die Schlacht von Noisseville". Folgendes:

welch' eine Bedeutung die Neubewaffnungen im Innern Frankreis, erlangen würden, konnte man am andern Tage der Schlacht
bei Gravelotte nicht voraussehen. — Zunächst sollte, den Befehlen des
Königs gemäss, das Hervorbrechen des sicher unter den Kanonen
der Festung lagerenden Feindes gegen Westen verhittet werden, damit
er in die dort kommenden Entscheidungen nicht eingriff. Prinz Friedrich Carl entschloss sich indiessen nech an 19. August, sein Zeil dahin
zu stecken, den Feind ring zum fest einzuschliessung zu befreien,
mit unerschütterlichem Willen entgegenzutreten und ihn zu
zwingen, nach vergeblichen Angriffen wieder in die Festung zurückzukberen ].

"Nach den Schlachten vom 14, 16 und 18. August lag auch der Wunsch nahe, die Disciplin, Ausbildung und Bewaffung des preussischen (nicht des deutschen?) Soldaten in der Defensive verwerthen zu können, und dem Feinde das verlustreiche Geschäft des Angriffs auf verschanzte Positionen zu überlassen."

"Nunmehr kam es darauf an, den Punkt zu erkennen, an welchem der Wahrscheinlichkeit nach der Marschall Bazaine am ehesten versuchen könne, die Cernirung zu durchbrechen."

"Geführlich für die Öperationen der deutschen Armeen wäre se geworden, wenn der Marschall in studieher Richtung vordrang. Mit wenig Märschen vermochte er dort die einzige Verbindungslinie der nun weiter in's Innere Frankreichs marschierenden Heersemassen zu durchbrechen und deren Lage sehr schwierig zu gestalten. Allein dem widersprach zumächt die Vertheilung der feindlichen Streitmassen im Innern der Festung. Diese lagerten vornehmlich am 22. Au gus vin der nörtlichen Haltle des von den Forts von Metz beherrschten Terrains. Von den Observatorien aus, welche auf allen geeigneten Punkten des hohen Moselthahrandes errichtet wurden, übersah man das deutlich). Zu den Füssen der Boobenhungsposten dehnten sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Freiher v. d. Oolts interpretirt offenhar die vom Prinzen Priedrich Carl am 19. Angrut Abend serlassenen Anordungen fallehe. In den betreffenden Dispositionen sagt der Prinz wörtlich Punkt 4: "Wundet sich die ganze Macht des Feindes gegen die Cerniungs-Turppen rechts der Mosel an einer weit ausgerießenden Oppration in anderer Richtung, so haben dieze dem Stosse anszuweichen und ein ernsthaften Gefecht gegen Übermacht zu vermeiden. Von einer ringsum festen Einschliessung kram bei solchen Verhältnissen nicht die Rede sein.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Aufstellung von Observationsposten wurde mit Befehl vom 22. Nachmittags 5 Uhr, welchen die Armee- und Corps-Commandanten erst um 10 Uhr Nachserhielten, angeorinet. Die Herstellung derselben kann daher vor dem 24. August nicht beendet worden sein.

die Zeltstädte der verschiedenen französischen Corps aus und bei nur einigermassen klarem Wetter konnte man Alles wahrnehmen, was dort geschah. Zur Nachtzeit gab das Gehör einen sichern Anhalt."

Diese Auseinandersetzungen des Majors v. d. Goltz finden in der Schrift des Majors Schell die Bestätigung. Er schreibt nämlicht "Die reiche? Ausstattung des mit allen Mitteln? der Kunst verstärkten Platzes Metz liess erwarten, dass bald genug, sobald sie sich von den erititenen Schlägen erholt hatte, die französische Armee versuchen werde, sich einen Ausweg zu bahnen und die Umschliessung zu sprengen."

Es wäre sehr schwer, die Frage zu entscheiden, welches der beiden Heere bis zum 18. August schwerere physische Verluste erlitten hatte, das deutsche oder das französische? Von den zur Cernirung von Metz bestimmten Heerestheilen der deutschen I. und II. Armee wurden das 3. und 10. Corps bei Vionville am 16., das 9. und halbe 2. bei Gravelotte am 18., das 7. am 14. und 18. und das 8. Corps am 18. Angust furchtbar hergenommen, und nur das halbe 2. und das ganze I. Armee-Corps blieben noch einigermassen intact. Die Verluste des französischen Garde-Corps waren am 16. gering, am 18. gleich Null. das 2. Corps litt am 16. stark, am 18. wenig, das 3. Corps hatte an den beiden Schlachttagen vom 16. und 18. geringe Einbusse, indess das 6. Corps ganz zerstört war. Den Franzosen blieben also am 19. August zwei kräftige, wenig erschütterte Corps - 3. und Garde- - den Deutschen nur 11/2 Corps - halbe 2. und 1. - zur Verfügung. Durch Einbringung von Gefangenen und Kundschafter, dann von Observationspunkten aus, konnte der Marschall Bazaine die Abcommandirung des 12. und Garde-Corps von der Einschliessungs-Armee im Laufe des 19, und 20, leicht in Erfahrung bringen, und seine Pläne darnach einrichten. Schlugen die Franzosen 24 Stunden nach dem 16. August wieder eine ebenso blutige Schlacht am 18. ausserhalb der Forts von Metz, ohne ihre taktische Ordnung zu verlieren, und konnten sich dieselben nach dem 16. wieder so schnell sammeln, um am 18. neuerdings so muthvoll kämpfen zu können, warum hätten sie alsdann nicht am 22. oder 23., d. i. vier oder fünf Tago nach der letzten blutigen Entscheidung nochmals eine Schlacht mit einer völlig ausgeruhten und mit Munition versehenen Armee, von der zwei Corps und fast die gesammte Reiterei und Armee-Geschützreserve vollständig schlagfertig waren, liefern sollen. Sie fanden ein Heer vor sich, dem sie bisher immer muthvoll widerstanden, über das sie sich sogar an den beiden Schlachttagen von Bornv und Vionville Sieger wähnten und das bereits alle seine Kräfte in den letzten blutigen Kämpfen eingesetzt und zum grossen Theil verbraucht hatte.

Nehmen wir die Verhältnisse wie sie waren. Es verlor das:

|    |        | Am 14. Angust: |       |      | 16. Angust: |      | 18. August: |      |   |        |      |  |
|----|--------|----------------|-------|------|-------------|------|-------------|------|---|--------|------|--|
| 2. | franz. | Corps          | -     | Mann | 5.286       | Mann | 621         | Mann | - | 5.907  | Mann |  |
| 3. | 77     | ,              | 2.848 | , ,  | 797         | 27   | 2.160       | 27   | = | 5.805  | 77   |  |
| 4. | 77     | 27             | 760   | 77   | 2.450       | 77   | 4.807       | 33   | = | 8.017  | ,,   |  |
| 6. |        | 77             | _     | 77   | 5.658       | 77   | 4.685       | 77   | = | 10.343 | 77   |  |
| G: | arde-C | orps .         | _     | 77   | 2.541       | 27   | _           | 27   | = | 2.541  | 77   |  |
| =  |        |                |       |      |             |      |             |      |   |        |      |  |

Zusammen . . 3.608 Mann 16.732 Mann 12.273 Mann = 32.613 Mann

|      |                              | A  | m 14. A | August: | 16. August: |      | 18. /   | Angust |       |        |         |
|------|------------------------------|----|---------|---------|-------------|------|---------|--------|-------|--------|---------|
| 1.de | 1. deutsche Corps 2.903 Mann |    |         |         |             | Mann | - Mann= |        | 2.903 | Mann   |         |
| 2.   | "                            | 77 | _       | 77      | _           | 77   | 1.336   | 5 ,    | _     | 1.336  | 27      |
| 3.   | 27                           | n  | _       | 77      | 6.823       |      | 127     |        | 200   | 6.950  | 27      |
| 7.   | 77                           | 22 | 2.048   | 77      | _           | 27   | 1.763   | 3 ,    | =     | 3.811  | 77      |
| 8.   | 27                           | 77 | _       | 22      | 1.217       |      | 3.409   |        | =     | 4.626  | 39      |
| 9.   | 77                           | 27 | 32      | 27      | 1.343       | n    | 3.46    | l "    | =     | 4.836  | 77      |
| 10.  | 77                           | 77 | _       | 77      | 5.329       | 77   | 180     | , ,    | -     | 5.509  | n       |
| 12.  | 27                           | 27 | _       | 77      | _           | 27   | 1.951   | l "    | =     | 1.951  | 27      |
|      | le-Cor                       |    | _       | 33      | _           | 27   | 8.800   | , ,    | =     | 8.800  | 27      |
| Cava | llerie                       |    | 10      | n       | 2.574       | 77   | 250     | , ,    | =     | 2.834  | 77      |
| Znac | mmen                         |    | 4 993 T | Monn    | 17 286      | Monn | 21 277  | Man    | n     | 43.556 | Monn t) |

Zusammen . . . 4.993 Mann 17.286 Mann 21.277 Mann = 43.556 Mann')

Mit Ausnahme des 4. und 6. französischen Corps, deren Verluste bis 18. August sich auf 8017 und 10.343 Mann beliefen, hatten die übrigen Heerestheile verhältnissmässig nicht stark gelitten. Rücksichtlich des Standes-Abganges in Folge Kämpfe konnte das 4. französische mit dem 3, und 10, deutschen Corps in Parallele gestellt werden, indess die übrigen Armeotheile hinsichtlich ihrer Verluste und Schlagfähigkeit mit den deutschen Heerestheilen in gleicher Verfassung sich befanden. Nur das 6. französische Corps war total zerstört. Es liessen sich aber iene Brigaden der Rhein-Armee, die in den vorhorgegangenen Actionen am meisten mitgenommen worden waren, als Garnison in Metz verwenden und dafür die in diesem Waffenplatze ausgeruhte Besatzungs-Division Laveaucoupet bei der operirenden Armee eintheilen, und wie früher bemerkt, am 22. oder 23. August eine Schlacht schlagen. Warum unterliess dies der Marschall Bazaine? Hatto er allen Combinations- und Unternehmungsgeist verloren, oder wollte er in Metz bleiben und sich aus seiner Lago vom Lande bofreien lassen, von dem er in seinen Schriften sagt: "Frankreich musste Zeit gegeben

werden, den Widerstand zu organisiren, die in Bildung begriffenen Heere aufzustellen, und ihm die Möglichkeit zu verschaffen, im Falle eines Rückzuges der Preussen sie anzufallen, wenn nicht gar eine eutscheidende Niederlage denselben beizubringen."

Die deutsche Armeeleitung verstand vortrefflich zu combiniren und alle Momente in die reiflichste Erwägung zu ziehen, um sum Ziele zu gelangen, während Bazaine das Schicksal über sich ergehen

liess and you Zufall sein Heil erwartete.

Die Reserve-Division Kummer, welche am 21. von Retonfay in die Stellung von Argancy nördlich von Metz rückte, hatte viele Abtheilungen noch unvollständig ausgerüstet und taktisch nicht in einander gefügt.

General Wittich verzeichnet in seinem Tagebuche, dass in den ersten Tagen der Cernirung schon ruhrartige Durchfälle auftraten, und dass erst vom 23. ab die französische Armee in Metz völlig ein-

geschlossen wurde.

Diese Ansicht theilen wir auch. Nach den von uns angedührten Documenten und daran geknüpften Auseinandersetzungen nnterliegt es keinem Zweifel, dass der Marschall Bazaine vom 19. bis 23. August Abends in Metz eigentlich nicht eingeschlossen war, und dass or bis zum letztern Tage die Rhein-Armee fast ohne Kampf in östlicher und selbst auch in stdlicher Richtung über die sehwache und lose Cernirungskins des rechten Mosel-Ufers hatte hinwegbringen können. Die Urtheile können wohl nur dann ihre volle Kraft haben, wenn sie auf Grund von Thatsachen gefällt werden. Unsere Meinung, dass die Gernirung von Metz erst am 23. August Abends effectiv war, beruht nicht auf Wahrscheinlichkeitsgründen allein, sondern wurde durch Documente, Thatsachen und Urtheile von Augenzeugen legalisirt.

## Allgemeine Charakteristik von Metz und Umgebung 1).

Das permanente Kriegelager von Metz, in welchem nach der Schlacht bei Gravelotte der Marschall Bazaine mit der Rhein-Armee eine Zufluchtsetätte gesucht hatte, ist durch Umfang und Mächtigkeit seiner Werke eine jener Rebabilitations-Positionen, die als Ceutzal-stellung, Manövrir- und Haupt-Depôt-Platz dem unglücklich begonnenen Kriege eine günstige Wendung zu geben vermechte. In einem grossen Armee-Lager kann eine brave Truppe nur dann, wenn sie unter einem wenig unternehmenden und unfähigen Führer gestellt ist, oder unter gar zu abträglichen Verhaltunissen, om ihre Lorbevern gebracht werden.

i) Siehe den Plan im September-Hefte 1873; dann besüglich des Terrains jenen im April-Hefte 1871 dieser Zeitschrift.

Die Leitung der Vertheidigung permanenter Kriegalager erfordert klaren Blöck, immerwährende Vergegenwärtigung der zusammenhängenden Momente des Widerstandes, eine von der Ängstlichkeit freie Brust, Rube nnd Katblütigkeit etc. Wer diese Eigenschaften nicht besitzt, und wen die Verantwortlichkeit schon bei partiellen Erfolgen des Feindes schwer niederdrückt, dem soll die Vertheidigung eines grossen Waffenplatzes, das Commando über ein zahlreiches, darin eingesehlossenes Heer nicht anvertraut werden, weil sonst die Staaten rettenden Eshablitätions-Positionen zu Mansfällen, und die sie fest-haltenden Armeen durch das Misstrauen in ihre stärksten Schutzmittel für's offene Feld glanklich demoralisirt werden. Die eingerissene Unordung in einer vielfach gegliederten engen Sphäre läst sich schwer bannen, indem die Ansteckung durch Verwirrung und Furcht sich von Individuum zu Individuum in nichtser Nahe fortPlanzt.

Als grosser Grenz-Waffenplatz deckte Metz das ganze Kriegsgebiet von der Mosel bis zur Seine, und somit den Haupt-Abschuitt des Kriegstheaters. Der strategische Vortheil des verschanzten Armee-Lagere lag in dem leichten Strassen- und Uferwechsel des darin lagerenden Heores behufs Durchführung der beabsichtigten Operationen, wie zur Ergreifung der Offensive bei sich darbietender günstiger Gelegenheit.

Motz liegt am rechten Ufer der Mosel am Einfluss der Seille, auf dem Durchschnitspunkte der Eisenhahnen Nancy-Thionville und Verdun-Saarbrück, von denen die Strecke Longeville-Verdun erst nach der Capitalation in Betrieb gesetzt worden war. Die Chausséen von Bouzonville, Saarbouis, Saarbrücken, Dieues, Ernssburg, Nomény, Pont-à-Mousson (doppelt über Montigny und über Moulin-les-Metz beiderseit der Mosel), Verdnn (doppelt über Vionville und über Doncourt), Longuion und Thionville vereinigen sieh unter den Kanonen der Festung. Zwei feste Brücken setzen die Stadtheile mit einander in Verbindung, eine Brücke führt oberhalb derselben und zwischen den ausseren Forts über den Mosel-Fluss, dessen Inseln im Bereiche der Stadt nech durch feste Übergänge vielläch verbunden sind.

Dreitausend Schritte südlich von Metz theilt sich die Mosel in zwei Hauptarme, einen nordwestlichen und einen südöstlichen, welche sich ungedihr 3000 Schritte unterhalb der Stadt wieder mit einander vereinigen; durch Verbindung einiger Nebenarme mit den beiden Hauptarmen entstehen, von oben nach unten gezählt, ide Inseln St. Simphorien, du Sauloy und Chambière. Auf die letztere ist nur ein kleiner Theil der Stadt gebaut, der Haupttheil des Ortes liegt am rechten Ufer des sudöstlichen Mosel-Armes.

Seine neuere fortificatorische Gestalt verdankt Metz hanptsächlich den Arbeiten Cormontaigne's, dessen Werk die beiden Forts de la Moselle und Bellecroix sind. Im Jahre 1792 wurde die Lunette Chambière, 1815 die Lunette Miollis, dann die Lunetten d'Arçon und Rogniat, so wie eine kleine Lunette vor dem Glacis des linken Flügels von Fort Bellecroix erbaut.

Von 1830 bis 1843 fanden umfassende Arbeiten zur Herstellung der damals sehr verfallenen Werke auf dem ganzen Umzug der Festung statt; 1840 erhielt die Lunette Miollis ein bombenfestes Blockhaus, 1845 wurde die Front Chambière gründlich ausgebessert, 1866 die innere Moselfront niedergerissen und in den beiden folgenden Jahren etwa 30 Meter mehr nach Westen neu aufgebaut.

Unterhalb der Stadt beginnt die Befestigung mit einer alten Stadtmauer, hinter welcher das mit hohen Escarpmauern und nassem Graben versehene Retranchement de Guise liegt. Ein Cavalier flankirt die Werke der Insel Chambière und beherrscht die Mosel- und Val-

lière-Niederungen.

Die alte Stadtmauer nimmt bei Ravelin 21 das Ende, und von da ab bildet ein Vauban'scher revetirter Hauptwall mit fünf unregel-

mässigen bastionirten Fronten die Haupt-Umfassung.

Zehn Thore führen durch den Hauptwall der Stadtbefestigung nach dem Vorterrain und der Insel Sauley, und zwar von der Insel Chambière: das Sauley-Thor nach der gleichnamigen Insel, das innere französische, dann das Thor von Thiorville nach dem Mosel-Fort, das Chambière-Thor nach der Lunette Miollis und dem Nordtheil der Insel Chambière.

Von der Befestigung der rechts der Mosel-Arme liegenden Stadttheile, das innere Arsenal-Thor, das deutsche Thor nach Fort Bellecroix und Fort Gisors, das Mazelle-Thor nach Fort Queuleu, das Thiebault-Thor nach der Redoute du Paté, das Serpenoise-Thor nach dem Hauptbahnhof und der Lunette d'Aryon, das Citadellen-Thor nach dem Hornwerk der Citadellen

Der vor den Portes Mazelle und Serpenoise liegende Bahnhof ist durch eine besondere Lunette gedeckt. Die Westfront ist ganz neuen Ursprungs und war im Jahre 1870 noch im Bau begriffen. Vor derselben ist der von Cormontaigne angelegte und bles Militär-Etablissements einschliessende Brückenkopf — das doppotte Hornwerk Fort Moselle — angebracht. Auf dem Rande des nach der Stadt zu steil abfällenden Plateau's befindet sich das zur Verstürkung der Ostfront ebenfalls von Cormontaigne erbaute doppelte Kronenwerk Fort Bellecroix; dieses grosse Werk ist durchaus sturmfrei und mit einem weit verzweigten Minensystem versehen, besitzt eine bedeutende Front-Entwicklung, jedoch nur wenige Hohlräume. Von den Franzosen wurde es früher stets als Hauptangriffs-Object betrachtet.

Zur Beherrschung der nördlichen Mosel-Ebene liegen nebst den beiden zuvor genannten doppelten Kronwerken noch an dem Fusse des Glacis die Lunetten Miollis und Chambière, auf der Insel Saulcy ein leichtes Retranchement, zur Flankirung der Südfront unmittelbar vor derselben das von Vauban erbaute Hornwerk, weiter vorliegend die Lunetten Rogniat und d'Arçon, östlich von denselben die Bahnbofs-Lunette, dann die Redoute Paté zur Beherrschung der Seille-Inundation, die Lunette Chenau — anch Gisors genannt — zur Einsicht in das Chenau-Thal.

Die Mosel ist mittels einer innerhalb der Stadt angebrachten Schlensse zn stanen nnd gleichzeitig zur Speisung der Grüben vom Fort Moselle, sowie der Fronten St. Vincent und Chambière zu benitizen. Andererseit können wieder die Gräben der Ost- und Südfronten erforderlichen Falls durch die Seille-Inundation unter Wasser gesetzt werden.

Nach Einführung der gezogenen Geschütze verstärkte und ergänzte man die sämmtlichen Werke. Die Citadelle, die Forts Moselle und Bellecroix, die Lnnetten Chambière und Miollis waren diejenigen Punkte, auf deren Vervollständigung ein besonderer Werth gelegt wurde. Diese Werke erhielten Verstärkung in den Brustwehren, Berichtigung im Defilément mit Rücksicht auf die grösseren Schussweiten der neuen Belagerungs-Artillerie und Einrichtungen im Innern mittels Anlage von Cavalieren, Hohltraversen, bedeckten Geschützständen und Erddepôts zur Durchführung eines hartnäckigen Geschützkampfes. Die Munitions-Magazine wurden mit starken Erddecken versehen, auf allen Fronten gedeckte Verbrauchs-Magazine errichtet, auch bombensichere Räume zur Unterbringung von Proviant und Lazarethen hinter der Citadelle erbaut. Vor den Bastionen des Fort Moselle legte man Contregarden, vor Fort Bellecroix eine zweite Lunette an; die Lunette Miollis erhielt einen crenelirten Kehl-Abschluss, das Minensystem namentlich vor den östlichen Fronten - eine Erweiterung etc.

Zieht man in Betracht, dass vor diesen Werken, dicht um die Sudfront der Festung, die volkreichen Vorstädte Montigny und Le Sabion sieh gruppirten, dass die Eisenbahn Nancy-Metz ziemlich parallel mit der Südfront auf höchstens 1000 Metre Entfernung durch einen tiefen, von keinem Punkte des Waffenplatzes eingesehenen Einschnitt zum Bahnhof führte, dass, an diesen Einschnitt anschliessend, die Bahn Metz-Thionville das Moselthal auf einem hohen Damm überschritt, so muss man sagen, dass die Verhaltmisse zur Vertheidigung und Behauptung der für mulberwindlich gehaltenen inneren Festung Metz ziemlich ungünstig waren.

Nach dem Kriege von 1866 begannen unter Leitung des Marschalls Niel erst die Vorarbeiten zur Anlage eines verschanzten Lagers um Metz mittels permanenter Gürtelfortz, behufs Schutzes des Lagerraumes und der Stadt.

Zunächst wurde im Jahre 1868 der Bau von fünf vorgeschobenen Forts begonnen, und zwar:

#### Anf dem linken Mosel-Ufer:

Das Fort St. Qu'en tin zur Beberrschung der stdlichen Mosel-Ebeine, namentlich des Debouchés von Ars, der Strassen nach Verdun und des Plateau's Amanvillers-Point du jour. Dieses 3500 Meter von der Kathedrale, 2500 Meter vom Mosel-Fort entfernte und auf der Höbe gleichen Namens gelegene Werk ist das kleinste von allen aussern Forts. Seine Form ist die eines Hornwerkes, dessen Kehle eine crenelirte Mauer schliesst. Zum Theil in den Felsen eingesprengt, besitzt dasselbe genügende Unterkunftersume für Besstrung, Munition und Proviant, auch ein Observatorium, welches nach allen Seiten eine weite Aussicht bietet.

Das Fort Les Carrières, auch Plappeville genannt, liegt nordlich des Fort St. Quentin und fast gleich hoch mit demselben. Dieses, das Platean Amanvillers-Pont du jour und Amanvillers-Plappeville, die nofdliche Mosel-Ebene, dann die Strassen nach Briey und Thionville unter Feuer nehmende Werk liegt 4500 Meter von der Kathedrale, 3500 Meter vom Mosel-Fort und 1300 Meter vom Fort St. Quentin entferat. In Form eines verstärkten Kronenwerkes mit zwei ganzen und zwei halben Bastions gobant, sind dessen Anschluss-liniem hinter den Plügel-Bastions in der Richtung der Kehle geführt, die Umfassung von einem tiefen, grossentbeils in den Felsen gehauren Graben umgeben, die ernelitre Kehlmaner hinter demselben im eingehenden Winkel angelegt. Räume für Unterbringung von Truppen, Muntition und Proviant waron geuügend vorhanden.

Beim Ausbruch des Krieges hatten die Forts St. Quentin und Plappeville vollständige Searepen und Contre-Escarpen und die Wohnräume im Winter von 1869—70 belegt. Die Wälle und das Glacis waren hergestellt und es blieb nur noch die Bekleidung der Boschungen und Brustwehren mit Pflanzenerde. Die Armirung der Batterien belief sich am 1. September 1870 auf 44 Geschütze im Fort St. Quentin und auf 75 Geschütze im Fort Plappeville.

# Auf dem rechten Mosel-Ufer:

Das Gürtelfort St. Julien. Zur Beherrschung der nördlichen Mosel-Ebenc, des Platanis von St. Barbe, der Strassen von Bouzonville, Saarlouis und Saarbrücken auf einer weithin dominirenden Höhe belegen, bildet jenes Werk ein grosses ans vier Hauptfronten von jo 
250 Meter und ans einer Kehlfront von 150 Meter Länge zusammengosetztes Fünfeck. Auf den vier Fronten der Tete war die Escarpo 
fast ganz, auf jener der Kehle aber nur zur Halfte fertig. Die noch 
nicht bekleideten Theile waren pallisadirt; eine bedeutende Öffnung 
in dem linksseitigen Bastion nächst der Kehle war durch ein starkes 
Pfahlwerk geschlossen. Der Graben hatte fast überall die erforderliche

Tiefe, die Breite jedoch nur vor den Bastions dreier Tête-Fronten, die Contre-Eacarpe mangelied durchgüngig. Die grosse, noch nicht gewöllte Central-Caserne war durch Holzgerüste geblendet. Zwei grosse Palver-Magazine, 300 Metel lange gewöllte Bäume aus Mauerwerk, grosse nad gerkumige Poternen etc., boten gemügende und wirksame Mittel zum Schatze für Menschen und Material. Die Brustwehren der Haupturnfassung waren beinabe aufgestellt, es bestand nur noch eine Lucke in der Mitte der Cavaliers. Die Armirung der Batterien zählte am 1. September 73 Geschützte. Der Abstand zwischen St. Julien und der Kathedrale beträgt 3000, dem Fort Bellecroix 2000, dem Fort Plappeville 6500 Meter.

Zur Bestreichung des Lagerraumes zwischen den Forts St. Julien und Plappeville sollte nördlich von St. Eloy in der Ebene ein Fort gleichen Namens erbaut werden, doch hatte die Ausführung Anfangs 1870 noch nicht begonnen, und ist auch während des Krieges nicht versucht worden. Hingegen wurden vor St. Julien in der Position

von Chatillon-Grimont starke Redouten aufgeworfen.

Das Fort Queuleu, zur Vertheidigung der Strassen von Strassburg und Nomény, sowio des Plateau's von St. Privat bestimmt, liegt weiter nach Süden zu auf dominirender Höhe zwischen dem Chenau-Bach und der Seille. Obwohl das grösste der Gürtelforts von Metz, war es in seiner Ausführung noch weiter zurück geblieben als das Fort St. Julien. Von der Kathedrale 3300, von der Redoute dn Paté 2000, vom Fort St. Julien 4300 Meter entlegen, ist das Werk Queuleu ein grosses Fünfeck von derselben Form wie St. Julien, doch mit Têten-Fronten von 350 Meter und mit der Kehlfront von 700 Meter Länge. Die Escarpe war auf 31/, Fronten ganz, auf einem grossen Theil der Kehle fast hergestellt; es blieben davon noch ungefähr 450 Meter zu construiren. Der Graben stand in völliger Tiefe nnd Breite vor zwei Fronten und in einer mittleren Tiefe von 7 Meter vor den übrigen Theilen, mit Ausnahme der linksseitigen Central-Front, wo die Tiefe 4 bis 5 Meter nicht überschritt. Die Caserne unter dem Cavalier war beendet und konnte 1600 Mann aufnehmen-Es bestand überdies eine grosse Menge Schutzräume, besonders in den gemauerten Gewölben der Kehle. Der grosse Cavalier war ganz fertig. Die Armirung der Batterien belief sich am 1. September auf 95 Geschütze, welche mit Traversen und Schutzdächern versehen waren. Das Geschütz bestand zum grossen Theil aus 24Pfündern. In der Position von Bordes vor dem Fort Bellecroix wurde ein Vorwerk erbaut.

Westlich von Queulen, zwischen Mosel und Seille, liegt auf einer geringeren Bodenerhebung das Fort St. Privat, dessen Bau erst drei Monate vor der Kriegserklärung auf besondere Auregung des Generals Frossard als Erdwerk begonnen hatte. Von der Kathedrale 4900, der Lunette d'Arçon 3300, den Forts Queuleu und St. Quentin je 4200 Meter entfernt, bildet das Gürtelwerk St. Privat den Abschluss des oberen Mosel-Thales und kann in seiner Frontwirkung von dem hohen Damme der südlich von Montigny belegenen Eisenbahn kräftig unterstützt werden, da jener Damm wie ein detachirtes Bastion vorliegt, sobald hinter dem Bahnkörper Geschütz-Emplacements in Anwendung kommen. Dem Entwurfe nach sollte das Fort St. Privat in Form und Grösse dem Fort Plappeville gleichkommen; doch war man nur so weit mit dem Baue vorgeschritten, dass ein schwacher Graben mit dahinter liegender Brustwehr, etwa in den Dimensionen eines grösseren Feldwerkes, auch ohne Revetements beim Kriegsausbruch vorhanden war. Die Kehle war offen, kein Theil des Umzuges hatte noch Sturmfreiheit. Belagsräume fehlten, überhaupt glich die ganze Anlage im damaligen Zustande nur einem zur Vertheidigung nicht geeigneten Epaulement.

Wenn auch die Gürtelforts von Metz, deren Areal gegen 11/4. Geviert-Meilen beträgt, bei der Kriegserklärung in einem halb fertigen Zustande sich befanden und weder Widerstand noch längere Abwehr leisten konnten, so war selbst das kleinste unter denselben - St. Quentin - zur Aufnahme einer grösseren Geschützzahl bestimmt, als sie die meisten bisherigen deutschen Forts aufzunehmen vermochten. Das grösste Fort, Queuleu, sollte eine Ausrüstung von 112 Geschützen erhalten.

Innerhalb des Lagerraumes der Armee-Festung Metz befinden sich 12 grössere Ortschaften und viele kleine Gehöfte. Die Gebäude sind überall massiv erbaut, desgleichen die Umfassungen der Gärten und Höfe. Der Umfang des Lagers beträgt in der Linie der Gürtelforts, einschliesslich des Projectes des Fort St. Eloy, links der Mosel 10, rechts derselben 14 Kilometer, im Ganzen somit 24 Kilometer oder etwas über 3 Meilen.

Während der Einschliessung wurden von der französischen Rhein-Armee zu den obigen permanenten Befestigungen noch folgende Feldwerke hinzugebaut:

Zwischen den Forts Plappeville und St. Julien: Batterien auf dem Bergvorsprung Coupillon westlich von Le Sansonnet, auf der Höhe westlich Woippy in der Ebene von Maison rouge und vor St. Eloy und La grange aux Dames; auf dem rechten Mosel-Ufer das Werk Chatillon nordwestlich des Fort St. Julien im Westen der Chaussé nach Bouzonville behufs Bestreichung der Mosel-Ebene-

Zwischen den Forts St. Julien und Queuleu als Zwischenwerk das Fort Les Bottes (auch Les Bordes genannt) an der Strasse nach Saarbrücken. Dieses Werk wurde als Armirungswerk begonnen und mit 14 Geschützen ausgerüstet. Links davon war eine Batterie angelegt, die Ferme Grimont zu einem festen vorgeschobenen Posten eingerichtet worden.

Zwischen den Forts Queuleu und St. Quentin das schon erwähnte, vier Bastiomer zählende Fort St. Privat. Da dieses Work in seinem baulichen Zustande nicht zu armiren, und bei energischem Angriffe schwer zu behaupten war, so legte man zu seinem Ersatze drei provisorische Werke, und zwar die Schanze La Horgen, nördlich des Geböftes gleichen Namens, die linke Flanke an die Eisenbahn Saarbrückon-Metz angelehnt, die Schanze des Ateliers, stülich Montigny vor dem Eisenbahn-Absehnitt, endlich die Schanze de la Pleine, in der Ebene zwischen der Eisenbahn Nancy-Metz und der Mosel. Diese Hauptposten waren meist unter einander und nach Hinten durch eine oder mehrere Linien von Schüttzengräben verbunden; ebenso hatte man das Plateau von St. Quentin durch ein Retranchement abgreschlossen.

Der von den Franzosen besetzte Rayon erstreckte sich daher über Moulins les Metz, St. Ruffine, Lessy, Lorry, Woippy, St. Eloy, Chatillon, Grimont, Nouilly, Mey, Vantoux, Ferme Bellecroix, Borny, Grigy, La haute Bevove, La grange Mercier, La grange aux Ormes,

Bradin, La Maison rouge.

Das Terrain um Metz anlangend, so wird im Süden der Stadt die Mosel durch eng an dieselbe herantretende Höhentzige begrenzt, so dass sieh bier nur ein schnales Thal bildet. Erst bei Ars nehmen die Höhentzige eine andere Richtung an, und zwar läuft auf dem rechten Ufer die Fusslinie des Haupstockes im Allgemeinen nach Osten, wendet sieh bei Charly nach Norden, zieht sodann dieht an der Östfront der Festung vorbei und tritt wieder schaff an den Moseiflüss beran. Auf dem linken Ufer folgen die Höhen im Allgemeinen dem Laufe der Mosel und entfernen sieh erst nordwestlich von Metz weiter vom Gewässer, wodurch eine grössere, reich bebaute Ebene entsteht. Im Ganzen dominiern die Höhen des linken Ufers diglenigen des rechten. Während letztere in ihrer stülichen Hälfte allmälig nach Metz sich abdachen, fällen die linksestigen meist schroff und steil ab und gestatten die Bewegung grösserer Truppenmassen nur auf gebahnten Strassen.

Der Höhenzug links der Mosel ist durch eine Reihe tief eingeschnittener Thaler in mehrere Plateaux geschieden, welche in ihrem Obertheil meist gangbar sind, jedoch häufig sehr steile Abfälle zeigen. Ihre Vereinigung findet in der Gegend von Amanvillers Statt. Die bedeutendsten derselben sind:

Das Plateau Verneville-Gravelotte, zwischen dem Gorzeund Mance-Bach, mit dem Bois de Genivaxu und dem Bois des Ognons; das Plateau Amanvillers-Point du jour, zwischen den Thalern der Mance und von Chatel, am Stdende von dem Bois de Vaux bedeckt, mit Zugängen bei Vaux und Rozerieulles; das Plateau Amanvillers-Plappeville zwischen dem Thale von Chatel und der südostlich ziehenden Schlucht von Saulny, in der nördlichen Halfte von dem Bois de Saulny und Bois de Chatel bedeckt; das Plateau St. Privat la Montagne, nördlich zur Orne, östlich zur Mosel abfallend mit verschiedenen scharf hervorspringenden Bergnasen, derem wichtigste der Horimont + 341 Meter südlich von Marange ist; von demselben aus kann das ganze Moselthal, sowie auch die nördliche Hafte des rechten Mosel-Ufers eingesehen werden.

Die Besitznahme der Dörfer Amanvillers und St. Privat la Montagne durch die Deutschen beschränkte daher die Franzozen auf dem linken Mosel-Ufer auf das einzige, von Metz aus direct zugängliche

Plateau Amanvillers-Plappeville.

Auf dem rechten Mosel-Ufer wird das Terrain durch den sudlich von Metz in die Mosel sich ergiessenden Seille-Ifns in zwei Abschnitte getheilt. In dem Abschnitte auf dem linken Seille-Ufer bietet der nördlichste Theil des Höhenzuges, und zwar der isolirt liegende St. Blaise mit seinen steilen Abhängen, ein treffliches Observatorium (350 Meter Höhe).

Die Höhe von Montigny bildet ein schmales, die Mosel etwa 25 Meter überbhönedes Plateau mit dem filt bis sechs Meter tiefen Einschnitte der Eisesbahn nach Saarbrücken, welche in ihrer Fortsetzung auf einem 10 Meter hohen Damme das Seille-Thal überschreitot. Die Strassburger Eisenbahn fihrt bis zu den grossen Eisenbahn-Werkstätten gleichfalls in einer Schlucht und übersetzt sodann die Mosel-Nüederung mittelle hoher Dämme und Brücken.

Der Terrain-Abschnitt auf dem rechten Scille-Ufer wird von mehreren nach Westen sich öffnenden Schluchten durchschnitten, unter welchen der Chenau-Bach und der Vallières-Bach besonders zu er-

wähnen sind.

Die höchsten Punkte der Gegend sind: Die Höhe von Queuleu 225, Höhe nördlich von Pouilly 230, Mercy le haut 246, Aubigny 249, St. Barbe 300, Höhe von St. Julien 250 Meter.

Im Gegensatze zu den grossentheils nicht bewaldeten und bebauten Höhen des linken Mosel-Ufers hat das rechte Ufer eine ausserordentlich reiche Cultur und enthält viele grössere und kleinere Ortschaften, die meist das Gepräge einer gewissen Wohlhabenheit an sich tragen.

Das Gelände ist bei guter Jahreszeit für alle Truppengattungen zugänglich; bei anhaltender Nässe lässt aber der zähe Lehmboden die Bewegungen der Cavallerie und Artillerie nur auf den Strassen zu; selbst die Infanterie kommt ausserhalb der Wege nur mühaam fort. Das Communicationsnetz ist auf dieser Seite ein sehr ausgedehntes, und auch die Communalwege, sowie die Transversal-Verbindungen zwischen den Hauptstrassen waren, wenigstens beim Beginne der Cernirung, durchweg von guter Beschaffenheit.

Der im Lager von Metz stehenden französischen Armee standen zur schnellen, sichern nnd bequemen Überschreitung der Mosel und Seille innerhalb der Stadtbefestigung zwei gesonderte Colonneawege von dem Mosel-Fort nach der deutschen Front oder der Staffront, ebense zwei Colonneawege von der deutschen Front zur Staffront und ausserdem die massive Eisenbahnbrücke oberhalb der Stadtbefestigung ställich des Dorfes Longeville-les Metz zur Verfügung, also im Ganzien drei permanent erbante, breite Communicationen, welche einer Feld-Armee bis zur Stärke von etwa 60.000 Combattants, in der gewöhnlichen Zusammensetzung und mit Trains verreben, dem Uferwechsel binnen sieben Stunden, also eventuell in einer Nacht ermöglichten. Ein doppelt so starkes und auf beiden Ufern verheiltes Heer konnte demaach in gleich kurzer Zeit sich auf einem der beiden Ufer conventrien.

Die Herstellung der beiden Brücken der Lunette Chambière vorausgesetzt, waren folgende fünf Colonnenwege vom linken Ufer der Mosel nach dem Terrain rechts der Seille für Bewegungen der im Lager stehenden Armee verfügbar:

 Von Longeville über die Eisenbahnbrücke, demnächst durch Montigny und Sablon, auf der Chaussé-Brücke südwestlich vom Fort Queuleu über die Seille.

2. Vom Ban St. Martin durch das französische Thor in's Mosel-Fort, über die Todten-Brücken, Palais-Strasse, Clercs-Strasse, Esplanaden-Strasse, St. Thiebault-Platz und Thor, hinter der Redouie du Paté fort über die Seille und den Chenau-Bach, durch Queulen hinter Fort Ouenlein.

a. Von Devant-les-Ponts durch das Thor von Thionville nach dem Mosel-Fort, sodann über die Brücke von Thionville durch die Pont-Tiffroy- und Benedictiner-Strasse über den Präfectur- und Theater-Platz zwischen der Markhalle und Kathedrale hindurch, die Fournierund die Mazelle-Strasse durch das Mazelle-Thor über die Seille. Von hier aus muss nördlich der von Strassburg kommenden Chaussée ein 200 Meter langer Colonnenweg bis an die Chenau-Brücke ausserhalt des Glacis hergestellt werden, und wird demnächst die eben genannte Chaussée durch Plantières bis in das Terrain von Grigy beautst.

4. Von Maison de Planche über die obere der geschlagenen Schiffbrücken nach der Insel Chambière und durch das Chambière-Thor, der Chambière-Strasse, über die St. George-Brücke längs des Arsenal-Quais, der Paixhans-Strasse und des Hauptwalles der deutschen Front durch das deutsche Thor, demnächst auf der Chaussée von Saarbrücken nach Borny.

5. Von St. Eloy über die nutere Schiffbrücke nach der Insel Chambière und hinter der Lunette Miollis über die eiserne Brücke, weiterhin auf der von Bouzonille kommenden Chaussée an der St. Julien-Mühle vorbei nach dem Terrain vorwärts Les Bordes oder dem Geböß Belleeroix. "Es sind," sagt der Freiher von Fircks in seinem vortrefflichen Buche" "Die Vertheidigung von Metz im Jahre 1870", "in Vorstehendem die Colonnenwege detaillirt bezeichnet worden, um die Möglichkeit zu zeigen, bei gleichzeitiger Benutzung derselben die für seinweres Armee-Fuhrwerk nicht geeigneten Brücken und Strassen zu ungehen, ohne Colonnen-Krouzungen oder Berührungen herbeizuführen und den sonstigen Verkehr innerhalb aller Theile der Stadt dennoch nicht gänzlich zu unterbrechen. Es besteht die Verbindung des Arsenals nach Fort Bellecroix wie der Chambière-Front, die Verbindung der Place-Royale mit dem Bahnhofe und dem Hornwerk der Citadelle, die Verbindung der präcetzur-Insel mit den Stadttheilen auf Chambière, wie den Stadttheilen auf Chambière, wie den Stadttheilen rechts der Mosel-Arme unbehindert fort-

"Aus dem verschanzten Lager kann die Feld-Armee namentlich in drei lichtungen debonchiren, nämlich bei Amanvilliers gegem Westen bei St. Barbe gegen Nordosten und bei Mercy le haut gegen Südosten. Das Debonche von Amanvillers ist nicht leicht zu erwänigen, weil das Terrain stark mit Wald bedeckt, und der Vormarsch bis Amanvillers und St. Privat la Montagne hin nur in schmaler Front möglich, auch von den Forts her wenig Unterstützung zu erwarten ist. Nur Fort Plappeville kann Anfange mitwirken, wird indess weiterhin durch den Vormarsch selbst maskirt. Es ist dies ein schwacher Punkt, welcher Offensivbewegungen gegem Westen sehr erschwert und es wünschensverth erscheinen lieses, auf dem Plateau von Amanvillers einen permanenten Stützpunkt, also ein allerdings etwas isolirtes Fort zu besitzen, denn selbst nach Vollendung des projectiven Forts von St. Zloy wird in diesen Verhältnissen nichts geändort, auch kein anderes Offensivfeld eggen das westliche Vorterrain der Festung geschaffen."

"Das nordöstliche Debouché gegen St. Barbe hin inchtschwer zuforciren; manfindetgenügend Raum, noch unter dem Schutze des Forts aufzumarschiren, wird von den Forts unterstützt, eventuell durch ihr Feuer aufgenommen und kann hier mit begründeter Aussicht auf Erfolg zum Angriffe schreiten."

"Ganz besonders vortheilhaft ist das südostliche Debouché von Mercy le haut. Es ist leicht zu nehmen und kann schwer von Aussen her wiedergenommen werden, bietet viel Raum, wird durch vorliegende Wälder maskirt, gestattet den weitern Vormarsch nach Süden oder Osten in breiter Frontund unter günstigen Terrain-Verhaltnissen. Vom Thurm des Schlosses Mercy le haut kann man weithin das Vorterrain übersehen.

"Alle diese Umstände lassen die Position bei Mercy le haut so wichtig erscheinen, dass man dieselbe überhaupt in Besitz nehmen und nicht ohne zwingende Ursache aufgeben sollte etc."

Zur Besetzung der Festung und sämmtlicher Gürtelforts von Metz war eine Garnison von 20,000 Mann bemessen.

59

Die Bevölkerung der Stadt und des Lagerraumes belief sich bei Beginn der Cernirung auf 70.000 Köpfe.

# Vertheidigungs-Anordnungen innerhalb der Festung Metz.

Das kaiserliche Decret vom 13. October 1863 über den Dienstbetrieb in den Festungen regelt für die Eventualität einer Belagerung in sehr detaillirter Weise sowohl die Functionen als die Competenz der verschiedenen Festungsbehörden. Die Artikel 4 und 244 jenes Decretes setzen fest, dass der Obergeneral einer Feld-Armee unmittelbarer Vorgesetzter jedes französischen Festungs-Commandanten wird, sobald der betreffende Waffenplatz in den Operations-Rayon der Armee fällt. Dem Oberbefehlshaber eines Operations-Heeres wird daher die Befugniss eingeräumt, in dringenden Fällen den Festungs-Commandanten seiner Stelle zu entheben und einen neuen Commandanten einzusetzen. Der Obergeneral ist ferner ausdrücklich ermächtigt, über die Besatzungstruppen und Vorräthe der Festung nach seiner pflichtmässigen Überzeugung zu verfügen, und nur gehalten, den etwa entstehenden Abgang nach Möglichkeit wieder zu ergänzen, überhaupt nach besten Kräften zur vollständig normalen Ausrüstung und Besetzung des Platzes mitzuwirken,

Die Anordnung zur Verproviantirung der Festung soll in der Regel vom Kriegsminister ausgehen; bei einer isolirten Festung hat der Commandant derselben das Erforderliche zu veranlassen, doch geht diese Verpflichtung auf den Obergeneral über, sowie der Waffenplatz im Bereiche von dessen Armee liegt. In dem letzterwähnten, für Metz eingetretenen Falle ist der Festungs - Commandant verpflichtet, die Anordnungen des commandirenden Generals in Vollzug zu setzen, und deren genaue Befolgung zu überwachen.

Nach Artikel 245 des Festungs-Reglements ist der Oberbefehlshaber eines Heeres befugt, wenn eine im Bereiche seiner Operationen belegene Festung einer nahen Belagerung entgegensieht, folgende Massregeln selbständig zu treffen:

Ausweisung der unnützen Esser, der Fremden etc. ans dem Rayon der Festung.

Erlass eines Befehles an die Civilbehörden zur Ansammlung und gesicherten Aufbewahrung der erforderlichen Vorräthe an Lebensmitteln und Material aller Art für den Bedarf der Einwohner, der Garnison und die fortificatorische Armirung.

Zurückhaltung der in der Stadt befindlichen Handwerker, der Bestände an Vieh, Proviant und Materialien, soweit solche der Vertheidigung zu Statten kommen.

Anordnung des Beginnes der Anstaunngen behufs Überschwemmung des Vorterrains, Herstellung der erforderlichen inneren Com-

municationen, Rasirung des Vorterrains etc.

Der Festungs-Commandant hat die Ansführung dieser Masaregeln zu leiten, zu controliren und soll dabei die Interessen der Stadt thunlichst wahrnehmen. Sobständig liegt dem Commandanten blos die Aufrechthaltung der inneren Ordnung, die Armirung der Festungswerke und die Answahl wie Ansbildung von Infanteristen behufs Verstärkung der Festungs-Artillerie ob.

Die kaiserliche Regierung, welche in Folge des angenommenen, in der Schrift: "Des causes qui ont améné la capitulation de Sedan" auseinandergesetzten Feldzugsplanes zur unverzüglichen Ergreifung der Offensive über den Rhein, an die Möglichkeit der Vertheidigung von Metz beim Beginne des Krieges nicht gedacht, hatte keine Anordnungen zur vollständigen Ausrüstung und Armirung des grossen Waffenplatzes getroffen. Nach der im Hauptquartier des Kaisers Napoleon III. vorherrschend gewesenen Meinung lag die Festung ausserhalb der Operationen und sollte lediglich als Kranken-Depôt für die im Vormarsche begriffene Feld-Armee dienen. Dieser Auffassung gemäss ergiengen denn anch alle ursprünglichen Weisungen. Die erste Mittheilung der Militärbehörde an den Stadt-Magistrat von Metz handelte weder von zu ergreifenden polizeilichen Massregeln, noch von der Approvisionirung mit Lebensmitteln in Voraussicht einer Einschliessung und Belagerung; es war nur von Errichtung der Ambulanzen die Rede. Am 22. Juli 1870 versammelte sich der Sanitäts-Centralrath des Departements Moselle zu Metz, um die von Seite der Intendantur in Betreff der Krankenpflege gestellten Anträge in Berathung zu ziehen. Dabei wurde beschlossen, der Militär-Verwaltung jede mögliche Unterstützung der Gemeinde für Zwecke der Krankenwartung zu leisten. die sofortige Herstellung von Baracken für 2000 Kranke ausserhalb der Stadt anzubieten und dafür einen Credit von 160,000 Francs zu eröffnen, endlich eine Commission zu bilden, welche mit den städtischen Behörden vereint die wirksamsten Mittel ermitteln solle, um der Armee-Verwaltung die Organisation der Krankenpflege zu erleichtern.

Die Militärbehörde nahm das Anerbieten des Magistrats zur Errichtung eines Barackenlagers für 2000 Betten an und stellte für diesen Zweck einen Theil der Chambiër-Insel zur Verfügung. In der Stadt meldeten sich alle Ärzte, Apotheker und eine grosse Anzahl Männer und Frauen zum Dienste in den Lazarethen, auch giengen viele Geschenke an Wäsche, Wein und Confituren für dieselben ein. An der im Rathhaus eröffneten Sammelstelle wurden binnen wenigen Tagen 87:000 Frances an frewilligen Beiträgen gezeichen.

In der Zeit vom 22. Juli bis 10. August waren in Metz vier Kriegs-Lazarethe, u. z. das Garnisons-Lazareth mit 800, die kaiserliche Tabak-Fabrik mit 1000, die Ingenieur-Schule mit 1000, das Baracken-Lazareth im Polygon auf der Chambière-Insel nit 1200, im Ganzen daher mit 2100 Betten aufgestellt worden. Die Belageräume konnten jedoch 3000 bis 5367 Kranke aufwehmen.

Am 7. August verbreitete sich in Metz die Nachricht von den Nichtagen bei Worth und Spicheren, und gleichzeitig erschienen zwei Regierungs-Docrete, deren eines den Kriegszustand über Metz und alle festen Plätze der Nordestgrenze von Montmedy bis Belfort verhängte, das andere aber den Divisions-General Coffinières zum Commandanten der Festung Metz ernannte.

Letztere effiess schon an demselben Tage vier Decrete, deren erstes die Artikel 248 und 249 des Reglements vom 13. October 1863, betreffs der Machtbefugnisse eines Festungs-Commandanten zur Rasirung des Vorterrains, sowie das Übergehen jeder bestehenden bürgerlichen Executiv-Gewalt an die militärische in Erinnerung brachte, während das zweite die gerade in Ausführung begriffenen Gemeindewahlen cassirte und den bestehenden Magistrat zur Fortführung der Geschäfte ermächtigte.

Das dritte Decret verwandelte die tagenden Wahl-Bureaus in Commissionen zur Organisation der Nationalgarde, derem Errichtung am 16. und 18. Juli schon von einzelnen Privaten sowohl, als vom Gemeinderath verlangt worden war. Das vierte Decret verfügte endlich die Controle und eventuelle Ausweisung der in Metz sich aufhaltenden Fremden, wobei denselben unter Androhung der Verhaftung bedeutet wurde, binnen 48 Stunden nach Empfang der Entscheidung den Boden Frankreiche zu verlassen. Diese Decrete wurden öffentlich angeschlagen, die Niederlagen bei Wörth und Spicheren gegen Abend bekannt gemacht.

Am 8. August ergiengen Decrote des Festungs-Commando's zur Aufstellung der Nationalgarde, des Platz-Ingenieurs zur Rasirung der ersten und zweiten Zone des Rayons unter Androhung, die Demolitungs-Arbeiten sonst auf Kosten der Eigenthümer durch Militär-Arbeiter bewirken zu lassen. Mit der Stauung der Seille wurde begonnen.

Am 9. August wurde angeordnet, dass Niemand mehr Einlass in Metz finden witrde, der nicht mindestens auf 40 Tage Lebensmittle mit sich britchte, am 10. ward diese Verfügung nochmals kundgemacht, am 12. August aber in einer Proclamation erklärt, dass das Einwandern der Landbevölkerung in die Stadt ginzlich verboten seit.

Auf Antrag der Handelskammer von Metz verlängerte der General Coffinieres am 9. August schon den Termin zur Erfüllung aller kaufmännischen Zahlungs-Verbindlichkeiten um 14 Tage.

Die Organisation der Nationalgarde fand in der durch Ordonnanz vorgeschriebenen Weise Statt und ward in kürzester Zeit beendigt. Jeder der fünf bestehenden Stadtbezirke errichtete ein Bataillon. Die Ernennung des Ober-Commandanten, sowie der Bataillons-Cheft erfolgte vom Festungs-Commande; die Officiere wurden gewählt und durch den General Coffinieres auf Grund der vom Bataillons-Commandanten eingereichten Vorsehlagelisten bestütigt. Die Sürke der Bataillone bellef sich auf vier Compagnien zu 250 Mann. Am 12. August empfieng die Nationalgarde Waffen — gezogene Percussions-Gewehre — und Munition; Tags darauf begann dieselbe, den Wachtdienst auf den Werken der Stadtbefestigung und in der Stadt zu verrichten.

Am 22. August erhielt die Nationalgarde einen Zuwachs von fümf Batterien, die, analog den Battaillonen, nach Stadtbezirken formirt wurden. Überhaupt zählten die fünf Infanterie-Bataillone Ende August 5064 Mann. die fümf Batterien 605 Mann. zusammen daher 5669 Mann.

Die Verproviantirungsfrage trat erst vom 10. August angefangen an den Gemeinderath in ihrem vollen Ernzeh beran. Von diesem Tage bis zum 17. trafen täglich lange Wagen-Colonnen mit Weibern, Kindern etc., welche sich vor der Invasion flüchteten, in Metz ein. Diese Flüchtlings steigerten die im normalen Zustande blos aus 48,000 Einwohnern bestehende Bevölkerung auf 70,000 Seelen. Obwohl der Präfect die Gemeinden des Departements am 12. August schon angewiesen hatte, ihr Vieh unter den Schutz der Forts zu bringen, so war dieser Befehl doch nicht allenhalben bekannt geworden; dann hatte man es unterlassen, für das etwa ankommende Vieh bestimmte Plätze zu bezeichnen. Hiedurch wurden einige Besitzer genüthigt, ihre nach Metz geschafften Thiere unter dem Preise zu verkaufen. Dies wurde bekannt und schreckte viele andere Besitzer ab.

Die Stadtverwaltung von Metz berief eine Commission zusammen, betraute sie mit der Leitung der Verproviantirung und ertheilte den Pächtern der Stadtmithlen den Auftrag, einen Bericht über das verfligbare Getreide vorzulegen. In diesem Rapporte wurden die Verrithte an Getreide und Mehl wie folst angegeben:

14.000 Centner (Quintaux métriques) beim Generalpächter der Stadtmühlen, Herrn Bouchotte, ausreichend für die Ernährung der Bevölkerung auf 30 Tage.

In den Händen der Kaufleute, auf 14 Tage zur Verproviantirung der Stadt genügend.

15.000 Centner (Quintaux métriques) in den Speichern der Privaten, welche auf 30 Tage Lebensmittel liefern können.

Die Gesamntsumme der verfütgbaren Hilfsquellen belief sich demnach auf beilaufig 36.000 Centner Mehl und Getreide und stellte der Civilbevölkerung das Brod für 60 bis 70 Tage sicher. Am 20. August wurde amtlich constatirt, dass Bestände von 260.000 Brot-Rationen einerseit, von 22.000 Quintaux Getreide mit 2,900.000 Rationen andererseit, zusammen daher 3,166.000 Brot-Rationen zu 750 Grammes für die Stadtbevölkerung vorhanden waren. Dagegen besassen die Magazine der Militär-Intendanz nur geringe Verpfügsvor-

räthe. Da dieso blos auf die Garnison der Festung per 20.000 Mann berechnet waren, so konnten sie durchaus nicht zur längeren Verproviantirung des 150.000 Mann starken Rhein-Heeres ausreichen.

Die Rückkehr der vom Marschall Bazaine befehligten Armee nach der Schlacht bei Gravelotte am 18. August in dem Waffenplatz Metz brachte eine ungeheuere Verwirrung in die sehen halb geordneten Proviant-Verhältnisse. Von Seite der Militär-Intendantur wurde sämmtliches Getreide auf den Märkten von Metz für die Operations-Armee angekauft, und dadurch der Gvillbevölkerung unerschwingliche Concurrenz gemacht; überdies nahm sie alle Stadtunblien für sich in Beschlag. Diese Massregeln, obgleich bald widerurfen, stifteten doch grosses Unheil an. Mitte August stieg sehen das Fleisch von 1 Fres. 50 Cent. auf 2 Fres., ja selbst auf 2 Fres. 50 Cent. und 3 Fres, und kam nicht mehr im Preise herab.

Nach der am 5. August festgestellten Zusammensetzung der Feldportionen für die Rhein-Armee war Zweiback von 755 auf 826. Peickelfdisch von 250 auf 306, frisches Fleisch von 250 auf 400, und Speck von 200 auf 300 Gramm erhöht worden. Am 11. August wurde verfügt, dass Niemand mehr als Eine Portion geliefert erhalten sollte, und dass denjenigen Chargen, welchen reglomentsmässig mehrere Rationen gebühren, für die in Natura nicht bezogenen Portionen ein Relutum von 8 Groschen per Ration und Tag ausbezahlt werde. Am 13. August wurde gestatuch, dass zeitweise an Stelle der Brotportion nur 414 Gramm Zwieback und 300 Gramm Mchl verausgabt werden durfen, da das Brot für die bei Metz stehenden Corps in Nancy und Rheims gebacken wurde, und die Transporte nicht mehr regelmässig anlangten. Am 22. August wurden, wie bereits bemerkt, die Salz-Speck, Fleisch-Rationen etc. herabgesetzt, und dafür Wein oder eine Geleintschädigung bewilligt.

Der früher roproducirte Rapport der Intendantur über die Verpflegsvorzübe am 20. August wies bei einer Verpflegsstärke von 200.000 Mann und 50.000 Pferden, folgende Bestünde aus: Getreide und Mehl für 15, Zwieback ½, Reis und Bohnen 5, Salz 6, Zucker 15, Kaffeo 26, Wein 7, Branntwein 8, Speck ½, frisches Fleisoh 6 Tage-

Die Fourage wurde im Durchschnitte mit 8 Pfund Hafer verausgebt, deeh weder Heun noch Strot geliefert. Die Intendantur beass nur für 12 Tage Hafer, hätte somit schon am 3. September ihre Vorräthe völlig erschöpft. Da aber thatsächlich nur 36.000 und nicht 50.000 Pferde die Ration empfenger, so genügten die verfügbaren Bestände bis zum 8. September. Ein grosser Theil der Train-Pferde wurde ohne Ration mittels Weide ernährt, später aber, als die Fourage-bestände aufgezehrt waren, Laub, Zweige, Baumrinde und Weinreben verfüttert; auch ist, namenlich für Officierspferde, Getreide zur Verwendung gekommen.

Der Vorrath von nur 3700 Centner Heu in den Magazinen der Festung wurde ausschliesslich für kranke Pferde und einige Milchkühe, die man in den Lazarethen, sowie für den Bedarf der Stadtbevölkerung dringend brauchte, reservirt-

Am 15. August meldete der mit Leitung der fortificatorischen Verstärkungsarbeiten bei La Horgne-aux-Sablons betraute Oberstlieutenant Salanson, dass diese Meierei voll ungedroschenen Getreides sei, erhielt aber hierauf von der Intendantur den Bescheid, dass man keine Zeit habe, sich mit dergleichen Dingen zu befassen, und dass er selbst diese Vorräthe bergen möge, wenn er Interesse daran nehme. Der Oberstütentannt liess 1750 Bund in den nichsten Tagen nach der Stadt schaffen; auch andere Officiere, sowie eine in der Mahe lagernde Batterie entanhmen ihren Bedarf von dort her. Die Intendantur blieb förtgesetzt völlig uuthätig und liess die reichen Vorräthe des Landes ungenützt verderben oder in die Hände des Feindes fällen ').

Am 13. August hatte der Marschall Bazaine bei Übernahme des Oberbefehles über die Rhein-Armee und Autritt des Rückzuges gegen Verdun alle kranken oder doch nicht marschfühigen Mannschaften nach Metz schaffen lassen. Ein Theil dieses Zuwachses ward den Lazarethen übergeben; gegen 1000 Mann wurden aber als noch dienstfähig dem General Verely zur Einstellung in die zu formirenden Garnisons-Bataillone von Metz überwiesen.

Am 15. und 18. August bewarf die deutsche Artillerie die Orte Montigny und Sablon von Süden her mit Granaten; am 17. August beschossen 10 deutsche Batterien das Fort Queeilen nebst dem umliegenden Terrain mehrere Stunden lang und alarmirten dadurch die gesammte Festung.

Am 19. August drang wieder deutsche Cavallerie bis nach Montigny rechts der Mosel vor und nahm zeitweilig vom dortigen Bahnhof Besitz, führte auch einen dort gelagerten Mehlvorrath glücklich nach dem Lager der Cernirungstruppen.

Die dreitägigen verlustreichen Kämpfe bei Metz liessen eine beträchtliche Erweiterung der Lazareth-Anstalten nothwendig erscheinen. In der Zeit vom 14. bis 19. August gelangten täglich grosse Trans-

<sup>&#</sup>x27;) Marschall Leboeuf gibt an, dass am 13. Angust Morgens bei Übernahme des Armes-Commundos vom Marschall Brazine die Rhein-Armee bei einem Effectivstand von 168.000 Mann und 39.000 Pferden Lebensmittel, besonders Brot, für 32 Tage gebabt babe, ausser dem bei den Corps befindlichen, für vier bis fünf Tage reichenden Provinat.

Am 14. August führte die Rhein-Armee bei ihrem Abmarsch von Mets nach vordun 3390 Wagen mit sich, auf welchen isch 150,000 Brete und 200,000 Hafer-Portionan befanden. Beim Rückung nach der Schlacht bei Vionville in die Positionen von Ammarillers -Roorsrienlie sm 17. August, liess der Marschall Bassins 1,400 Verpflegrantionen, worunter 50,000 Zwieback- und 625,000 Salz-Portionen, vernichten.

In Folge dessen gelangten sofort 26 neue Lazarethe mit einem Belagratum für 4330 bis 8636 Kranke in der Stadt allein zur Errichtung. Nebst diesen bis 19. August aufgestellten Heilanstalten wurden ausserhalb der Stadt, aber innerhalb des durch die Gürtelforts des verschausten Lagers umschlossenen Terrains, in derzelben Periode des verschausten Lagers umschlossenen Terrains, in derzelben Periode Lazarethe zu Montigny, Queuleu, Plantières, im Kloster der armen Schwestern, in Weippy und Longeville-les-Metz mit einem Bettenbelage für 3000 Kranke errichtet und von der Intendantur direct verwaltet.

VELWALICE

Bestiglich des Trinkwassers wurden folgende Vorkehrungen getroffen. Die Stadt Metz besitzt keine Brunnen, und auch das Wasser der Mosel und Seille ist nicht geniessbar. Inmerhalb der Gürtelforts finden sich nur bei Sablon und bei Scy Quellen. Es führt deshalb eine Wasserleitung das Wasser von Gorze und Parfondval der Stadt zu. In Voraussicht der Zerstörung dieser Wasserleitung von Seite des Einschliessungs-Heeres, erbaute man in Metz gegen 20. August am Mosel-Ufer drei Rotations-Pumpwerke, welche durch drei Locomobilen bewegt wurden, und für ein Drittel der Stadtbevölkerung eine hinreichende Menge Moselwasser in höher gelegene Reservoirs hoben, die übrigen zwei Drittheile der Stadt wurden mit Wasser aus den vorhandenen Quellen bei Sablon und Scy versorgt.

Wie obige Darstellung zeigt, war für Verproviantirung und Armirung der Armee-Festung Metz bis zur Ernennung des Generals Coffinières zum Commandanten fast gar Nichts geschehen. Wohl hatte man schon am 27. Juli ein Bahngoleise ausserhalb des Glacis der Stadtbefestigung vom Haupt. Artilleire. Arsenal beim St. Barbe-Thor hinter Fort Bellecroix, Fort Gisor und Redoute de Paté nach dem Centralbahnhof vor dem Serpenoise-Thor behufs bequemer Verladung von Belagerungs-Geschütz und Munition gelegt, doch waren bis zum  August weder die äussern Forts mit Geschützen versehen, noch die Gräben mit Wasser gefüllt, noch das Vorterrain rasirt, noch Lieferungen von Proviant ausgeschrieben.

Bemerkenswerth bleibt es, dass sich bei den Franzosen dieselben Errscheinungen so oft wiederholen. Herr Thiers schreibt in seiner "Histoire du consulat et de l'empire, Tome 17" über den ersten Einbruch der europäischen Coalitions-Heere in Frankreich im Jahre 1814 Folzondes:

"Die festen Plätze Frankreichs waren die ersten, welche man in Vertheidigungsstand hätte setzen sollen. Sie bestanden aus zwei Linien: denen des Rheins und der Schelde, und deckten unsere natürlichen Grenzen. Während kostspielige Werke bei Alessandria, Mantua, Venedig, Palma nuova, Osopo, Danzig, Vliessingen, Texel etc. angelegt wurden, liess man die zur Vertheidigung Frankreichs nothwendigsten Festungen: Hüningen, Strassburg, Landau, Mainz, Metz. Mezières, Valenciennes, Lille etc. in einem Zustande völliger Verwahrlosung. Die Escarpemauern standen zwar aufrecht, waren aber stark beschädigt, die Böschungen verunstaltet, die Zugbrücken ausser Dienst. Die unzureichende Artillerie hatte keine Laffeten; es mangelte an Werkzeugen, an Kriegsfeuer, an Holz zu Blendungen, an Verbindungs-Brücken zwischen den verschiedenen Werken, an Pferden zur Transportirung der Armirungs-Gegenstände, an Holz- und Eisen-Arbeitern etc. Die im Innern des Landes zurückgebliebenen Officiere der Artillerie und des Genie's waren fast durchgängig Greise, welche die Fatiguen einer Belagerung nicht aushalten konnten. Die Approvisionirungen hatten nicht begonnen. Man brauchte endlich Besatzungen, und diese konnten nicht beigestellt werden, aus Besorgniss, dadurch die Bestände der ohnehin schwachen activen Armee zu vermindern."

"Napoleon I. liess an die Präfecten den Befehl ergeben, die Verproviantirung der festen Platze mittels localer Requisitionen so schnell als möglich zu bewirken, die weggenommenen Lebensmittel und das Vieh aber entweder in kurzer Frist zu bezahlen, oder aber die Bezahlung derselben in Aussicht zu stellen.

"Strassburg erhielt einige zu Grunde gerichtete Cadres als Garnison, die durch Conscribirte und Nationalgarden ergünzt wurden."

"Zu den verschiedenen Übeln, welche die französischen Truppen seit ihrer Ruckkehr aus Deutschland heimsuchten, kan noch das erschrecklichste, nämlich der Typhus, hinzu. Die Soldaten steckten die Einwohner an, und es starben am Typhus von diesen fast ebense vicle als von jenen. Diese entsetzliche Plage nahm unter dem Einflusse des Elendes so scheussliche Formen an, dass sie einem das Herz zerrissen. Man sah bei den jungen französischen Soldaten, deren Constitution ohnehin geschwächt war, in Folge der Entbehrungen und Strapazen die Zehen und Finger durch den Brand ergriffen, und Glied für Glied sich loslösen. Die Seuche verbreitete sich von der ersten auf die zweite Linie der Festungen und erreichte auf diese Weise auch die Stadt Metz, in welcher 9000 Militär- und 1500 Civil-Personen binnen wenigen Wochen daran starben etc."

Diese geschichtlichen Thatsachen können dem französischen Generalstabe unmöglich unbekannt geblieben sein, und dennoch entschloss sich der Marschall Bazaine, trotz ungenügender Verproviantirung, Ausrüstung und Armirung der Festung Metz, zum zweiten Male mit der Armee dahin zurückzukehren und keinen ernsten Vorsuch zum Durchbruch, in welcher Richtung immer, zu machen'). Was konnte aus Metz nicht Alles gemacht werden, wenn Bazaine die Thatkraft, Aufopferung und das Geschick eines Massena in Genua, Davout in Hamburg, Gouvion St. Cyr in Dresden, Gortschakoff und Tottleben in Sebastopol besessen hätte?

Es ist wohl richtig, dass die Heeres-Oberleitung der Franzosen in der ersten Zeit Nichts unternommen hatte um die Lage des grossen Waffenplatzes Metz im Wesentlichen zu verbessern. Am 27. Juli war ein kaiserliches Decret im "Journal officiell" publicirt worden, durch welches das Departement Moselle in Belagerungszustand, und die Festung Metz in Kriegszustand versetzt wurden; doch unterblieben zunächst alle Verfügungen und Ausführungs-Bestimmungen zur Vertheidigungs-Instandsetzung dieses festen Platzes. Das Kriegsministerium allein kann nach den zu Recht bestandenen Gesotzen für diese Unterlassung verantwortlich gemacht werden. Vom 28. Juli ab hatte das in Metz etablirte Armee-Obercommando, respective der Marschall Leboeuf in seinor Doppel-Eigenschaft als Kriegsministor und Major-General, die volle Berechtigung, die noch unterbliebene Armirung, Ausrüstung und Verproviantirung des grossen Grenz-Waffenplatzes in Vollzug setzen zu lassen. General Coffinières wurde erst am 7. August zum Festungs-Commandanten von Metz ernannt, und da er stets unter einem höheren Commando stand und niemals selbständig handeln konnte, so trifft ihn nur ein geringer Tadel an der beispiellosen Waffenstreckung der Rhein-Armee und Festung Metz.

Es gab wohl Zoiton, wo der Generalstabs-Chef einer Armee oder der Commandant einer Festung für Niederlagen der Heere und Capitulationen foster Plätze allein verantwortlich gemacht, und die übrigen daran betheiligten Befehlshaber und Personen freigesprochen worden waren. Bei dem heutigen Stande der Wissenschaft, der Kriegführung und Öffentlichkeit wäre dies jedoch eine Unmöglichkeit. Jedem an

<sup>1)</sup> Von 17.000 Mann, wolche in deutscher Kriegsgefangenschaft in den Jahren 1870-71 starben, gehörten 11,000 der französischen Armee von Metz allein an.

der Befehlgebung Theilnehmenden soll der Verdienst- oder Schuldantheil für diese oder jene misslungene That bemessen, — Wind und Sonne überhaupt in einem richtigen Verhältnisse vertheilt werden.

#### Stärkeverhältnisse der beiden Armeen.

Die genaue Feststellung der gegenseitigen Sürkeverhältnisse der beiden Armeen von der Schlacht bei Gravelotte am 18. August bis zur Waffenstreckung der Rhein-Armee und der Festung Metz am 29. October 1870 unterliegt unendlichen Schwierigkeiten. Aus allen bisher veröffentlichten Schriften der Franzosen über den letzten Krieg geht zumächst hervor, dass die Abtheilungen eigentlich keine titglichen Standes-Ausweise geführt, und dass überhaupt die Etat-Stärken in den verschiedenen Epochen des Feldzuges sowohl, als am Schlusse der Cernirung, mehr Annahmen und Calcule waren, als sie wirklich vorhandene Kräfte reprisentirten.

General Frossard gibt z. R. in seinem Buchet: "Rapport sur les opérations du deuxième corps de l'armée du Rhin" an, dass das von ihm befehligte 2. Corps folgende Stärken und Verluste gehabt habet. Am 2. August: Stand 26.084 Mann, Verlust 80 Mann = 26.004 Mann.

Am 6. August, oder vier Tage später: Stand 28.500 Mann,

Verlust 4078 Mann = 24.500 Mann. Am 16. August: Stand 26.600 Mann, Verlust 5286 Mann = 21.314 Mann.

Es ist unmöglich, dass jener Heerestheil, welcher bis inclusive 16. August 9444 Mann verloren, nach dem 6., durch die ungefähr 4500 Mann sählende Brigade Lapasset des 5. Corps verstärkt und am 13. August durch Abgabe der noch 8870 Mann betragenden Division Laveaucoupet an die Garnison von Metz, im Stande vermindert worden war, obige Sürken bessen hätte.

Ein ähnliches Bewandtniss hat es auch mit dem 3. Corps des Marschalls Leboeuf. Dieser Heerestheil zählte am 2. August 39.153 Mann,

und erscheint dennoch nach dem Bericht Leboeuf's an den Marschall Bazaine ddo. Plappeville am 21. August, an diesem Tage in einer Sollstärke von 40.000 Mann, was offenbar unrichtig ist und gleich der Darstellung Frossard's einer Erklärung bedarf. Marschall Bazaine gibt in seiner Schrift: "L'armée du Rhin" die Stärke des Rhein-Heeres, einschliesslich der Division Laveaucoupet, am 13. August folgendermassen an:

| gard       | en | et  | c.   |     |     |     |    |     |     |   |     |     | ٠ |     |    |     | 25.000  | 27   |
|------------|----|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|----|-----|---------|------|
| Genie-, A  | dı | nin | istr | ati | ons | - 7 | ru | pp: | en, | m | nob | ile | N | ati | on | al- |         |      |
| Artillerie |    |     |      |     |     |     |    |     |     |   |     |     |   |     |    |     | 10.000  | n    |
| Cavallerie |    |     |      |     |     |     |    |     |     |   |     |     |   |     |    |     | 12.000  | 77   |
| Infanterie |    |     |      |     |     |     | •  |     |     |   |     |     |   |     |    |     | 122.000 | Mann |

im Verpflegsstand, mit 540 Geschützen, worunter 84 Mitrailleurs; Marschall Leboeuf schätzt sie an demselben Tage auf 168.000 Mann, 39,000 Pferde.

Laut der dem Werke Baraine's beigeflügten Verlust-Übersicht hatte die Rhein-Armee am 14, 16. md 18. August verloren: 23.2837 Mann, worunter an Todten allein 2883 Mann; es blieb daher am 19. August noch ein Effectivstand von 137.163 Mann, wovon streitbar etws 100.000 Mann. Nach derselben Quelle kämpften bei Gravelotte am 18. August 100.000 Mann Combattants mit ungefähr 450 Geschttzen. 19. jedoch die Division Laveancoupet in jener Züffer nicht begriffen ist, und bei den Franzosen auch die Artillerie-Mannschaft – und nicht die Geschttzen allein — als streitbar mitgezählt wird, so kann die streitbare Stürke des Rhein-Heeres am 18. August gegen 90.000 Mann betragen haben.

In Unterredungen, welche der Marschall Bazaine in letzter Zeit mit Correspondenten der grossen öffentlichen Blätter gehabt hatte, schätzte er den streitbaren Etat der von ihm befehligten Rhein-Armee im letzten Drittheil des Monats August auf 90.000 Mann.

Oberstlieutenant Fay gibt in seinem Buche den Stand der Rheiu-Armee vom 20. bis Ende August mit 140.000 Mann, 36.000 Pferden, der Ober-Intendant der Rhein-Armee in seinem officiellen Rapporte über die Hilfsquellen derselben, ddo. 19. August, mit 200.000 Mann und 50.000 Pferden an.

Das Werk: "Le blocus de Metz en 1870" weist nach officiellen Documenten der Militärbehörde im Monate October folgende Stärke nach:

|               |      |     |       | _  | _ | 77 | _ | _ | <br>105 500 | 31    |  |
|---------------|------|-----|-------|----|---|----|---|---|-------------|-------|--|
| Garnison von  | Metz | nng | zefäh | ır |   |    |   |   |             |       |  |
| Hauptquartier |      |     |       |    |   |    |   |   |             |       |  |
| Active Armee  |      |     |       |    |   |    |   |   | 157.990     | Mann, |  |

Kranke und Verwundete inbegriffen.

Im "Spectateur militaire" vom Jahre 1871 wird die Effectivstärke der Rhein-Armee mit Ende Angust 1870 wie folgt beziffert:

| 2. Corps   |      |      |     |    |     |    |     |     |     |      |  | 16.000 | Mann |
|------------|------|------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|------|--|--------|------|
| 3. Corps   |      |      |     |    |     |    |     |     |     |      |  | 41.484 |      |
| 4. Corps   |      |      |     |    |     |    |     |     |     |      |  | 29.687 | 77   |
| 6. Corps   |      |      |     |    |     |    |     |     |     |      |  | 28.200 |      |
| Garde-Co   | rps  |      |     |    |     |    |     |     |     |      |  | 18.650 | 7    |
| Cavallerie |      |      |     |    |     |    |     |     |     |      |  |        |      |
| Reserve-A  | rtil | ller | ie, | Ge | nie | -T | rup | per | 1 6 | etc. |  | 1.987  | 77   |

Zusammen 138.212 Mann

Nach Aussagen im Process Bazaine's waren am 26. August 124.900 Mann effectiv vorhanden, welche der Marschall auf 90.000 Combattants schätzte. Die Zahl der Rationen belief sich an jenem Tage hingegen auf 150.000.

Freiherr von Fircks schätzt in seinem Buche die Verpflegsstärke der im verschanzten Lager von Metz am 19. August eingeschlossencn französischen Feld-Armee auf 161.400 Mann, 44.200 Pferde.

Die deutschen Schriftsteller weisen auf den bei der Capitulation vom französischen Generalstabe dem Ober-Commando des Cernirungs-Heeres überreichten Standes-Rapport mit 173.000 Mann, einschliesslich Kranker und Verwundster hin, und deduciren darans, dass die in Motz eingeschlossenen Franzosen dem deutschen Horer fast stots an Zahl gleich, und dass sie in allen Gefechten in doppelter Stärke demselben gegenüber aufgetreten seien. So wie die verschiedenen oben angeführten Standes-Nachweisungen unrichtig gewesen sind, so dürfte es auch der vom französischen Generalstabe bei der Waffenstreckung aus Unkenntniss der wirklichen Verhiltmisse, dann aus Übereilung unter dem Doppeldrucke der Ereignisse verfasste Stärke-Rapport sein.

Wir wollen daher versuchen, eine möglichst richtige, auf die Verhältnisse gogrundete und durch die Zeit geklärte Stärke-Übersicht des französischen und deutschen Heeres in und vor Metz im letzten Drittel des Monats August in Folgendem zu geben:

| Franzosen: Feld-Armee:                                                        | Mann<br>effectiv | Mann<br>streitbar |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 2. Corps Frossard, 2 <sup>t</sup> /, Infanterie-, 1 Cavallerie-<br>Division = | 15.000           | 11.000            |
| 3. Corps Leboeuf, 4 Infanterie-, 1 Cavallerie-<br>Division =                  | 37.000           | 28.000            |
| 4. Corps Ladmirault, 3 Infanterie-, 1 Cavallerie-<br>Division =               | 24.000           | 18.000            |
| 6. Corps Canrobert, 31/ Infanterie-Divisionen ==                              | 20.000           | 15.000')          |
| Summa                                                                         | 96.000           | 72.000            |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Marschall Canrohert gibt in seinem Verhöre die Stürke des 6. Corps in der Schlacht bei St. Privat am 18. August mit 26.000 Mann effectiv an.

| Starkevergattnisse der beiden Armeel               | 1.          | 105               |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|                                                    | Mann offeet | iv Mann streitbar |
| Übertrag                                           | 96.000      | 72.000            |
| Garde-Corps Bourbaki, 2 Infanterie-, I Cavallerie- |             |                   |
| Division =                                         |             | 15.000°)          |
| Reserve-Cavallerie, 11/2 Divisionen                | 2.500       | 2.000             |
| Armee-Geschütz-Reserve =                           | 1.000       | -                 |
| Hauptquartier =                                    | 1.500       |                   |
| Zusammen die Feld-Armee 143/, Infanterie-,         |             |                   |
| 51/2 Cavallerie-Divisionen                         | 120,000     | 89,000            |
| Verwundete und Sieche etc                          |             | 20,000            |
|                                                    |             |                   |
| Besatzungs-Truppen:                                |             |                   |
| Division Laveaucoupet des 2 Corps                  |             | 9.000 Mann        |
| 4 vierte und Depôt - Bataillone der Linien-Regim-  | enter       |                   |
| Nr. 44 nnd 60                                      |             | 2.500 "           |
| 3 Bataillone Mobilgarde                            |             | 2.500 ,           |
| 5 Bataillone sedentäre Nationalgarde               |             | 5.000 "           |
| Depôt-Division des 11. Jäger-Bataillons            |             | 232 "             |
| Grenz-Beamte der Zollverwaltung                    |             | 218 ,             |
| Festungs-Artillerie                                |             | 800 ,             |
| 1 Feuerwerks-Compagnie                             |             | 200 "             |
| 2 Compagnien Artillerie-Handwerker                 |             | 300 ,             |
| 5 Batterien der sedentären Nationalgarde           |             | 600 "             |
| 4 Compagnien des 1. Genie-Regiments                |             | 400 "             |
| 1 Compagnie Genie-Handwerker                       |             | 230 "             |

Zusammen die Besatzungstruppen 21.980 Mann.

Die Gosammtstirke des Feld-Heeres und der Besatzungstruppen von Metz, inclusive der Verwundeten und Siechen dann der Mobilund sodentitren Nationalgarde, kann sich demnach rund auf 160.000 Mann belaufen haben, worunter von der Division Laveaucoupet höchstens 95.000 Streitbare waren.

Die zu Besatzungsdiensten verwendeten vierten Bataillone der Linie wurden aus den Mannschaften der Infanterie- und Cavallerie-Dopöx, allen isoliten Detachements, dann ausgewechselten Gefangenen und Reconvalescenten formirt. General Verely leitete die Organisation dieser Bataillone mit grossem Eifer, doch erlangten dieselben niemals ein festes Gefüge; und waren deshalb von geringem Werthe. Obgleich die Aufstellung der vierten Bataillone der Linie am 18. Juli decretirt worden war, so erreichten dieselben am 8. August erst die Sürke von 200 Mann. Die spätzere Einreihung von Isoliten, Reconvalsesenten, Ge-

<sup>2)</sup> General Bourbaki besiffert die Gefechtsstärke eeiner Infanterie am 18. Augnst mit 13.000 Mann.

fangenen und Nichtstreitbaren der Depôts in die vierten Bataillone war nicht geeignet, den Geist zu heben und die Organisation zu fördern.

Die Öfficiere der mittels Decretes vom 16. Juli zum Kriegadienste einberufenen deri Mohigarde Bataillone beassen nur sehr geringe Dienstkenntniss; keine höhere Behörde war speciell mit der Organisation beauftragt, und so bibeh die militätrische Brauchbarkeit und Verwendung der Truppe weit hinter allen Erwartungen zurück. Am 7. August erhielten die Bataillone erst die Gewehre à tabatière '), einen Infanterie-Obersten zum Commandanten und wurden sodann zur Versehung des Wacht- und Arbeitsdienstes nach den äussern Forts geschickt und einexereirt. Aus der Mobilgarde wurden die besten Elemente zu Ordonnanzen und Schreibern in die Kanzleien der Commando- und Verwaltungsbehörden, dann zu Krankenwärtern in die Lazarethe genommen.

Die Errichtung der sedentären Nationalgarde war, wie früher bemerkt, erst am 21. August vollständig. Die Grenzbeamten und Zollwächter, grossentheils aus ausgedienten

Soldaten recrutirt und mit Jägerbüchsen bewaffnet, zeigten sich im Laufe des ganzen Feldzuges sehr zuverlässig und brauchbar.

Die Feuerwerks-Compagnie und die Artillerie-Handwerker verblieben in den Werkstätten der Pulverfabrik auf der Saulcy-Insel, des Laboratoriums auf der Chambière-Insel und des Haupt-Artillerie-Arsenals.

Die Festungs-Artillerie gelangte anflaglich wegen ihres geringen Friedensstandes und deren Augmentirung durch viele, militätisch noch nicht vollständig ausgebildete Reserve-Mannschaften nur wenig zur Verwendung; später bewährte sie sich indessen bei jeder Gelegenheit auf das Vortrefflichste.

Die Nationalgarde-Artillerie zählte in ihren Reihen 200 ehemalige Artilleristen und war in kurzer Zeit vollkommen dienstfähig.

Die Genie-Compagnien und Genie-Handwerker bestanden zun
üchst überwiegend aus Recruten und Reserve-Soldaten, entwickelten jedoch unter Leitung des Obersten Pétit und des Genie-Oberstlieutenants Salanson jederzeit viel Eifer und ausserordentliche Th
ätigkeit.

Mit Heranziehung von Civil- und Militär-Arbeitern fanden unter technischer Leitung der Genie-Officiere und in Metz ansässiger Wegeund Wasserbaumeister während der verschiedenen Perioden der Ein-

<sup>9)</sup> Am 1. Juli 1870 befanden sich in Metz: 187.576 Gewehre M. 1866, 40:19 Gewehre 4: htabiler, 140.579 genogene Percussions-Gewehre, 18.483 Cavallerie-Pistolen. Bei Beginn des Krieges wurden von diesem Verrath gegen 150,000 Gewehre aus Metz in das Innere des Landes, thells zur Bewäffung der nen gebildeten Heere, theils zur Ansrützung der zur Verthediging von Paris einbereffnen Mohligarden zurützgelezäfft. Siebe "Rapport fait au nom de la commission des marchés, relativement à l'enquête sur le materiel de la guerre, par Mr. Loon Riant."

sehliessung eine Reihe sehr umfangreicher Neu-Constructionen und Armirungs-Arbeiten Statt. Zunätchst wurden, wie bereits auseinandergesetzt, die unvollendeten Gürtelforts provisorisch ausgebaut und sturnfrei gemacht; dann folgte die Vertheidigungs-Einrichtung des Bahndammes im Süden vom Montigny, die Erhauung starker Redouten bei Chatillon, Les Bordes, La grange Mercier, bei der Fabrik zu Montigny, bei St. Quentin und Le Coupillon; es wurde das Sehloss Grimont zu einem festen Posten eingerichtet, 15 Brücken über Mosel und Seille construirt, letzteres Gewäser angestaut; das sehr bedeckte Terrain vor der eigentlichen Festung und dem Fort St. Julien rasirt etc.

#### Dentsche:

Die zur Einschliessung von Metz im letzten Drittheil des Monats August verwendeten deutschen Streitkräfte hatten folgende Zusammensetzung und Stärke'):

Die deutschen Streitkräfte hatten vor Metz folgende Ordre de bataille angenommen:
 I. Armee: Oberbefehlsbaber General Steinmetz.

|    |          | 1. AT   | mee-Corps    | : 1 | Command | ant Gen | eral Mante  | ш | ffe | ı. |      |   |    |
|----|----------|---------|--------------|-----|---------|---------|-------------|---|-----|----|------|---|----|
| 1. | Divisiou | General | Bentheim:    | 1.  | Brigade | General | Gayl        |   |     | 6  | Bat. | _ | Es |
|    |          |         |              | 2.  |         |         | Falkenstein |   |     |    |      |   |    |
| 2, | Division | General | Pritzelwitz: | 3.  |         |         | Memerty .   |   |     | 6  | ,    | _ | 79 |
|    |          |         |              | 4.  |         |         | Zgliniteki  |   | ٠   | 6  |      | 4 |    |

Zusammen 25 Bataillons, 8 Escadrons, 14 Batterien = 84 Geschütze.

|            | 3. Reserve-Division:       | Commandant General   | Kummer.       |
|------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| Combinirte | Linien-Infanterie-Brigade: | General Blankensee . | 6 Bat. — Esc. |
|            | 3. Combinirte              | Landwehr-Divisio     | on:           |

| Commandant General Schuler v. Senden.                 |      |   |
|-------------------------------------------------------|------|---|
| Posensche Landwehr-Brigade: Oberst Gylsa 6 ,          | - ,  | , |
| Westpreussische Landwebr-Brigade: General Ruville 6 , |      |   |
| 3. Reserve-Cavallerie-Brigade: General Strantz        | 16 - |   |

3. Cavallerie-Divisiou: Commandant General Groeben . . 16 Esc. 6 Gsch.

7. Armee-Corps: Commandant General Zastrow.

Zusammen 25 Bataillons, 8 Escadrons, 14 Batterien = 84 Geschütze.

Zusammen 18 Bataillons, 16 Escadrons, 6 Batterien = 36 Geschütze,

| 108    | Die Cernir                                          | mgs-Opera | tionen b | ei Mets.                                       |       |     | 7             |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------|-------|-----|---------------|
|        |                                                     | I. Arm    | ee:      |                                                | Mar   |     | Mann          |
|        | orps Manteuffel, 2                                  |           |          |                                                | 32.0  | 00  | 23.00         |
| 1/4 Ca | e-Division Ku<br>vallerie-Division<br>erie-Division | <b>=</b>  | ٠        |                                                | 19.5  |     | 17.00<br>2.40 |
|        | Corps Zastrow, 2                                    |           |          |                                                | 32.0  |     | 23.00         |
|        | Corps Goeben, 2                                     |           |          |                                                | 30.0  | 00  | 20.00         |
|        | die I. Armee 7<br>ie-Divisionen = .<br>eschützen.   |           |          |                                                | 116.2 | 00  | 85.40         |
|        | 8. Armee-Corp                                       | s: Comma  | ndant Ge | neral Go                                       | eben. |     |               |
|        | General Weltzien: 2<br>3<br>General Barnekow: 3     | 0. "      | General  | Wedell .<br>Strubberg<br>Neithard<br>Gneisena: |       | 7 , | 4 ,           |
|        |                                                     |           |          |                                                |       |     |               |

S2. , Oberst Rex. . . . 6 , 4 ,
 Znsammen 25 Bataillons. 8 Escadronen, 15 Batterien = 90 Geschütze.

Summa der I. Armee 93 Bataillons, 54 Escadrons, 300 Geschütze.

# II. Armee: Oberhefehlshaher Prinz Friedrich Carl.

# 2. Armee-Corps: Commandant General Fransecky.

8. , Kettler . 6 , 4 ,

Zusammen 25 Bataillons. 8 Escadronen. 14 Batterien == 84 Geschütze.

### 3. Armee-Corps: Commandant General Alvensleben II.

Zusammen 25 Bataillons, 8 Escadrons, 14 Batterien = 84 Geschütze.

## 9. Armse-Corps: Commandant General Manstein.

Zusammen 23 Batailions, 12 Escadrons, 15 Batterien = 90 Geschütze.

| H. Armee:                                                                                                                                                 | Mann    | Mann<br>streitbar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| 2. Armee-Corps Fransecky, 2 Infanterie-Divisionen =                                                                                                       | 33.000  | 24.000            |
| Divisionen ==                                                                                                                                             | 27.000  | 19.000            |
| <ol> <li>Armee-Corps Manstein, 2 Infanterie-, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Cavallerie-Division =</li> <li>Armee-Corps Voigts-Rhetz, 2 Infanterie-</li> </ol> | 27.500  | 20.000            |
| Divisionen =                                                                                                                                              | 29.000  | 20.000            |
| 1. Cavallerie-Division Hartmann                                                                                                                           | 4.000   | 3.300             |
| Zusammen die II. Armee, 8 Infanterie-, 1½ Cavallerie-Divisionen =                                                                                         | 120.500 | 86.300            |

Die unter dem Oberbefehle des Prinzen Friedrich Carl vor Metz stehenden deutschen Streitkräfte erreichten demnach im letzten Drittheil des Monats August 1870 die Stärke von 15½, Infanterie, S Cavallerie-Divisionen = 236.700 Mann effectiv, 17.1700 Mann streitbar mit

646 Geschitzen.

Hauptmann Goltz gibt in seinem, im "Militär-Wochenblatt" vom 7. December 1872 veröffentlichten Aufsatze: "Schlacht bei Noisseville" die Stärke des Einschliessungs-Heeres. exclusive des 2. und 3. Armee-Corps und simmlicher Officiere, am 28. August 1870 auf 112.573 Mann Infanterie, 13.152 Mann Cavallerie — 125.725 Mann mit 478 Geschittzen, und dann weiter die Stärke des 1, 9, 10, halben 3, halben 7. Armee-Corps, der Reserve-Division Kummer und der 3. Cavallerie-Division, am 1. September 1870 auf 88.393 Mann Infanterie, 8862 Mann Cavallerie — 97.355 Mann mit 141 Geschitzen, iedoch

gleichfalls ausschliesslich der Officiere.

Hiernach waren die Bataillonsstärken am 28. August 800 Maun, die Escadronsstärken 135 Mann, am 1. September erstere 762 Mann, letztere 130 Mann, nach Abschlag der Officiere.

10. Armee-Corps: Commandant General Veigts-Rhets.

| 10. Division General Schwarskoppen: \$7. Brigade Oberst Lehmann 6 Bat. — Esc. \$8. General Wedell. 6 . 4 . \$0. Division General Kraats-Koschlan: \$9. Worns. 5 . — . Dirings-hefen. 7 . 4 .

Zusammen 25 Bataillons, 8 Escadrons, 14 Batterien = 84 Geschütse.

Cavallerie-Division: Commandant General Hartmann . . 24 Esc. 6 Gsch.
 Summa der II. Armee 98 Bataillens, 60 Escadrons, 348 Geschütze.

Das gesammte deutsche Einschliessungsheer vor Mets belief sich demnach auf 191 Batzillons, 114 Escadrons, 646 Geschütze. Doctor Engel beziffert in seiner Zeitschrift die Etatsstärken der die Einschliessungs-Armee von Metz bildenden Corps im Beginne des Krieges wie folgt:

|     |              | _    |     |   |  | Zu | sar | nm | en | 271.776 | Mann 1). |
|-----|--------------|------|-----|---|--|----|-----|----|----|---------|----------|
| 3.  | n            | 77   |     |   |  |    |     |    |    | 2.767   | 77       |
| 1.  | Cavallerie-D | ivi  | sio | n |  |    |     |    |    | 4.117   | n        |
| 3.  | Reserve-Div  | isie | n   |   |  |    |     |    |    | 19.463  | 77       |
| 10. | 77           |      |     |   |  |    |     |    |    | 35.085  | 77       |
| 9.  | n            |      |     |   |  |    |     |    |    | 33.782  | n        |
| 8.  | 77           |      |     |   |  |    |     |    |    | 35.312  | 77       |
| 7.  | n            |      |     |   |  |    |     |    |    | 35.313  | n        |
| 3.  | 77           |      |     |   |  |    |     |    |    | 35.312  | 77       |
| 2.  | 77           |      |     |   |  |    |     |    |    | 35.313  | 77       |
| ı.  | Armee-Corp   | 8.   |     |   |  |    |     |    |    | 35.312  | Mann     |
|     | -            |      |     |   |  |    |     |    |    |         |          |

Nach obigen Nachweisen würden sich die gegenseitigen Stärkeverhältnisse vor Metz Ende August 1870 wie folgt gestaltet haben:

Franzosen: rund 160.000 Mann, einschliesslich der Nationalgarden etc., effectiv, 95.000 Mann streitbar.

Deutsche: rund 235.000 Mann effectiv, 170.000 Mann streitbar. Die Deutschen dürften daher den Franzosen fast doppelt überlegen gewesen sein.

### Erster Durchbruchsversuch der Franzosen.

In Folge der an Marschall Mac Mahou und Kaiser Napoleon unter dem 20. und 23. August gerichteten Deposchen, einen Durchbruch längs der nördlichen Grenzfestungen zu unternehmen, und des an letsterem Tage vom Commandanten der Armee von Chälöns erhaltenen Berichtes, dda. 20. August 11 Uhr 35 Minuten Morgens, entschloss sich der Marschall Bazaine zu einem grossen Ausfalle, und traf demgemäss seine Vorbereitungen.

General Coffinières erhielt am 24. August den Befohl, swei Brücken über die beiden Mosel-Arme, welche die Chambière bilden, aus dem Materiale der Festung, wegen Schonung der Brücken-Equipagen des Heeres, zu schlagen. Tags darauf wurde die 3. Reserve-Cavallerie-Division Forton mit der Garde-Cavallerie-Division Desvaux zu einem Cavallerie-Corps vereinigt, und die Führung dieser aus

<sup>9)</sup> Dr. Engel hemerkt in seiner Zeitschrift, dass der Krieg deutscherseitstberhaupt mit 450.000 Mann eröffnet wurde, welche vom 4. bis 6. August die französische Grenze überschritten bätten, und dass dieser Masse bis zum 22. August noch 112.000 Mann nachgerücht seien. Die Verluste bis zu den Schlachten hei Noisserille und Sedan beließen sich auf 71.436 Mann.

40 Escadronen und 2 Batterien bestehenden Reitermasse, dem General Desvanx übertragen, endlich fand am 24. der vereinbarte Austausch von Verwundeten auf der Strasse nach Conreelles s. N., nnd von Gefangenen auf der Strasse nach Moulins-les-Metz statt. Gegen 730 deutsche Gefangene und bei 70 transportfähige Verwundete wurden an deutsche Officiere übergeben, und dafür zunächst nur französische Verwundete nach Metz gebracht, da die Gefangenen bereits nach Deutschland abgeführt waren.

Durch die nach Metz überwiesenen Verwundeten, dann durch Kundschafter und Recognoseirungen gelangte das französische Hauptquartier am 24. August in den Besitz ziemlich richtiger Nachrichten über Vertheilung und Aufstellung der zur Einschliessung von Metz verwendeten deutschen Heerestheile. Nach den diesbezüglichen Informationen standen:

Von der I. Armee des Generals Steinmetz: Die 3. Reserve-Division Kummer bei Malroy, das 1. Armee-Corps bei Conroelles s. N., das 7. Armee-Corps bei Gravelotte.

Von der II. Armee des Frinzen Friedrich Carl: Das 2. Armee-Corps bei Monigny-la-Grange, das 10. Armee-Corps bei Monigny-la-Grange, das 10. Armee-Corps bei Monigny-la-Grange, das 10. Armee-Corps bei Monignes-Corps bei Romeourt und Fiercvillers, das 3. Armee-Corps auf der Strasse nach Briey, die beidem Cavallerie-Divisionen – 1. und 3. — im Kreise um das verschanste Lager. Das Hauptquartier der I. Armee sollte in Ars s. M., das der II. Armee in Malaneourt etablir sein-Die Gesammtstärke des Einschliessungs-Hoerse berechnete man auf 200.000 Mann. Über Bestimmung und Verwendung des von der II. Armee abgetrennte 4, 12. und Gard-Corps, dann der 5. und 6. Cavallerie-Division — Armee-Abtheilung des Kronprinzen von Sachsen — hatte man aber nichts in Erfahrung bringen können.

Auf Grund dieser Renseignements über Stellung und Stärke des Cernirungs-Heeres, wurde der Plan zum Durchbruch entworfen.

Marschall Bazaine lebte mit dem Generalstabs-Chef der Armee, Divisions-Genoral Jarras, der nicht seine eigene Wahl war, sondern der ihm vom Kaiser Napoleon aufgedrungen wurde, auf gespanntestem Frase, und unterhielt mit demselben nur die unungsanglichsten, dienstlichen Beziehungen !). Man begreit liecht, wie dieses Verhältniss in Anbetracht des allgemeinen Interesses bedauernswerth, und wie nothwendig es war, ihm schnell ein Ende zu machen. Der Oberbefehlshaber der Rhein-Armee glaubte sich jedoch durch die kaiserliche Entschliessung gebunden, und besass weder Energie noch Muth genug, sich von einem Rathgeber zu trennen, dessen Dienst ihm unntitz, und

<sup>1)</sup> Marschall Bazaine hatte die Absicht, den General Cissey zu seinem Generalstabs-Chef zu ernennen.

dossen Gegenwart ihm unangenehm war. Er zog desshalb andere Officiere in seine Umgebung und vertraute deuselben seine Absichten und Pläne an. Namentlich ist es der Generalstabs-Oberst Lewal gewesen, dessen militärische Eigenschaften der Marschall in Mejice zu beurtheilen und zu wärdigen Gelegenheit gefunden, welchen er diesmal zu seiner Vertranensperson\* gemacht\*), und demaziolge mit dem

1) Der in Untersnchung Bazaine'e verhörte Divisions-General Jarras gab su Protocoll, dase er den Posten eines Generalstahs-Chefe bei der Rhein-Armee nicht annehmen wollte. Diese Weigerung sei zwar nicht durch unfrenndliche Beziehungen znm Marschall Bazaine veranlasst worden, doch hätte er gegen die nene Stellung einen groesen Widerwillen deshalh empfunden, weil er hefürchtete, dass der Höchst-Commandirende in seinem Generalstabs-Chef einen unhequemen Kritiker erhlicken und ihm die Ausühnng seiner Functionen eehr erschweren könnte. Ferner waren ihm viele Sachen unbekannt gehlieben, die ihm hätten mitgetheilt werden sollen. Er wueste nicht, was früher im Cabinet zwischen dem Kaiser nnd den Ahtheijungs-Chefe abgemacht worden war und konnte darüber seinem Armee-Commandauten keine Auskünfte ertheilen. - Jarras erfuhr Alles, was er wneste, erst durch die Befehle, die ihm der Höchst-Commandirende im letzten Augenblick gab. Marschall Bazaine hatte die Gewohnheit, die Befehle directe und nicht durch Vermittlung des Generalstabs-Chefs ergehen zu lassen. Vom ersten Moment an hielt man diesen bei Selte, Am 13. August gab der Höchst-Commandirende seine Befehle für den 14. direct au die Commandanten des 2, 3., 4. nud Garde-Corps; am Sohlachttage von Borny --14. - musste Jarras während des Kanonendonnere den Marschall auf der Commandantur in Metz erwarten. Am Abend der Schlacht bei Rezonville - 16. - wurden die Ordres ausgefertigt, ohne dass der Generalstabs-Chef darum wusste, eheese am Ahend der Schlacht hei Noisseville - 31. Angust; - niemals ward er zu einer Sitzung des Kriegsrathee hinzugezogen; er erfuhr, was darin vorgegangen war, erst durch die ihm zugehenden Befehle. Bei zwei Anlässen offenharte Jarvas dem Marschall seine verlstaten Gefühle; am 26. August, als er in Erfahrung hrachte, dass der Höchst-Commandirende mit einem seiner Officiere - dem Generalstabs-Oherst Lewal - direct verkehrt habe, hat er denselhen, ihm gröseeres Vertraueu zu schenken; das zweite Mal am 31. Angust in Folge der Ereignisse dieses Tages. Darauf habe er dem Obersten Lewal förmlich verboten, von dem Marschall Befehle zu empfangen, ohne ihm Moldung zu erstatten. Bei der ersten dieser Beschwerden bemerkte Bazaine, dass er sich bei solchen Officieren Raths holen werde, die ihm conveniren, hei der zweiten aber, dass er Rathschläge von Niemanden anzunehmen habe. Indess liess der Marschall den Oherst Lewal nicht mehr zu sich rufen.

Die Stellung eines Gemeralstahe-Chefs, hemerkte Jarras schlieselloh, seiten sehr schwierige, er mitsee das ganze Vertranes seines Gommandierende besiten und sicher sein, dass jeder von ihm gefasste Entschluss den innera Absichtau seines Chefs entspreche dieser därfe daher für ihn kein Geheimniss haher etc.

Bazzine sagte dagegen ans, er hätte zu Jarzae vollständiges Vortrauen hesessen und habe ihn nie bei Seite geschoben; er beschwerte sich aber über den schwierigen Charakter des Generals.

General Lebrun hatte den General Jarras zum Genaralstah-Chef der Rhein-Armee in Vorseblag gebracht. Is seinem Verbör bemerkte er blereiber: "Nach Ernennung Basainer" zum Oberbaschlishaber, weitgerte ich mich, jese Stelle anzunehmen und hat den Kaiser, ihm nach Chälons folgen zu dürfen. So fiel die Stelle von rechtswegen dem General Jarras zu, der dazu vollkommen geeignet war.

Wahrscheinlich behagts dem Masschall jene Wahl micht, weil er ein gebeitres Einverständniss swissehn Jarras und dem Kaiser darch Daswischenkunft Lebrun's vermntete und hiedurch die vorzeitige Enthüllung und Durchkrenzung seiner zukunftarsichen Plines befürchtete.

Genoralstabl-Oberst Lewal ist der Verfasser des Buches: "La réforme de l'armée» Paris 1811. Gegen die Angriffe dieser Schriftstellers vertheldigt sich de General Prossard in seiner Schrift: "Rappoet sur les opérations du deuxième corps de l'armée de Rhin". Studium eines Operations-Entwurfes unter Angabe allgemeiner Gesichtspunkte beauftragt hatte.

Da der Marschall in diesen keine andere Möglichkeit zugeben wollte als die eines Abmarsches gegen Norden, so war die Frage nicht ganz gelöst; es musste noch die allgemeine Aufbruchsrichtung festgesetzt, und den verschiedenen Marsch-Colonnen die Etappen bezeichnet werden. Die Besprechungen, welche in dieser Beziehung stattfanden, die Studien, welche gemacht, und die Aufschlüsse, welche verlangt und gegeben wurden, - allen lag die ausgesprochene Absicht zur Unterlage, auf dem linken Mosel-Ufer zu operiren. Dies war in der That auch der ursprüngliche Gedanke, welchen der Höchst-Commandirende in den Vordergrund seiner Combinationen gestellt hatte; dabei rechnete er darauf, dass die Haupt-Colonne und der Train die grosse Strasse nach Thionville einschlagen, der Rest der Truppen aber auf den Vicinal-Wegen, welche die Thaldörfer mit einander verbinden, folgen, und dann längs der Eisenbahn, doren Damm die mit Deckung der linken Flanke betrauten Detachements schützte, die Bewegung fortsetzen könnten. In dieser Marschordnung sollte die Armee bis zum Zusammenfluss der Orne und Mosel rücken und sich von da ab in Gewaltmärschen auf der Strasse Longwy-Longuyon und den dazwischen liegenden Communicationen gegen Montmedy wenden; für den Fall jedoch, als der Feind diese Bewegung zu stark beunruhigen und die Armee lebhaft drängen würde, hätte sie bei Thionville Stellung zu nchmen und sich hier mit Munition und Lebensmitteln zu versorgen 1).

Die Ausführung dieser vom Marschall Bazaine hingsworfenen kleen bet ernats Schwierigkeiten dar, die him sofort auseinandergesetzt wurden. Obgleich der Feind nur schwache Detachements in der Ebene hatte, so hielt er doch die dominirenden Höhen des linken Mosel-Ufers in Stärke besetzt; jetzt sehn befänden sich Batterien daselbst im Baue, und wenn auch vorauszusetten sei, dass sie nicht beendigt würden, so müsste doch die Feld-Artillerie in Betracht gezogen werden, deren Geschosse das nur vier Kilometer breite Thal bestreichen können. Ein Flankemnarsch auf so beengtem Raume, Angesichts bedeutender

Streitkräfte, welche die Höhenpositionen bei Annäherung der Franzosen besetzen würden, müsste eine um desto gefährlichere Unternehmung sein, als die marschirenden Colonnen mittels eines glücklichen Stosses in die Mosel gedrängt, oder abgeschnitten werden könnten, ohne dass sie nach hinten den erforderlichen Raum zu ihrer Wiedervereinigung fänden. Überdies sei das rechte Mosel-Ufer vom Feinde besetzt, und einige dort aufzustellende Batterien genügten schon, ihr Feuer mit jenen des linken Fluss - Ufers zu kreuzen, hiedurch Unordnung in den Colonnen zu verbreiten und ihren Vormarsch zu verhindern. Der Bazaine'sche Entwurf hätte Chancen des Gelingens unter der einzigen Bedingung, dass man im Vorhinein Herr der Höhen sei, von deren Besitz die Sicherheit des Thales abhängig bleibe; es müsste also zuerst der Zugang zur Strasse von Briev mit dem Plateau von St. Privat genommen werden; mit dem Gelingen dieser Unternehmnng entfiele aber wieder die Nothwendigkeit der Bewegung durch das Mosel-Thal, da hiedurch der Marsch nur verzögert, der Übergang über ein Gewasser bei seiner Einmundung nothwendig, und das Heer von dem zu erreichenden Obiecte entfernt werden würde. Auf diese Erklärung hin erkannte der Marschall Bazaine das ganze Gewicht des Fehlers, welchen er durch Aufgeben der vom 2. und 3. Corps am 19. Morgens innegehabten Stellingen begangen hatte, und konnte nicht umhin, die Richtigkeit der gemachten Einwendungen zuzugeben. Da er jedoch der Unternehmung auf St. Privat die Zustimmung nicht ertheilen wollte, so liess er seinen ersten Entwurf fallen und befahl, dass ein anderer Plan für Operationen auf dem rechten Mosel-Ufer in Erwägung gezogen und ausgearbeitet werde.

In diesem Terrain Abschnitte gab es einen so ansgedehnten Raum, dass sich die Armee leicht entwickeln konnte. War die Einschliessungslinie der Deutschen einmal durchbrochen, dann führten zahtreiche Strassen nach Norden, welche Thionville ohne Flassübergang zu erreichen gestatteten. Man duftre sich einigermassen zu der Voraussetzung berechtigt halten, dass bei einem nachdrücklichen und raschem Handeln auf einem Punkt, der Feind auf der ganzen zu vertheidigenden Kreislinie von 50 Kilometer oder sieben Meilen Lünge.

überall nicht in Stärke auftreten könne.

Nach Annahme dieser Grundlage gab es noch andere Gedanken, die sich in natürlicher Aufeinanderfolge dem Geiste aufdrängten. Beim Verlassen des verschausten Lagers konnte sich die Armee in einem Habkreise von der Mosel bis zur Strasse von Saarbrücken entwickeln und bis zum Beginne des Kampfes in aller Bequemlichkeit durch Verneidung jeder Verstopfung auf den fünf Zugängen vorwärts bewegen. Diese Debouchen waren: 1. Die Strasse von Metz über Argancy und Illange nach Thiowille längs der Mosel; 2. die Strasse von Metz über Antilly, Bettlakinville, Kedange, Bonzonville nach Saarbouis; 3. der Weg

von Metz über Ste. Barbe, Burtoncourt, Bouzonville nach Saarlouis; 4. die Strasse von Metz über Noisseville, Boulsy nach Saarlouis; 5. die Strasse von Metz über Flanville, Courcelles-Chaussy, St. Avold nach Saarbrücken und Strassburg. Die vier ersten grossen Communicationen konnten der Infanterie zugewiesen, die fünfte der Cavallerie vorbehalten werden.

Die zu dem beabsichtigten Zwecke zu unternehmende Operation erforderte die Wegnahme der Stellung von Ste. Barbe, welche stark besetzt und durch die die Zugänge deckenden Wälder und Dörfer solid gestützt war. In dieser Richtung musste der Hauptstoss erfolgen, denn, sobald Ste. Barbe genommen, konnten die feindlichen Linien nicht mehr behauptet werden. Eine ernsthafte Demonstration war auf die Front der Position zu machen, indess eine auf der Strasse von Saarlouis mit dem Grosstheile der Streitkräfte auszuführende Umgehungsbewegung die Stellung im Rücken fasste, und den Feind zur Räumung derselben nöthigte. Das neu formirte Cavallerie-Corps konnte diesen Angriff unterstützen, indem es die Flanke der Armee deckte und die zur Unterstützung der engagirten Truppen herbeieilenden Verstärkungen des Feindes fernhielt. Gleichzeitig sollten Truppen nach Süden in Direction von Ars-Laquenexy zur Sicherung des Rückens und Verwehrung des Überganges über Mosel und Seille den vom linken Ufer und von anderen Punkten der Einschliessungslinie anrückenden deutschen Truppen vorgehen. Sobald der Feind zurückgeworfen war, konnte die Armee ihre Bewegung - links pivotirend - fortsetzen indem sie sich in zwei, sechs bis acht Kilometer von einander entfernten Parallel-Colonnen formirte. woven die eine rechts über Vigy, Bettlainville und Kedange, die andere links längs der Mosel marschirte. Zwischen diesen beiden Hauptstrassenzügen gab es noch eine Menge Zwischenwege, mittels deren die Verbindung unter den Colonnen zu erhalten, und der Armee-Train fortzubringen war. Die nach Süden vorgeschobenen Truppen konnten später zurückberufen und zur Bildung der Nachhut verwendet werden.

Das Ensemble dieser Operationen schien alle Bedingungen des Erfolgea in sich zu vereisigen und dem von Marchall Basaine vorgesetzten Zwecke zu entsprechen; doch fand der allgemeine Umriss der Bewegungen seinen Beifall nicht. Er modifierte an dem Operations-Entwurfe die wesentlichste Grundlage, indem er den umfassenden Angriff auf der Strasse von Saarlouis verwarf und die Mitwirkung des Cavallerie-Corps bei der Unternehmung nicht genehmigte. Doch liese der Hochst-Commandirende die wichtigen Punkte des Planes in Geltung, und zwar: den Angriff auf Ste. Barbe, die Wahl der beiden Strassen von Bettlainville und Illange zu Operationslinien, die Entsendung einer Division zur Beobachtung von Ars-Laquencey etc. Auch erkannte er, dass ein Frontal-Angriff gegen Ste. Barbe allein nicht zum Ziele führen würde, und bestimmte, dass dereibe durch eine gemeinsame Operation zweier Corps auf die Zugänge der Stellung selbst, unterstützt werden sollte. Letztere Verfügung war, wie die Folge lehren wird, nicht geeignet, die von den Verhältnissen gebotenen entscheidenden und raschen Resultate herbeizuführen. Durch merkliche Verminderung der Schlachtlinie, gemäss der am Operations-Entwurfe vorgenommenen Anderungen des Marschalls, fand sich die gegen Ars-Laquenexy vorgeschobene Division fast isolirt und konnte in den Gang der Schlacht nachdrücklich genug nicht eingreifen; das Cavallerie-Corps, dessen Rolle durch die allgemeine Operations- und Gefechtslage klar vorgezeichnet war, wurde in das letzte Treffen der Schlachtordung hinter die eonrem Masse von Truppen gestellt, die auf dem Platean des Fort St. Julien am Gefechtslage zu sammeneeballt waren.

Dies ist der historisch sein sollende Verlauf der Ereignisse, wie er aus verschiedenen, über den Krieg von 1870—71 veröffentlichten Schriften festgestellt werden konnte. Dagegen spricht sich die vom General Rivière verfasste Anklageschrift des Marschall's Bazaine über den ersten Durchburchsversuch der Französen aus Metz wie folgt aus §1.

Der Kriegsminister Graf Palikao hatte die Armee von Châlons zur Verstiskrung der Rhein-Armee bilden lassen. Nach seiner Meinung sollten beide Heere in eine Masse verschmolzen werden, um unter einem gemeinsamen Commando stark geung zu sein, die Offensiv-bewegung des Feindes zum Stehen zu bringen. Aus diesem Grunde protestirte er lebhaft gegen die Beschlüsse, welche der im Lager zu Châlons vom Kaiser präsidirte Kriegerath behuft Zurückführung der Armee von Châlons nach Paris, Ernennung des Marschall's Mac Mahon zum Commandanten derselben, des Generals Trochu zum Gouverneur der Hauptstadt etc., am 17. August gefasst hatte, indem er hierüber an dem ufmillehen Tage noch an Napoloon III. telegraphirte:

"Sire! Ich bitte Sie flehentlich, einen solchen Gedanken aufzugeben, der einem Imstichlassen der in diesem Augenblicke die Vereinigung über Verdun suchenden Armee von Metz Jeleichkömmt. In drei Tagen — am 21. August — wird die Armee von Châlons die Stärke von 85.000 Mann erreichen, ohne die 18.000 Mann vom 7. Corps Douay, das schon am 20. im Lager eintrifft. Wäre es nicht möglich, mit diesen Streitkräßten eine mächtige Diversion gegen die jetzt durch mehrere Gefeichte erschöpfen preussischen Corps zu untermehmen? W

¹) Siehe: "Rapport sur l'affaire de M. le maréchal Bazaine, ex-commaudant en chef de l'armée du Rhin, laquelle a fait l'objet de l'ordre d'informer, donné par M. le ministre de la gnerre le 7 mai 1872\*, par le général de brigade de Rivière.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Siebe Seiten 12, 13, 19 der in dieser Zeitschrift veröffentlichten Aufsätze: "Die Kriegsoperationen von der Schlacht bei Gravelotte his inclusive der Schlacht bei Sedan".

Nach dom Plane Palikao's ware die Armee von Châlons, wenn sie sich am 21. August in Marsch gesetzt hätte, am 25 in der Umgebung von Verdun eingetroffen, würde am 26. geschlagen und ihre Vereinigung mit den unter Marschall Bazaine stehenden Streitkräften bewirkt haben. Kaiser Napoleon erklärte sich mit der Meinung des Kriegsministers Grafen Palikao über den zu befolgenden Kriegsplan einverstanden, indem er ihm am 18. um 9 Uhr 14 Minuten Morgens telographisch antwortete, dass er seine Anschauungen theile-

Am nämlichen Tage, gegen 10 Uhr Morgens, kam der Major Magnan von Metz in Châlons an, um dem Kaiser einen Bericht vom Marschall Bazaine über die Lage des Heeros zu übergebon und ihm Rechenschaft über die letzten Ereignisse abzulegen. Diese Sendung des Adjutanten Bazaine's wurde in Folge eines Telegrammwechsels zwischen Châlons und Metz veranlasst. Kaisor Napoloon, welcher über die Schlacht bei Vionville am 16. und die Bewegungen der Heere nach derselben entweder nur dürftig informirt, oder aber falsch berichtet worden war, liess folgende, höchst bezeichnende Depesche nach Metz abgehen:

"Sagen Sie mir die Wahrheit über unsere Lago, damit ich hier mein Benehmen darnach richten könne; antworten Sie mir in Chiffern!" Bazaine erwiderte darauf: "Im Momente, als ich Ihre Depesche erhielt, schrieb ich Euer Majestät. Major Magnan reist diesen Abend ab, um Ihnen einen Brief zu überbringen und mündlich Auskünfte

über Details zu ertheilen, die im Briefe nicht enthalten sind."

Major Magnan gab über seine Mission Folgendes zu Protocoll: "Der Gedanke des Marschalls Bazaine war immer der nämliche; er beabsichtigte am 17. Abends noch seinen Rückzug über Verdun zu bewerkstelligen, so gefährlich ihm auch diese Operation zu sein schien. Marschall Bazaine hatte mir nicht den Auftrag gogeben, dem Kaiser die von ihm einzuschlagende Marschrichtung in absoluter Weise zu bezeichnen, da er in dieser Beziehung keinen unabänderlichen Entschluss noch gefasst hatte; aber er befahl mir sowohl, als dem Intendanten Preval, so gut als möglich alle Trains, die sich auf der Ardennen-Linie mit der Bestimmung, zur Armee zu stossen, bewegen dürften gegen die Grenzfestungen (Montmedy, Thionville) zu dirigiren."

Intendant Preval sagte wieder aus: "Der Marschall Bazaine theilte mir sein Vorhaben, gegen Norden zu rücken, mit; er schrieb mir vor, über Thionville nach Châlons mich zu begeben und Alles, was ich an Brot und Zwieback unterwegs antreffe, mit aller Schnelligkeit zur Verpflegung der Armee nach Motz zu sonden, ohne jedoch die festen Plätze ganz zu entblösen. Gleichzeitig bezeichnete er Longuyon als den Mittelpunkt der neuen Verproviantirung und gab mir die Vollmacht, die zur Vereinigung der Approvisionnements bei jenem Orte nothwendigen Befehle zu erlassen. Demzufolge expedirte ich vom

bis 20. August 1500 Kilogramm Bisquit von Charleville, 100.000 Portionen Brot von Châlons, überhanpt im Ganzen 400.000 Verpflegs-Rationen mit der Eisenbahn nach Metz."

Marschall Bazaine war also nach den Verhörr-Aussagen Magnan's nnd Preval's am 17. Angust Abends gesonnen, nicht über Verdun, sondern über Montmedy abzumarschiren, voransgesetzt, dass er über haupt von Metz abziehen wollte. Diese Absicht geht auch aus folgender Depesche an den Kaiser, dab. Metz, Ban St. Martin, 19. August, hervor: "Ich rechne immer noch, die Richtung nach Norden zu nehmen und mich nachber gegen Montmedy zu wenden, um über St. Menchould nach Chalons zu gelangen, wenn nns diese Strasse nicht verlegt wird" et

Ans den Stellungen, welche die Armee am 17. August Abends, bei Abreise Magnan's und Preval's von Metz, anf dem Plateau von Amauvillers-Rozerieulles innegehabt hatte, konnte dieselbe, wenn am 18. der Angriff unterblieben, oder die Franzosen Sieger gebieben wären, am 19. den Marseh am linken Mosel-Ufer über Montmedy antreten; die Instructionen, welche der Intendant Preval erhalten, sind mithin mehr als Vorsichtsmassregeln denn als Anzeichen nunnstösslicher Projecte zu betrachten, mu jeden Preis durchbrechen zu wollen.

Ansser dem Kaiser hatte der Major Magnan noch dem Marschall Mac Mahon Mitheilungen über die Lage der Rhein-Armee gemacht. Wenigstens ergibt sich aus einer Unterredung, welche Ronher am 21. August zu Reims mit dem Commandanten der Armee von Chälons gehabt hatte, dass dieser über die Verhältnisse in Metz genau nuterrichtet war; Mac Mahon äusserte nämlich bei jener Gelegenheit: "Bazaine hätte weder Lebensmittel noch Munition und dürre geswungen werden, zu capituliren; die Armee von Chälons würde daher zur Befreiung jener von Metz zu spät erscheinen." Da Major Magnan später gegen Schiffslieutenant Nogues in Montmedy die Bemerkung fallen liese, dass die Rhein-Armee an Allem Mangel leide und als einzige Hilfiquufle nur noch Pferdefeisch und Kartoffeln besitze, die bald auft gezehrt sein würden, so kann der Marschall jenes Geheimniss blos durch den Adultanten Bazzeinés serfahren haben.

Am 19. August nahm der Marschall Mac Mahon den von der Regentschaft in Paris entworfenen nenen Kriegsplan an, wie es der Kaiser schon Tags vorher gethan hatte, und telegraphirte hierüber dem Kriegsminister: "Sagen Sie dem Ministerrathe, dass ich Alles anwenden werde, um mich mit Bazaine zu vereinigen" (nämlich bei Verdun?). Am 20. August liess er folgendes Telegramm gleichfalls nach Paris abgehen: "Die mir zugegangenen Nachrichten besagen, dass die drei feindlichen Heere in der Weise aufgestellt sind, um Bazaine die Strassen von Briey, Verdun und St. Mihiel zu verlegen. Da mir die Rückrugsrichtung des Marschalls nicht bekannt ist, so

denke ich, obgleich ich sehon heute marschbereit bin, so lange im Lager zu bleiben, bis ich die von Bazaine eingeschlagene Direction erfahre — sei es gegen Norden, sei es gegen Süden."

Am 20. gegen Mittag kamen Nachrichten, dass Streifparteien der deutschen Armee, 40 Kilometer (bei seehs Midlen) von Chilome entfernt ständen. Diese Nähe des Feindes gab der Befürchtung Raum, dass derselbe am nächsten Tage schon zum Angriff schreiten könnte, und so entschloss sich denn der Marschall Mac Mahon zum Marsch nach Reims, dies mittels folgender Depesche vom 20, 4 Uhr Nachmittags, nach Paris bekannt gebend: "Ich rüteke megen nach Reims; sollte Bazaine nach Norden durchbrechen, so kann ich ihm von dort leichter zu Hilfe eilen; wenn er aber den Durchbruch nach Staden bewirkt, so kann ich ihm bei der grossen Entfernung zwischen uns beiden ohnehin nicht von Nutzen sein."

Am 21. erreichte die Armee Reims, und es ward hier trotz der Vorstellungen des Herrn Rouher unabinderlich festgesetzt, dass für den Fall, als am nächsten Tage keine weitern Nachrichten von Bazaine anlangten, der March auf Paris angetreten werdem wirde. Demzufolge wurde am 22. der Befehl zur Bewegung gegen die Hauptstadt er-lassen; da traf um 10 Uhr Morgens die vom 19. datirte Depesche Bazaine's ein, welche der Kaiser sofort dem Marchall Mac Mahon einhändigen liess. Nach Empfang dieses Schriftstückes wurden die Dispositionen für den 23. zur Vorrückung in östlicher Richtung gegeben, und der Kriegsminister Palikao hievon mittels folgenden Telegrammes in Kenntniss gesetzt: "Der Marschall Bazaine schreibt vom 19., dass er noch immer darauf rechnet, seine Rückzugsbewegung über Montmedy zu bewirken; dem entsprechend treffe ich meine Anordnungen 194.

<sup>1)</sup> Über die Unterredung mit Rouber im Hauptquartier Courcelles bei Reims, am 21. Angust machte der Marschall Mac Mahon folgende Anguben:

<sup>&</sup>quot;Lich settst dem Herrn Rocher in Orgenwart des Kaleers auseinander, dass ich die Armes von Châlom nicht für fühlt platte, sich inmitten umbererer fielde lichen Armesen bloastellen zu können; dass die dem Marchall Bazaine bei Mett entgegenstehenden Streithräfte aus mehr als 20,000 Mann in setzen; dass ein vom Kronprinsen von Sachem befehligtes Herr von 80,000 Mann in der Richtung von 180,000 Mann in Vittry eingestreffen seit, den Marsch gegen Orden würde daber ein Masgeschich beachlissen. Die Arme Bazaine kann geschligen werfein, und er Mäsgeschich beachlissen. Die Arme Bazaine kann geschligen werfein, und er richtien, welches hinlingliche Cadres zur Organisation einer Armes von 280,000 his

Diese Anssage steht mit der folgenden Depesche des Marschall's Mac Mahon sin den Kriegsminister ddo. Le Chêne, 27. August, 8½ Uhr Abends, wicht im Einklauge;

<sup>&</sup>quot;Die I. und II. dentsche Armee, mehr als 100.000 Mann, hlokiren Metz, besonders anf linkem Mosel-Ufer; eine auf 50.000 Mann geschätzte Streitmacht soll das rechte Ufer der Mosel besetzt halten, um meinen Marsch auf Metz sn hindern.

Major Magnan war am 18. August, 12 Uhr 45 Minuten Mittags, mit Instructionen vom Kaiser und Marschall Mac Mahon von Châlons nach Metz abgereist. Er schlug jedoch die kürzeste Route nicht ein. um sich der wichtigen Aufträge so schnell als möglich zu entledigen und den Marschall Bazaine über die Sachverhältnisse aufzuklären, sondern begab sich nach Hayange, sieben Kilometer von Thionville entfernt, wo er um 9 Uhr Abends ankam und Befehle ertheilte, alle ankommenden Trains bei Hayange halten zu lassen. Von hier aus setzte Magnan sodann seine Inspicirungs-Reise nach dem 132 Kilometer entlegenen Charleville bei Mezières fort, welche Stadt er am 19. um 4 Uhr 5 Minuten Morgens erreichte und in Begleitung des Intendanten Preval um 11 Uhr Vormittags wieder verliess. Bei seiner Ankunft in Thionville, um 2 Uhr 40 Minuten Nachmittags des 19. August's, brachte er in Erfahrung, dass die während des ganzen Vormittags frei gewesene Eisenbahn nach Metz seit 1 Uhr Nachmittags unterbrochen sei. Nach Rücksprache mit dem Festungs - Commandanten. Obersten Turnier, kehrte der Major Magnan von Thionville nach Montmedy zurück und hatte hier am 20. mit dem zum Commandanten des Genie-Corps der Armee von Metz ernannten General Dejean, wie dem General-Intendanten Wolff, welche beide von Verdun gekommen waren, um ihre Reise nach Metz fortzusetzen, Besprechungen, deren Ergebniss folgendes, am 20. um 11 Uhr 4 Minuten Vormittags an den Festungs - Commandanten von Verdun abgelassenes Telegramm war:

"Dirigiren Sie segleich alle Lebensmittel und Schlachtvieh-Transporte nach Montmedy; lassen Sie die mit Verpflegs-Artiklen beladenen Waggons, dann sämmliche Munition nach Reims abgehen! Unsere Nachrichten sind derart, dass wir die Opportunität dieser Massregel nicht in Zweifel setzen."

Major Magnan hatte schon am 19. in einem längeren Schreiben dem Kriegsminister gemeldet, dass Charleville ein grosser Verproviantirungs-Mittelpunkt der Rhein Armee werden würde, deren Object noch immer die Strasse von Thionville nach Verdun sei.

Man begnügte sich nicht allein mit der Sicherstellung der Verpflegung auf der Ardennen-Linie für die Armee von Metz, sondern man bereitete dort auch Alles behufs Vereinigung der beiden Heere vor.

Intendant Preval ordnete am Morgen des 19. von Charleville aus den Ankauf von Proviant, wie die Erzeugung von grossen Quan-

Nachrichten verlanten, dass die Armee des Kronprinzen von Preussen heute mit 50.000 Mann gegen die Ardennen vorgeht" etc.

Siehe: Die Kriegsoperationen von der Schlacht bei Gravelotte bis inclusive der Schlacht bei Gravelotte der Schlacht bei Sedan. pag. 51; dann: "Rapport fat au nom de la commission d'enquête, chargée d'examiner les actes du gouvernement de la defénse nationale, par Mr. Saint Marc-Girardin."

tititon Brotes in der Umgebung sowohl, als in Belgien an. Der Kriegsminister Graf Palikao liess wieder 1,800.000 Rationen, dann grosse Munitions-Transporte auf die Linie Montmedy-Thionville schaffen und gab den Commandanten letterere Festung die Weisung (19. um 7 Uhr Abenda), die Minenkammern auf der Bahn Mezieres-Thionville nicht zu laden, damit feindliche Streif-Corps sie nicht zünden können. Am 20. um 12 Uhr 50 Minuten Nachts setzte Palikao den Marschall Bazaine von den getroffenen Anstalten zur Ermöglichung und Beschleunigung des Rückzuges seiner Armee auf der Ardennen-Strasse in Kenntniss.

Während dies nördlich von Metz in der Festungszone der Nordgrenze sich ereignete, sandte der Marschall Bazaine am 20. August

folgende drei Depeschen ab:

An den Marschall Mac Mahon: "Ich habe Stellung bei Metz nehmen müssen, um den Truppen Ruhe zn gewähren und sie mit Lebensmitteln und Munition wieder zu versorgen. Um mich horum verstürkt sich der Feind immer mehr, und werde ich höchst wahrschnilich, um zu Ihnen zu stossen, der Linie der Nordfestungen folgen und Ihnen von meinem Marsche Kenntniss geben, wenn ich überhaupt, ohne das Heer bloszustellen, denselben unternehmen kann."

An den Kaiser: "Meine Truppen haben dieselben Stellungen inne. Der Feind scheint Batterien zu bauen, die seiner Einschliessung als Stütze dienen sollen; er empfängt fortwährend Verstürkungen. General Marguenat ist am 16. getödtet; wir haben über 16.000 Verwundete in

der Festung."

An den Kriegsminister: "Wir stehen bei Metz, um uns mit Lebensmitteln und Munition wieder zu versorgen. Der Feind verstürkt sich fortwährend und scheint nas einschliessen zu wollen. Ich schrieb dem Kaiser, der Ihnen meinen Brief mittheilen wird. Ich erhielt Depeschen vom Marschall Mac Mahon, welche ich durch Mittheilung dessen beantwortete, was ich in einigen Tagen zu unternehmen gedenke <sup>514</sup>.

Der Unterschied zwischen diesen, den nämlichen Gegenstand behandelnden drei Depeschen ist anffällig. Das an Marschall Mac Mahon gerichtete Schriftstück enthält einen förmlichen Vorbehalt, welcher die Bewegungen der Armee von Châlons zum Stehen bringen und die Ansführung der im Montmedy zu betreibenden Vorbereitungen gänzlich einstellen oder mindestens verzögern konnte.

Die Depesche an den Kaiser Napoleon erhielt dieser am 21. um 2 Uhr 12 Minnten Nachmittags; jene an Palikao kam diesem an demselben Tage um 2 Uhr 20 Minuten Nachmittags zu; die Depesche an

<sup>1)</sup> Obige Depesche des Marschalls Bazaine an den Kriegsminister ist nicht in der Vertheitigungsschrift des Ober-Befehlshabers der Rhein-Armee: "L'armée du Rhin du 12 août au 28 octobre" enthalten.

Marschall Mac Mahon gelangte niemals an ihre Bestimmung, da sie vom Obersten Stoffel, Chef des Kundschaftweense bei der Armee von Châlons, unterschlagen sein sollte. Mac Mahon und die Officiere seines Generalstabes behaupten, dass sie nicht allein die Depesche des Marschalls Bazaine nicht erhalten, sondern dass auch der Kaiser von dem ihm zugekommenen Berichte des Commandanten der Rhein-Armee niemals Erwähnung gethan habe. Napoleen III. sell blos gesprichtweise den Tod des Generals Marguenat berührt haben, von dem er durch die Depesche Bazaine's in Kenntniss gelangt war.

Auf das Befragen, ob Marschall Mac Mahon den Marsch auf Metz auch dann angetreten, wenn er die Depesche Bazaine's vom 19. August erhalten hätte, erwiderte derselbe, dass er wahrscheinlich selbst nach Empfang jener Zuschrift die Bewegung gegen die Mass fortzeestett haben würde. und sei es nur deshalb. um zu sehen. was

sich dort ereignet habe.

Es erheben sich nun folgende Einwürfe:

 Erhielt der Marschall Bazaine die Weisungen des Kaisers und die Informationen Mac Mahon's durch seinen Adjutanten Major Magnan?
 Schrieb er in Folge iener, den eigenen Anschauungen über

die Operations-Verhältnisse enigegengestetten Instructionen, die Ober citiren drei Depeschen vom 19. August an den Kaiser, den Marschall Mac Mahon und den Kriegsminister, obleiche re niemals die Absicht gehabt hatte — weder am 14. noch am 16. und 17. August — mit der Armee von Metz sich zu entferene?

3. Vernichtete der Oberst Stoffel die Depesche Bazaine's vom

19. an Mac Mahon im Auftrage des Kaisers oder nicht?

Es ist erwiesen, dass der Marschall Bazaine von dem Abgehen seines Adjutanten durch den Secretär des Kaisers, Herrn Pietri, mittels folgenden Telegramms vom 18. benachrichtigt worden war: "Major Magnan ist von Châlons über Reims und Thiouville nach Metz abgereist und wird diesen Abend dort eintreffen."

Zahlreiche Emisstre wurden nach Metz gesendet, um deu Höchst-Commandirenden der Rhein-Armeo von der Lage in Kenntniss zu setzen. Nicht allein die Kaiserin und der Kriegsminister liessen Boten abgehen, sondern es wurden noch von verschiedenen Punkten der Ardennen-Linie von General Dejean, General-Intendant Wolff, Intendant Preval, Oberst Turnier, Major Magnan, Generalstabs-Hauptmann Vosseur ete. Kundschafter mit Depeschen nach Metz gesand.

Major Magnan hatte sich erst am 21. oder 22. August mit Oberst Turnier in Correspondenz gesetzt, um dem Marschall Bazaine Depeschen zu übermitteln und dem Festungs-Commandanten von Thionville die aus Metz kommenden Nachrichten wieder mitzutheilen. In Folge dessen waren Emisskre nicht nur am 19. August um 8 Uhr und am 20. um 8 und 9 Uhr Morgens, sondern auch am 21. und 22. von Thionville nach Metz und wieder zurück gegangen. Es ist nicht unwahrscheimlich, dass der Major Magnan durch diese Boten die ihm in Chilons zu Theil gewordenen Instructionen und noch andere Mittheilungen dem Marchall Baraine hatte zukommen lassen, da dieser am 20. August durch dieselben die drei Depeschen an Kaiser, Mac Mahon und Kriegminister nach Thionville expedirt hatte. Hier soll noch bemerkt werden, dass der Oberst Turnier in einem vom 20. datirten Briefe den General Coffinières in Metz benachrichtigte, dass der Adjutant des Marschalls, Major Magnan, auf dessen Befehle in Montmedy warte.

Weder die Regierung in Paris, noch der Kaiser und der Marschall Mac Mahon konnten etwas von Metz und der darin eingeschlossenen Armee in Erfahrung bringen. Am 22. August, 12 Uhr 20 Minuten Vormittags, schrieb der Minister des Innern an die Präfecten: "Die Regierung hat in Folge Unterbrechung der telegraphischen Verbindung seit zwei Tagen keine Nachrichten von der Rhein-Armee erhalten; sie denkt daher, dass der vom Marzhall Bazsine festgestelle

Plan znr Ausführung noch nicht reif ist."

Oberst Stoffel, Abtheilungs-Chef des Kundschaftswesens im Haupt-quartier Mac Mahon's hatte von Paris zwei Polizei-Agenten, Namess Rabasse und Mies zur Armee berufen, die in der Nacht vom 18. zum 19. Angust in Châlons eintrafen. Von hier aus begaben sich dieselben im Auftrage des Marschalls über Mezières, Charloville, Carignan nach Longwy, um nach Metz zu gelangen und Nachrichten über die Rhein-Armee zurückzubringen, wollt: ihmen eine Belohnung von 25.000 Francs versprochen wurde. Am 22. August in Longwy angekommen, übergab der Festungs-Commandant Oberst Massaroli den beiden Agenten die drei vom Marschall Bazaines am 20. nach Thionville übersandten und von hier behürß Weiterbeförderung ihm zugestellten Depeschen an den Kaiser, den Kriegsminister und den Marschall Mac Mahon zur Besorgung. Um so schnell als möglich dieser Aufforderung nachzukommen, wurde die an Marschall Mac Mahon gerichtete Depesche in dessen Hauptquarteir sogleich wie folgt abtelegraphit:

"Longwy, am 22. August, 4 Uhr 50 Minuten Nachmittags. Dupplicat. Die delegirten Inspectoren des Generalstabes an Oberst

Stoffel:

"Ich habe Stellung bei Metz nehmen müssen, um den Truppen Ruhe zu gewähren und sie mit Lebensmitteln und Munition zu versorgen" etc.

"Der Festungs-Commandant von Thionville:

"Wir befinden uns im Besitze des Originals, so wie der vom Obersten Massaroli, Festungs-Commandanten in Longwy, gleichzeitig an den Kaiser übersandten Depeschen, welche die vom Marschall Bazaine besetzt haltenden Stellungen zu erkennen geben. Sollen wir zurückkehren? Umgehende Antwort" "gez. Rabasse und Mies."

Nach eingegangener Bestätigung im telegraphischen Wege, dass obige Depesche im Hauptquartier des Marschalls Mac Mahon eingetroffen sei, setzten die beiden Agenten ihre Reise von Longwy über Belgien zur Armee fort, kamen im Hauptquartier zu Rethel am 26. August 1 Uhr Nachts an und übergaben ihre Papiere sogleich dem Obersten d'Abzac, Adjutanten des Marschalls Mac Mahon, worauf ihnen jener sagte, der Inhalt der Depeschen wäre durch den Telegraphen bereits seit zwei Tagen bekannt. Um 8 Uhr Früh verfügten sich Rabasse und Mies zum Obersten Stoffel behufs Berichterstattung und übergaben ihm bei dieser Gelegenheit ein Empfehlungsschreiben vom Obersten Massaroli für den Emissär Guyard, welcher die Depeschen Bazaine's von Metz nach Thionville gebracht hatte. Oberst Stoffel bemerkte, die ihm eingehändigten Documente in den Rock steckend, er werde dieselben zum Marschall tragen, gab den beiden Agenten, da sie nur einen Theil der ihnen übertragenen Mission erfüllt hatten, 900 Francs und hiess sie die Rückreise nach Paris antreten.

Weder Oberst d'Abzac, der von Rabasse und Mies im Zeugensale zu Trianon wieder crkannt wurde, noch Oberst Stoffe wollen
trotz wiederholter und beharrlicher Behauptung der beiden Agenten,
die in Rede stchenden Depeschen übergeben zu haben, und ungeachtet ihrer Erzihlung der Einzelheiten während des Actes, die Übernahme oder auch nur die Einsichsnahme der Documente zugeben,
und doch gestehen beide, dass sie mit den Agenten in Rethel Rucksprache gepflögen hitten. Was mag wohl die Ursache dieses hartnickigen Leugenens sein? Marschall Mac Mahon schlutz gleichfalle
Gedächnissschwäche vor und will von den Depeschen keine Kenntniss besitzen <sup>5</sup>).

Am 23. Nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr übergab ein bürgerlicher Eilbote dem Obersten Lewal eine in Cigarrettenform gerollte Depesche, die sofort dem Marschall zugestellt wurde. Dieses Schriftstück war der Bericht des Marschall's Mac Mahon aus Reims vom 22. August, welcher lautete: "Ich habe Ihre Depesche vom 19. d. erhalten, befinde mich in Reims und rücke in Direction von Montmedy vor. Übermorgen treffe ich an der Aisne ein und werde von dort aus nach Unstinden handeln, um Ihnen zu Hilfe zu kommen.<sup>4</sup>

Marschall Bazaine las diese Zuschrift dem Obersten Lewal laut vor. Da dieser die Stellungen der drei feindlichen Heere zur Zeit genau kannte, so war er von der Gefahr betroffen, in welcher die in

Oherst Stoffel war während mehrerer Jahre der Militär-Attaché Frankreichs in Berlin.

der Flanke von überlegenen Streitkräften angegriffen werden könnende Armee von Châlons schwebte, und sagte demzufolge dem Höchst-Commandirenden: "Herr Marschall! Wir müssen sogleich abmarschiren." "Auf der Stelle, d. h. in Kurzem," entgegnete Bazaine, worauf Lewal replicirte: "Ich wollte sagen morgen." Bazaine hob darauf die Nothwendigkeit der Verproviantirung mit Lebensmitteln und Munition hervor, welche einige Tage in Anspruch nehmen dürfte. Dessenungeachtet bestand Lewal auf der augenblicklichen Ausführung der Operation, indem er sich bemühte, die Dringlichkeit des Aufbruches klarzulegen, und stellte dann die Bitte, die Bagagen ganz zurückzulassen. Am Schlusse der Unterredung bemerkte der Marschall, dass er den Obersten Lewal rufen würde, so wie sich der Anlass böte, die Ausfallsbewegung zu studiren. Letzterer beeilte sich nun, dem Chef der Operations-Kanzlei, Obersten Andlau, dann den Marschall Canrobert, dessen Adjutant er im Feldzuge von 1859 in Italien war, den mit dem Oberbefehlshaber gehabten Dialog mitzutheilen 1).

Marschall Bazaine leugnet mit aller Entschiedenheit den Empfang obiger Depesche Mac Mahon's vom 21. August und behauptet fest, dass die am 23. ihm zugekommene Depesche iene gewesen sei, welche der Commandant der Armee von Châlons am 19. August 3 Uhr 35 Minuten Abends geschrieben hätte, und die erst am 20., 11 Uhr 35 Minuten Morgens abgegangen wäre; ihr Inhalt lautete: "Wenn Sie, wie ich glaube, in allernächster Zeit zum Rückzug gezwungen werden, so weiss ich bei dem Abstande zwischen uns beiden nicht, wie ich Ihnen, ohne Paris ungedeckt zu lassen, zu Hilfe kommen soll. Falls Sie anders darüber urtheilen, so lassen Sie mich es wissen\*)".

Der Capitan Mornay-Soult, gewesener Ordonnanz-Officier Bazaine's, bestätigt die Angaben des Marschall's.

"Ich erinnere mich," sagt Bazaine, "keiner am 22. oder 23. August mir übergebenen Depesche, welche den Marsch des Marschalls Mac Mahon behandelt hätte und verharre dabei, dass der Oberst Lewal die Depesche vom 19., welche mir an einem jener beiden Tage eingehändigt ward, mit der Depesche vom 22., die mir erst am 29. August zugieng, verwechselt habe. Ich benütze zugleich diese Gelegenheit, die Erklärung abzugeben, dass, selbst dann, wenn eine solche Depesche mir unter dem Titel von Nachrichten zugestellt worden ware, sie für mich - da jene Mittheilung eben vom Marschall Mac Mahon

<sup>1)</sup> Marschall Canrobert gah in seinem Verhöre an, dass er in einer Unterredning mit Marschall Bazaine während ihrer Kriegsgefangenschaft in Cassel diesen gefragt, warum er am 26. August den Durchbruch aus Metz nicht versucht hatte, da er doch von den Bewegungen Mac Mahon's informirt war. Bazaine hätte hierauf anf das hestimmteste erklärt, dass er zu jener Zeit nicht einmal von der Existenz der Armee von Châlons etwas gewusst habe.

<sup>1)</sup> Siehe: \_L'armée dn Rhin dn 12 août an 28 octobre", par le maréchal Bazaine.

nicht herrührte — nicht genug Autorität gehabt hätte, ein Heer in Operationen zu verwickeln, welches in Folge verlustreicher Kämpfe in seinen Cadres stark erschitttert war und sich reconstituite. Ich würde dies nur dann gethan haben, wenn mir die vom Marschall Mac Mahon ausgeführten Bewegungen in positiver Weise bekannt geworden wären.

Die Auklagesehrift hat indessen constatirt, dass die Depesche des Man Zin nach Mac Mahon vom 19. August durch dem Waldhüter Dochu am Zin nach Metz gebracht und sogleich durch den Telegraphen-Director Vasselais dem Marschall Bazaine übergeben worden war. Letzterer hatte die darauf zu ertheilende Antwort eigenhändig auf das Original niedergesehrieben und das Datum vom 20. August beigesetzt. Nach gemachter Abschrift wurde diese Erwiderung durch Emissär Plahaut sofort nach Thionville hinausgetragen. Übrigens war die Depesche Mac Mahon's vom 19. in Chiffern, jene vom 21. in Buchstaben verfasst; Bazaine konnte also nur letztere am 23. August als Cigarette gerollt, empfangen, und dem Obersten Lewal augenblicklich vorgelesen haben <sup>4</sup>).

Nach Erhalt der Depesche Mac Mahon's und Unterredung mit Oberst Lowal ordnete der Marschall Bazsine am 23. August die Reduction der Bagagen, wegen demaschst von der Armee zu unternehmender Operationen an, erliess am 24. neue instructionen in deuselben Sinne, stellte einen Park fitr das 6. Corps zusammen, formirte ein Cavallorie-Corps unter Befehl des Generals Desvaux und gabendlich die Marsch-Ordre für den 26. August

An diesem Tage hielt man in Montmedy, we man von den Intentionen Bazaine's am besten unterrichtet war, den Durchbruch der Rhein-Armee durch das Einschliessungsheer nach einer grossen Schlacht für gewiss.

General-Intendant Wolff sagte in dieser Beziehung aus: "Ich kaan es nicht vergessen, dass ich wihrend des ganzen 26. Augst auf der Lauer gestanden habe, die Ankunft der Armee erwartend. Aus der Mission des Intendanten Preval, welcher direct vom Marschall Bazaine zur Sieherstellung der Verpflegung auf der Ardenmen-Linie für die ven ihm befehligten Streitkräfte nach Montmedy geschickt und von mir im Lager von Challons angewissen worden war, den Proviant auch für die Armee des Marschalf's Mac Mahon für den 26. auf denselben Punkte bereit zu halben, sehloss ich auf die Ver-

¹) Die Oberste Lewal nnd Andlau, Chefs des Kundschaftswesens und der Operationskanzlei im Hauptquartier des Marschalls Bazaine, bestanden bei ihrer Confrontation mit diesem daranf, dass er die Depesche Mac Mahon's vom 19. Angust am 23. erhalten und dem Obersten Lewal vorgelesen habe.

Ohers Andlan ist der Verfasser des Buches: "Metz, campagne et négociations, par un officier supérieur de l'armée du Rhin, welchem General Rivière den grössten Theil des Beweismaterials unr Zusammenstellung der Anklageschrift Bazaine's entlehnt hat.

einigung der beiden Heere an diesem Tage. In Folge dessen telegraphirte ich am 25. August, 7 Uhr 15 Minuten Morgens, an den Militär-Unter-Intendanten zu Stenay: "Lassen Sie die Wagen mit Strob belegen, und halten Sie dieselben zur Aufsuchung von Verwundeten bereit! Erzuchen Sie die Bevölkerung, Suppe zu kochen!"

Die zwischen Marschall Bazaine und Öberst Lewal vereinbarten Dispositionen zum Durchbruch über Ste. Barbe waren am 25. August Morgens schon zu Papier gebracht und unterzeichnet, doch wurden sie erst um 10 Uhr Abends den Corps-Commandanten zugestellt, um Indiscretionen zu vermeiden und das Vorhaben den zahrleichen, die französische Armee umgebenden Spionen nicht zu verrathen. Die Dispositionen lauteten:

Das seit 22. August auf dem rechten Mosel-Ufer stehende 3. Corps liast eine Infanterie- Division (2. Castagory) bei Metz zurück, welche vor dem Fort Queuleu gegen Grigy hin Stellning nimmt. Die drei andern Divisionen, die Cavallerie und Artellierie stellen sich hinter Noisseville auf; der rechte Fügel wird etwas zurückgehalten und soll bis an die nach Saarlouis führende Strasse reichen, während der linke Flügel des Corps, auf der Höhe zwischen Mey und Nouilly, an das Gehölz von Mey sich anlehnt. Die Cavallerie-Division klärt das Terrain nach der rechten Flanke hin auf.

Das 4. Corps überschreitet die Mosel auf dem oberen der nächst der Insel Chambière errichteten Überginge und nimmt Stellung. 1800 Meter östlich des Schlosses Grimont zu beiden Seiten der Strasse nach St. Barbe, mit dem rechten Flügel in der Nähe des Geböltzes von Mey an das 3. Corps sich anschlüssend, mit dem linken Flügel 1200 Meter von Villers l'Orme abstehend. Die Cavallerie-Division wird sich vor der Front entwickeln.

Das 6. Corps bewirkt auf der andern, abwärts der Insel Chambiere geschlagenen Brücke den Uferwechsel und marschirt zwischen dem Gehölze von Grimont und dem Dorfe Villers l'Orme derart auf, dass der rechte Flügel in gleiche Höhe mit dem linken des 4. Corps zu stehen kommt, der linke Flügel aber an dem auf der Generalstabs-Karte bezeichneten trigonometrischen Höhenpunkte, 216 Meter westlich der nach Bonzouville führenden Chaussée, etwas versagt bleibt. Die Cavallerie-Division wird vor der Front aufgestellt.

Das 2. Corps marschirt beim französischen Thor in die Stadt Metz, debouchirt aus dieser beim deutsehen Thor und folgt dann der nach Saarlouis führenden Strasse, wo es sich in zweiter Linie hinter dem 3. Corps folgendermassen aufstellt: Mit dem rechten Flügel bei dem Wirthalsause Belleroris an dem Gabelpunkte der Chausséen von Saarlouis und Saarbrücken, mit dem linken Flügel auf dem oberen Rande der Schlucht von Vantoux. Die Cavallerie-Division wird in der rechten Flanke zur Aufklärung des Terrains verwendet.

Die Genie-Truppen und Reserve-Batterien folgen den Truppen

der Corps, welchen sie angehören.

Die Infanterie der Kaisergarde mit ihren Divisions- und Reserve-Batterien setzt sich zuletzt, und zwar derart in Marsch, dass sie dem 4. und 6. Corps ohne Aufenthalt in Überschreitung der Mosel-Brücken folgen könne; sie wird zwischen dem Fort St. Julien und dem Bois de Grimont beiderseit der Strasse von Bouzonville Stellung nehmen.

Die Artillerie-Reserve der Armee wird beim Übergange über die Mosel unmittelbar dem Garde-Oerps folgen, die ganze Operation des Uferwechsels aber mit dem Cavallerie-Corps abschliessen. Sowohl die Artillerie-Reserve als das Cavallerie-Corps werden sich nach Überschreitung des Plusses gegon 7½, Uhr Morgens hinter dem Plateau, rechts des Forts St. Julien, unter vollständiger Freilassung der Strasse und Were etabliren.

Der vom Armee-Hauptquartier abhängige grosse Armee-Train, dessen Bagagen und jene aller andern Corps werden nach Übergang der Truppen auf der Insel Chambière auffahren und daselbst die ferneren Befehle erwarten.

Das Hauptquartier des Marschalis wird sich im Dorfe St. Julien befinden.

Sämmtliche Corps formiren sich in zwei Treffen und halten ihre Artillerie-Reserven nebst den Genie- und Pontonnier-Truppen hinter dem zweiten Treffen, möglichst in verdeckter Aufstellung.

Ausser der bei Grigy aufzustellenden 2. Infanterie-Division haben das 3. Corps noch ein Bataillon im Monigny, das 2. Corps ein Infanterie- und ein Cavallerie-Regiment bei Longeville, das 4. Corps ein Infanterie-Regiment bei Plappeville, das 6. Corps ein Infanterie- und ein Cavallerie-Regiment bei Le Coupillon und Le Sansonnet zurückzulassen, die sich durch Recognoseirung der deutschen Vorpostenstellung im möglichst demonstratiere Weise bemerklich machen sollen.

Wie sich aus diesen Dispositionen ergibt, so waren sie blos Überganges, keineswegs aber Gefechts-Dispositionen. Der Höchst-Commandirende schien daher die Ertheilung seiner Instructionen für Vormarsch und Gefecht am Terrain selbst sich vorbehalten zu haben.

Obgleich die Anordnungen den Corps-Commandanten sehr spät mitgetheilt worden waren, so besassen doch die Chefs der verschiedenen Dienstzweige, welche der Marschall Bazaine bei Feststellung derselben zu Rathe ziehen musste, einige Zeit früher davon Kenntniss. Von Seite der Letztern wurde aber bis zur Stunde der Ausfertigung kein ernsthafter Einwand über den vom Höchst-Commandürenden gefassten Entschluss erhoben. Erst am 25. August Nachmittags erschienen die beiden Generale Coffinières und Soleille, welchen ihre hohe Stellung das Recht zu jeder beliebigen Meinungs-Ausserung einräumte, beim Marschall und thaten, nach früherem gegenseitigen Übertinkommen, Ein-

spruch gegen den besbichtigten Abzug des Heeres von Metz. Da das bei dieser Zusammenkunft geführte Gespräch officiell nicht bekannt geworden ist, so können die Darstellungen der Sachlage, wie sie vom Genie-Chef der Armee und Festungs-Commandanten von Metz, dann dem Artilleri-Chef des Heeres zum Ausdruck gebracht wurden, nicht wiedergegeben werden. Doch lassen sich ihre Beweisführungen errathen und aus jenen Erklärungen zusammenstellen, die am folgenden Tage der Eine wie der Andere im Kriegerathe des Schlosses Grimont abgaben, wo beide gemeinschaftlich sich energisch geen jeden Gedanken einer Entferung der Armee von Metz aussprachen.

Die Anwesenheit des Heeres bei Metz, bemerkte beiläufig der General Coffinières, müsse bedeutende Streitkräfte des Feindes vor dem grossen Waffenplatze festhalten. Die Deutschen würden nicht wagen, in das Innere Frankreichs vorzndringen, wenn sie ihre Operationslinien ohne Unterbrechning bedroht sähen. Der Marschall Mac Mahon würde hiedurch Zeit gewinnen, seine Armee zu reorganisiren, Paris aber seine Vertheidigungs-Anstalten zu vollenden, und im Falle einer Rückzugsbewegung des Gegners wäre die Armee in Metz im Stande, demselben furchtbare Verluste beizubringen. Obschon man in Metz eine Garnison von 19,000 Mann Linie und von 5000 Mann Nationalgarde zurücklassen wollte, so behauptete der General Coffinières dennoch, dass er nicht vermögend sei, mit einer solchen unzureichenden Macht die Festung länger als 15 Tage zu halten; ohne Gegenwart des Heeres sei es absolut unmöglich, die Forts auszubauen und zu armiren '). Bei dieser Ausführung schien dem General Coffinières ganzlich entgangen zu sein, dass mit dem Durchbruch und Abmarsch von Metz auch der grösste Theil des Einschliessungsheeres in Verfolgung der Franzosen aus der Nähe des verschanzten Lagers abgezogen, und dass vor Metz kaum das deutsche 1. Armee-Corps und die 3. Reserve-Division Kummer, oder vielleicht gar nur die letztere allein zurückgeblieben wären.

General Soleille unterstittte zuerst, den getroffenen Vereinbarungen gemäss, die Vorstellungen seines Collegen auf das Nachdrücklichste, beleuchtete hienach die Lage vom Geschtspunkte des Dienstes, welchem er vorstand, und kam dann zu dem Schlusse, dass es die hochste Unklugheit sein würde, wenn man sich mit den geringen verfügbaren Approvisionnements in's freie Feld hinnswagen wollte. Die durch die letten Kämpfe festgestellten Thatsachen und die in seinem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Am 22. August berichtete der General Soleille dem Marschall Bazaine, dass die Festung Mets an jenem Tage 531 Geschütze und an Geschossen einen mehr als genügenden Vorrath besitze etc.

Am 23. Angust meldete wieder der Marschall dem Kaiser;

schen, ebenso die Infanterie. Die Ansrüstung des Waffenplatzes Metz ist beinale vollständig\* etc.

Berichts vom 22 August enthaltenen bernhigenden Außehlüsse waren nicht geeigent, den General Soleille von der vorgefussten Meinung abzubringen und andern Sinnes werden zu lassen; er schilderte dem Marcchall die Artilleris mech zweien unvermeidlich gewordenen Sohlachten als ohne alle Ressourcen, die Armee daher ausser Meglichstet, sich dieser Waffe zu bedienen, und denzufolge von einem Missenschiche bedroht, dessen Umfang und Bedautung Niemand ermessen und bestimmen binnte. Auf diesen Einwurf hatte fliglich die Antwort erthalit werden können, dass nach den drei Schlachten bei Metz, am 14, 16. und 18. August, nech zwei Drittheile der Approvisionnemants in den Munitionskarren gebüsen, und dass nan sieher war, in Thionville einen Minntion gedeckt haben würde ').

Marschall Bazaine gab den Einwendungen der beiden Generale Coffinières und Soleille keine Folge; er setzte denselben auseinander, dass es ihm umnöglich sei, seinen Vorsatz nicht in Ausführung zur bringen. Bei diesem Anlasse erwähnte der Höchst-Commandirende auch der ihm vom Marschall Mac Mahon am 23. sugekommenen Deposche und des Berichtes an den Kaiser vom selben Tage. Die beiden in Opposition sich setzenden Generale begangten sich jedoch mit dem erhaltenen Bescheide nicht, sondern redigirten, behuft Deckung der eigenen Person vor jeder Verantwortlichkeit, gemeinschaftlich eine Note, die noch ein dritter, in das Geheimniss eingeweihter Staboofficier oder General unterzeichnete und übergaben dieselbe am 26. Morgens dem Oberbefalbaber. Die letzten Ereignisse hatten den Marschall in eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) General Coffinières gab in seinem Verhör über die Begegnung mit Marschall Bazaine folgende Anfschlüsse:

düstere Gemüthststimmung versetzt, das Vorhalten künftiger Niederlagen seine Unantschlossenkeit und Wankenfulfigkeit gesteigert. Es war also natürlich, dass die überreichte Note einen tiefen Eindruck hervorbringen und ihn in dem gefassten Eatschlusse gewaltig erschitten musste; doch wollte er die zum Beginne der Durchbruchsschitten musste; doch wollte er die zum Beginne der Durchbruchsschitten musste; doch wollte er die zum Beginne der Durchbruchssondern wählte einen Ausweg.

In dem Momente, als die Truppen überall schon in Bewegung sich befanden, meldete sich der General Coffinières, zum dritten Male binnen weniger als 24 Stunden, beim Marschall Bazaine und beharrte mit aller Entschiedenheit, Kraft und Überredung auf der Nothwendigkeit des Bleibens bei Metz. Durch die während der Nacht angestellten Betrachtungen und die Schwierigkeiten, die man ihm in Betreff der in Ausführung begriffenen Operation gezeigt, noch verwirrt, gab der Höchst-Commandirende den ihm ertheilten verhängnissvollen Rathschlägen nach, besass jedoch nicht den Muth, der sich vollziehenden Bewegung sogleich Einhalt zu gebieten, um nicht das Odium und die Lächerlichkeit einer solchen Verfügung auf sich zu laden. Er eignete sich daher die Initiative einer Taktik an, zu der er auch in Zukunft bei allen kritischen Verhältnissen die Zuflucht nahm, und beschloss, die Frage einem Kriegsrathe zur Prüfung und Entscheidung vorzulegen. an dem die Corps-Commandanten, dann die Chefs der verschiedenen Waffen theilnehmen sollten. Ihrer Zustimmung zu seinen Vorschlägen im Voraus versichert, contremandirte der Marschall Bazaine schon um 8 Uhr Früh die von ihm persönlich abhängigen Massregeln, behielt das Garde-Corps in seinem Hauptquartier, liess seine eigenen Bagagen wieder abladen und benachrichtigte seine Umgebung, dass er sich nach Ban St. Martin zurückbegeben werde.

Um 9 Uhr Morgens war diese fatale Neuigkeit ruchbar geworden; ein Officier des Generalstabes, den sein Dienst zum Marschall berufen, hatte sie verbreitet; dem allgemeinen Unglauben stellte er unzweifelhafte Beweise entgegen. Dies war gerade die Stunde, in welcher der Generalstab nach dem Befehle marschfertig zu sein hatte; dessen Pferde waren daher gezäumt. - man wartete auf das Zeichen zum Abgehen. denn der Augenblick war da, wo der grösste Theil der Truppen schon in Position sein sellte; es musste sehin rasch gehandelt werden, damit der Feind keine Zeit zur Concentrirung seiner Kräfte auf dem Angriffspunkte gewänne, da ihm dieser nicht mehr verborgen bleiben konnte. Der beim Abmarsch sich manifestirende Aufenthalt bestätigte nur zu sehr die Richtigkeit der vom Generalstabs-Officier ausgestreuten Gerüchte und als man endlich den Höchst-Commandirenden erst um 1/, 11 Uhr zu Pferde steigen und langsamen Schrittes auf die Höhe von St. Julien reiten sah, da gab es keine denkbaren Zweifel mehr über seine Absicht, und die Enttäuschung und Entmuthigung waren allgemein.

In einem in Strömen sich ergiessenden Regen begab sich der Marnchall Bazaine von St. Julien nach dem Schlosse Grimont, wo inzwischen sämmtliche Corps-Commandanten, dann die Befehlshaber der Specialwaffen versammelt waren; der General Bourbaki fehlte allein, da er zur Zeit den vom Höcht-Commandirenden während seines Rittes nach Grimont gegebenen Gegenbefehl zur Einstellung des Überganges des Garde-Corps und der Armee-Artilleriereserve auf das rechte Mosel-Ufer in Vollzug zu setzen hatte; sein Ankommen wurde nicht abgewartet; man eröffnete sogleich die Sitzung, — es schlug 2 Uhr Nachmittags.

Marschall Bazaine setzte in einigen Worten die Lage auseinander, ohne jedoch vorgreifende Antrage zu stellen, that aber weder des Vormarsches der Armee von Chalons gegen Metz, noch des dem Marschall Mac Mahon bei Montmedy gegebenen Rendez-vous irgend Erwähnung. Auch die Generale Coffiniers und Soleille, welche von diesen Thatsachen und der Depesche Mac Mahon's vom 21. August in Kenntniss waren, giengen darüber stillschweigend hinweg. Bazaine ertheilte zuerst dem General Soleille das Wort zur Klarlegung der Lage und erklärte im Vorhinein, dass er sich zu dessen Auffassung hinneige.

General Soleille, Commandant der Artillerie der Armee, sagte:

"Was in gogenwärtiger Lage zunächst in's Auge springt, ist die Übereinstimmung der heute bestehenden Verhältnisse mit denen des Hoeres im Jahre 1814. Zu jener Zeit hatte die Armee der Verbundeten in der That schon Verdun überschritten und rückte auf Paris, wie es heute das deutsche Heer that. Kaiser Napoleon I hatte den Gedanken, die Festungsbesatzungen der Nordgrenze zu vereinigen und sich länge der Grenze auf die Verbindungen des Feindes zu werfen, während die Armee der Allüften durch die Vertheidigungs-Arbeiten, deren Ausführung er um Paris angeordnet, aufgehalten werden sollte; doch war Paris keine Festung, und so konnte der Plan des Kaisers nicht verwirklicht werden."

"Heute ist dieser Plan unter allen Voraussetzungen leicht ausführbar. Paris ist von einem doppelten Gürtel bastionitrer Fronten und Forts umgeben, und die Festsetzung des Rheinheeres an der Greuze, gerade im Bereich der Verbindungen der preussischen Armee, mus, wie sich behaupten lässt, ganz besonders den Feinb beurrhüjgen."

"Dem Rhein-Heer fällt somit eine bedeutende Rolle zu, und diese kricerische Rolle kann und soll heute gewiss eine politische werden. Metz ist thatstehlich nicht nur ein grosser Waffenplatz, sondern zumal auch die Hauptstadt Lothringens. Wenn man annimmt, dass ein fortgesetzt widriges Geschick unserer Waffen die Regierung mit Prussen zu unterhandeln zwinge, so müssen der Besitz von Metz und die Anwesenbeit der Armee

in dem verschanzten Lager, welches wir inne haben, sehr schwer in die Wagschale der zu treffenden Entschliessungen fallen und wahrscheinlich Frankreich den Besitz Lothringens erhalten. Man darf sich übrigens darüber nicht täuschen, dass das Rheinheer nur für eine Schlacht Munition hat, und dessen Vorräthe unmöglich von Neuem aus den Beständen des Platzes erganzt werden können. Einen Kampf zum Durchbruch der feindlichen Linien wagen und einen Marsch nach Paris oder einem andern Punkte unternehmen, müsste uns nach Verbrauch der Munition in die Lage bringen, inmitten der preussischen Streitkräfte, die uns umstellen und hetzen würden, wie eine Meute Hunde den Hirsch, entwaffnet zu werden und den Ruhm unserer Armee solcherart in bedenklichster Weise bloszustellen. Bleiben wir dagegen in den von uns besetzten Linien, so halten wir das Heer mit allen seinen Gefechtsmitteln unversehrt, bedrohen beständig die Verbindungen der feindlichen Armee, die ja eine Schlappe im Innern Frankreich's erleiden und sich genöthigt sehen könnte, den Rückzug anzutreten und auf ihre Operationslinie zurückzuweichen."

"Wir sind im Stande, eine rückgängige Bewegung der Preussen in ein grosses Unglück zu verwandeln und dem Lande für alle Fälle

eine mächtige Bürgschaft zu gewähren."

"Das Heer soll deshalb nicht unthätig bleiben: es kann häufige Vorstösse auf dem Umfange der feindlichen Einschliessung machen, der nicht weniger denn 50,000 Meter beträgt, es theile empfindliche Schläge aus, beunruhige den Gegner, werfe dessen Arbeiten über den Haufen, fange seine Zuführen ab und unterbreche endlich dessen Verbindungen. Solche Bewegungen würden die Tüchtigkeit der Armee verbürgen, den Solchaten in Athem halten und selbst dem Gesundheitszustande förderlich sein."

General Frossard, Commandant des 2. Corps:

"General Frossard ist durchaus gleicher Ansicht mit General Soleille. Er fügte hinzu, dass das Rhein-Heer, wie die Ereignisse sich nun einmal gestaltet hatten, und ohne diese Bemerkung auf alle Truppentheile erstrecken zu wollen, weit geeigneter zur Abwehr als zur Offensive sei. Es herrsche in dieser Armee eine gewisse Erschöpfung, um nicht zu sagen Entmuthigung, die sich leicht erkennen lasse. Wenn man sich in Marche setze, künne nun nuch einem ersten Kampfe, wäre er selbst glücklich, nicht mehr auf dasselbe zählen. Wäre das Schicksal der Waffen ungenstig, so würde es unmöglich sein, dieselbe in der Hand zu behalten; das ganze Heer würde sich aufüsen, und der es noch ungebende Schein gänzlich verschwinden; man hitte eine Flucht, deren Folgen unberechenbar wären."

"Dagegen," bemerkte der Redner weiter, "würde sich bei einem Rückzuge der preussischen Armee das dem französischen Soldaten eigene Wesen in hinreissender Weise darthun, und ohne Widerrede jede rückgängige Bewegung des Feindes zum Verderben desselben ausschlagen."

Marschall Canrobert, Commandant des 6. Corps:

"Derselbe tritt durchaus den von den Generalen Soleille und Fresand entvickelten Ansichen bei, so weit sie die Nothwendigkeit betroffen, das Heer durch eine Angriffsbewegung nicht blosmstellen; doch macht er dazu einen Vorbehalt. Die Tuchtigkeit der Armee würde nicht erhalten kleiben, das Gefüge würde sich lockern, wenn man langere Zeit hindurch in Unthätigkeit verharzt. Führen wir deshalb Streiche nach allen Richtungen, greifen wir überall und unablässig fest an. Ans Metz heraustreten, um in's Innere des Landes sich zu zichen, mit den unendlichen Train-Colonnen und Park's, die uns sahängen, und auf einer einzigen Linie, sei eine Unmöglichkeit. Der Schluss sei, dass man bei Metz ausharren, den Feind immer wieder anfallen, und, falls man sich zum Aufbruch entscheidet, allen Tross zurück-lassen sollte.

General Ladmiranit, Commandant des 4. Corps:

"Es ist unmöglich, einen langen Kampf zu unternehmen, denn von vorn herein wäre man aus Mangel an Munition besiegt und zu Grunde gerichtet."

Marschall Leboeuf, Commandant des 3. Corps:

"Der Marschall setzte zunächst in sehr lebhäften Äusdrücken auseinander, dass er für die gegenwärtige Lage des Rhein-Heeres schlechterdings nicht verantwortlich sei. Bis hente habe er unter dem Gewichte
der gegen seine Verwältung geschlenderten Anklagen schweigend gelitten; aber er erklärt, dass er weder befragt, noch dammls gebört
worden sei, als er sagte, dass ein verschanztes Lager wie Metz einzig
dazu geeignet wäre, mu unter seinem Schutze die Anftellung einer
Armee zu gestatten, welche für Anforderungen einer Lage geschickt
sei, wie sie das Vorgehen des Feindes schaffen könne. Man habe
seinen Rath nicht eingeholt, gar nicht auf ihn geachtet, und die Verzettellung des Heeres längs der Gronze sei nicht sein Werk gewesen.
Untversehrt die Armee bewähren, sei der gröste und beste Dienst, den
man dem Lande erweisen könne; wie aber dies ohne Lebensmittel?<sup>32</sup>
G ener al Bourba ki, Commandant des Garde-Corps:

"Mein lebhaftes Verlangen," sagte er, "wäre ein Durchbruch über Chateau-Salins gewesen, um dadurch Luft zu bekommen; wenn wir aber keine Munition haben, so ist es klar, dass wir Nichts unternehmen können."

General Coffinières, Commandant des Genie's der Armee und Festungs-Commandant von Metz:

"Er theilte die Ansicht des Generals Soleille und erklärte, dass die Festung und Forts noch nicht in genügendem Vertheidigungssustande sich befinden, um einen förmlichen Angriff länger als 14 Tage auszuhalten; die Armee müsste daher bei Metz bleiben. Er bezeichnete die Stellungen, welche von derselben an beiden Mosel-Ufern einzunehmen seien, und die Arbeiten, die man ausführen müsste, um sich dauernd festzusetzen."

Nach diesen zu Protocoll gegebenen Gutachten der Generalität entspann sich noch siene Erotrerung, indem hervorgehoben ward, dass das Rhein-Heer ausserordentlich viel Reiterei besitze, und dass diese Waffe nur ganz mittelnstasige Ergebnisse liefere. Sie werde selbst in Hinsicht der geringen Bestände an Futter eine Last für die Festung. Die Tüchtigkeit ihrer Führer wurde eingeräumt, in gleicher Weise der Mannschaft Anerkenunung gerollt.

Die Frage wegen Farteiganger-Abtheilungen wurde noch vom Marschall Bazaine angeregt und dahin entschieden, dass sie die Grundlage aller Augriffsbewegungen bilden müssen. Man solle sie in Verbindung mit der Reiterei verwenden, sie in anderer Weise und unter gewahlten Flurhern roorganisien und dann gegen Vorposten, Zaführslinien und Verbindungen des Feindes in Thätigkeit setzen. Dieser Bechesschaftsbericht der Conferenz zu Grimont wurde vom

General Boyer verfasst und in der Rechtfertigungsschrift des Marschall's Bazaine: "L'armée du Rhin" zum grössten Befrenden der Mitgieder veröfentlicht, da dessen Rechtsgützkeit wegen der fehlenden Verification und Unterschrift der an der Conferenz betheiligten Generale angefochten wird.

### Reglements-Studie XIV.

Zu dem von uns in der Reglements-Studie IX besprochenen, im Jahre 1868 erschienenen, 1870 mit nicht unbedeutenden Änderungen neu aufgelegten Dienst-Reglement für die italienische Armee ist vor Kurzem ein Supplement-Band erschienen, welcher Bestimmungen enthält über:

- 1. Adjustirung;
- 2. Beurlaubungen;
- die Eintheilung der Compagnien, Escadronen und Batterien;
   Behandlung der Pferde;
- die Anwendung der Strafen bei den Carabinieri's (Gendarmerie-Corps).
- darmerse-vorps).

  In dem an sich so uninteressanten Capitel von der Adjustirung finden wir eine der italienischen Armee eingenthümliche Ein-
- führung. Alle Personen der Land- und Seemacht, welche der militärischen Jurisdiction unterstehen, tragen am Rockkragen zwei Sterne mit fünf Spitzen.
- Die Sterne der Generale sind goldgestickt, jene der andern Officiere von versilbertem Metalle, jene der Mannschaft von weissem Tuch.
- Die Sterne werden abgelegt von jenen, welche in Pension oder in die nicht active Miliz (Landwehr) oder in die Reserve übertreten. Ausser Dienst ist den Generalen die Civil-Riedung gestattet, Officieren vom Obersten abwätes aber nur dann, wenn sie ausserhalb ihres Garnison-Ortes beurlaubt sind.

Das zweite Capitel, von den Beurlaubungen, enthält Vorschriften von nachahmenswerther Klarheit und Einfachheit.

- Es gibt:
- a) gewöhnlichen,
- b) aussergewöhnlichen,
- c) kurzen Urlaub, und
- d) solchen zur Ausübung gewisser politischer Rechte (Herrenhaus, Wahlen etc.).

Die Urlaubs Bewilligungen sind immer von der dienstlichen Zulässigkeit abhängig. Nie darf ein Truppenkörper mehr als ein Viertel seiner Officiere beurlaubt haben. Der gewöhnliche Urlaub ist derjenige, welchen ein Officier innerhalb des Zeitraumes von zwei Jahren anzusprechen berechtigt ist. 1874—75. 1876—77 etc. zelten als gemeinsame Biennien

Die Dauer des gewöhnlichen Urlaubes beträgt für den:

General 120 Tage, Stabsofficier 100 Tage, Hauptmann 80 Tage,

Subaltern-Officier 60 Tage.

Officiere, welche aus Anstalten in die Armee treten, müssen ein Jahr ununterbrochen bei der Truppe dienen, ehe sie Anspruch auf Urlaub haben.

Die Generale und Stabsofficiere künnen ihren Urlaub in drei, die Hauptleute und Stabletro-Officiere in zwei Perioden zerlegen, wenn sie es nicht vorziehen, ihn auf einmal zu nehmen; das Urlaubsrecht, welches in einem Biennium nicht in Anspruch genommen wurde, kann nicht auf das nichtste Biennium übertragen werden.

Officiere, deren Aufführung oder dienstliches Verhalten Ursache zur Klage gibt, sind des Urlaubsrechtes verlustig.

Urlaube, welche in Folge von Krankheiten nothwendig werden, die sich der Officier nicht im Dienste zugezogen hat, werden in die ordinäre Urlaubszeit eingerechaet. Der aussergewöhnliche Urlaub wird ertheilt in allen Fällen.

wo der ordinäre nicht zulässig ist (schlechte Conduite, erstes Dienstjahr etc., oder wenn die gewöhnlichen Beurlaubungen sistirt sind), und wegen Krankheit oder Wunden, die man sich im Dienste zugezogen;

wegen Krankheiten, die man sich nicht im Dienste zugezogen;

wegen Privat-Angelegenheiten.

Gesuche um Beurlaubungen krankheitshalber müssen mit einem militäraztlichen Zeugnisse, und wenn die Krankheit oder Verwundung sich aus dienstlichen Ursachen ableitet, auch vom Verwaltungsrathe des Truppenkörpers bestätigt sein.

Der kleine Urlaub erstreckt sich von einem bis sieben Tage, und jeder selbstständige Abtheilungs-Commandant hat das Recht, solchen zu ertheilen.

Jede Militär-Behörde hat das Recht, einen in ihrem Bereiche beurlaubten Officier, dessen Benehmen Grund zu Klagen gibt, sofort zu seinem Truppenkörper zurück zu dirigiren.

Die Mannschaft hat binnen zwei Jahren Anspruch auf 60 Tage Urlaub, doch erwächst dieser Anspruch erst nach vollendeten drei Dienstjahren.

Unter ausnahmsweisen Verhältnissen ist auch hier ausnahmsweiser Urlaub statthaft. Auf die Dauer des ein- oder zweimonatlichen Urlaubes haben die Individuen des Mannschaftsstandes keinen Anspruch auf Sold, dagegen trägt der Staat die Kosten der Hin- und Herreise.

Im Capitel von der Eintheilung der Compagnie finden wir nichts Empfehlenswerthes.

Die Infanterie-Compagnie theilt sich in vier Züge.

Wenn die Stärke der Compagnie 100 Mann nicht übersteigt, werden nur zwei, und wenn die Kopfzahl zwischen 100 und 150 sich bewert. drei Züre formirt.

Wir zichem unsere Reglements-Bestimmung, nach welcher die Compagnie entweder in vier oder in zwei Züge gestellt wird, unbedingt vor. Einmal weil die Drei-Theilung für die Bewegungen viel ungewohnter, daher schwieriger, und dann weil man mit 30 Procent Mannschaft gewöhnlich 50 Procent Chargen verloren, daher nur mehr so viel Chargen übrig haben wird, als zur Commandirung und Einfassung von zwei Zugen ohling sind.

Die Escadron bildet vier Züge, und der Zug wird immer in

zwei Patrullen (squadre) getheilt.

Unsere Drei-Theilung des Cavallerie-Zuges verdient unbedingt den Vorzug. Sie bildet die Basis für die Ausführung des untübertrefflichen §. 69 des Abrichtungs-Reglements, von welchem das italienische Cavallerie-Reglement — zu seinem Nachtheile — nur Bruchstücke aufweist.

Wir haben darüber in der Reglements-Studie XII gesprochen, Wenn der Pferdestand einer Escadron unter 90 sinkt, sollen nur drei Züge formirt werden. Unser Reglement setzt dafür den ausrückenden Stand von 72 Pferden als Grenze.

Major Hotze.

#### Ober-Praussnitz oder Praussnitz.

1

Ein Beitrag zum Studium der Gefechte von Trautenau und Neu-Rognitz.

In ernsteren Kreisen hatte man die Praussnitz-Praussnitz-Affaire schon nach der ersten Lesung unserer officiellen Feldzugsgeschichte für ein bloses Wortspiel gehalten, – und man hätte wohl erwarten durfon, dass diese Ansicht allgemein die Oberhand gewinnen werde.

Das preussische Generalstabs-Werk sagt über die Einleitung zum Gefechte von Rudersdorf-Neu-Rognitz, u. A.; das irriktullicher Weise die vom IV. Corps hiezu (zur Rückendeckung des X. Corps) bestimmten Theile der Brigade Fleischhacker, austatt nach Praussnitz-Kaile, nach dem eine Meile werstlich Königinhof gelegenen Ober-Praussnitz disponit wurden, ein Versehen, das überdiess zicht zur Kenntniss des FML Gablenz gelangte.

Zur Zeit als jenes Werk erschien, waren die Thatsachen eben noch nicht geklärt; da aber in neueren taktischen Lehrbüchern, welche später als das österreichische Generalstabs-Werk erschienen sind, die Sache wieder aufgetischt und als Beispiel für Generalstabs-Confusion hingestellt wind, und weil bei dem Hange zum Abschreiben, welchem so viele taktische Schriftsteller anheimfallen, zu besorgen ist, dass jeres Thema traditionell werde, laden wir den geneigten Leser ein, uns in der nachstehenden Untersuchung zu folgen.

"FMI. Baron Gablens," so erzahlt unser officielles Werk, "war schon am 26. Juni Nachmittags in das Armee-Haupduratier nach Joseftadt berufen worden und hatte vom Armoe-Commandanten mündlich den Auftrag erhalten, am folgenden Tage um 8 Um Früh gegen Trautenau vorzurücken, auf dem Vormarsche dahin die bei Praussnitz-Kaile stehende Vorposten-Brigade Mondel einzuziehen und, unter Vorschiebung einer Avantgarde, bei Trautenau Stellung zu nehmen. Gleichzeitig ward der Corps-Commandant verständigt, dass sowohl gegen die Front dieser Position aus der Richtung von Liebau und Schönberg her, als auch gegen bei de Flanken, über Polic und Starken bac b, feindliche Abtheilungen im Anrücken begriffen wären."

"FML. Gablenz wies auf die unter solchen Umständen exponirte Lage der Aufstellung bei Trautenau und auf die Nothwendigkeit der sicherung der beiden Flanken und des Rückens seines Corps hin. Der Armee-Commandant gab jedoch hierauf dem Corps-Commandanton "nur die Ermschigung, sich zur Deckung der Huken Flanke mit "dem IV. Armee-Corps direct in's Einvernehmen zu setzen," da das Armee-Commando die rechte Flanke "durch das bereits erfolgte Ein-"treffen des 6. Armee-Corps bei Skalitz mit einer Avantgardo bei "Wysokow hirreichend gesichert" erachtete.

Das IV. Corps lagerte zu der Zeit in und um Lanzau, also links vom X. Armee-Corps, und erhielt am Morgen des 27. um \*/.4 Uhr vom FML. Gablenz eine vom 26. datirte Mittheilung, der wir Folgendes

entlehnen:

Aus dem hohen Armee-Commando-Erlasse von heute, welcher dem Corps-Commando wold zugekommen sein dürfte, enthehme ich, dass vom IV. Armee-Corps eine Brigade gegen Arnau vorgeschoben werden soll, und dher meine, auf eine Besetzung von Arnau und Praussnitz durch das Grose einer Brigade des IV. Armee-Corps hinweisende Vorstellung erhielt ich die Ermächtigung, mich über diesen Punkt mit dem Corps-Commando in directes Einvernehmen zu setzen.

Das IV. Corps - Commando erwiderte darauf dem X. Corps-

Commando:

"GM. Fleischhacker hat den Befehl erhalten, mit vier Bataillonen, "vier Geschützen und einer halben Escadron Preussen-Huszaren nach "Ne us chloss vorzurücken und Arna uzu besetzen, und mit drei "Bataillonen Infanterie, vier Geschützen und einer halben Escadron sich "bei Mastig aufürstellen".

Es war damit ausdrücklich und unzweideutig gesagt, dass die Brigade Fleischhacker auf der Strasse Lanzau-Praussnitz-Mastig-Neuschloss-Arnau echello-

nirt sei.

Am 27. Abends \*/,7 Uhr kam dem Hauptquartier des X. Corps ein (nicht mehr vorfindiges) Schreiben des GM. Fleischhacker zu, in welchem dieser meldete, mit einer Halb-Brigade bei Neuschloss, mit der andern (unter Oberst Stocklin) bei Praussnitz Stellung genommen zu haben.

Die Brigade Fleischhacker war aber ausschliesslich zum Schutzo der lin ken Flan ke (und nicht auch des Ruckens) des X. Corps an die Strasse Lanzau-Mastig-Arnau detachit worden, und wenn daber im weiteren Verlaufe der Ortsname Praussnitz, selbst ohne die, in der Generalstabs-Karte ersichtliche Nebenbezeichnumg Ober-oder Nieder-Praussnitz, bezüglich der Brigade Fleischhacker auftauchte, und wenn selbst in der Meldung des Brigade-Commando's antsatt Ober-Praussnitz nur Praussnitz gestanden hat, so war doch bestimmt anzunehmen, dass damit nur das Praussnitz gemeint sein kounte, welches an jener Strasse, und nicht jenes Praussnitz bei Kaile, welches an der zwei Meilen weiter östlich ziehenden Strasse Josefstadt-Trautonau liegt.

Wir entnehmen wieder unserem officiellen Werke (Seite 113), dass FML. Baron Gablenz nach dem Gefechte von Trautenau, also spät am Abend des 27., dem Armee-Commando "zu wiederholten Malen die Besorgniss für seine rechte Flanke" aussprach.

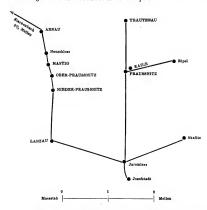

"Soeben," sagt der betreffende Bericht, "erhalte ich vertrauliche Nachricht, dass mein Gegner heute Nachmittag 4 Uhr eine starke Brigade nach Eipel, zwei Stunden östlich Praussnitz entsendet, habe."

"Da hiedurch meine rechte Flanke und mein Rücken bedroht sind, meine sümmdlichen Truppen im Feuer waren und vom Kampfe erschöpft sind, so muss ich dringend bitten, dass Prauss nitz mit Bezug auf Eipel (also Praussutz-Kaile) durch eine entsprechend starke Truppe besetzt werde.

Man wusste also im Hauptquartier des X. Armee-Corps, dass Praussnitz-Kaile nicht besetzt war, sonst hätte man nicht um die Besetzung gebeten. Auch war zur Zeit der Absendung dieses Berichtes die erwähnte Meldung der Brigade Fleischhacker bereits eingelaufen. Das Hauptquartier des Armeo-Cerps war über die Nacht vom 27. auf den 28. bei Neu-Rognitz, also nur eine Meile von Praussnitz-Kaile entfernt.

Gesetzt den Fall, im Hanptquartier des X. Armee-Corps hatto man wirklich darauf gerechent, dass eine Halb-Brigade Fleischhacker's im Laufe des 27. nach Praussnitz-Kaile gekommen sei, so hätte es auffallen müssen, dass jene Halb-Brigade gar Nichts von sich hören liess, — kein Ernrückung-Napport — keine Anfrage um Verhaltungs-Befehle, — ungeachtet eine halbe Escadron Huszaren bei der Halb-Brigade sein musste.

Und gewiss hätte das Corps-Hauptquartier, welchem acht Escadronen Cavallerie zur Verfügung standen, wenigstens eine Patrulle nach Kaile geschickt, um endlich zu erfahren, ob die Halb-Brigade dorthin eingerückt, oder ob ihr etwas widerfahren sei. Ist es doch eine alte Regel, dass die Tendenz zur Herstellung der Verbindung eine gegenseitige sein muss.

Aber angenommen den unwahrscheinlichen Fall, dass der Mangel irgend eines Lebenszeichens von der se nahe vermutheten Halb-Brigade Fleischhacker, weder am Abend nech durch die Nacht auffällig gefunden worden wire, so bätte man mit dem Grauen des Tages vom 28. der Ungewissheit ein Ende gemacht, und auf die Suche geschickt. Ende Juni wird es bald nach 3 Uhr helle, und da erst um

"/3 Uhr aus Josefstadt der Ruckung-Befehl ankam, so wäre bis dahin Zeit genug gewesen, die Situation zu klären. Wenn das Corps-Commando trotz alledem anf die Amwesenheit jenes Detachements zu Praussnitz-Kaile gerechaet hätte, würde es für dasselbe doch irgend eine Weisung erlassen haben.

Da man den Feiad bei Eipel wusste, und es sich demnach vorerst um die Sicherung der rechten Flanke handelte, hätte das X. Corps gewiss die fragliche Halb-Brigade auf das vor ihr gelegene Plateau zwischen Standenz und Raatsch vorgescheben, anstatt mit diesen dringenden Massregel die doppelt so weit entfernte Brigade Grivičič zu beauftragen. Wenigstens hätte man der Brigade Grivičić, die Colonne des Übersten Fürst Windischgrätz und den GM. Mondel avisirt, dass sie auf eines unserer Detachements stossen werden.

Aber die Rücksugs-Dispositionen des Armee-Corps erwähnen jenor Haberigade mit keiner Silbe und dass — wie wir geseigt zu haben glauben — wohl desshalb, weil gar keine Voranlassung zu der Vormuthung vorlag, dass eine Halb-Brigade Fleischhacker's von der Strasse Lanzau-Arnau ab, auf jene Josefstadt-Trautenau gerathen ze

Major Hotze.

Administration: Wien,

## Inseraten-Anzeiger

Erscheint jeden Monat.

Streffleur's österreichischer

militärischer Zeitschrift.

inserate thersehmen auch HAASENSTEIN & VOGLER in Wise, Berlin, Hamburg, Dreeden etc. Preis der einmal gergaltenen Petitzelle 15 kr. 5. W. = 1 Sgr. Bei mehrmaliger Eurachaltung bedeutender Rabati.

# Geschichte Feldzuges 1866

### Italien.

(Cenni sterici sui preliminari della guerra 1866 e sulla battaglia di Custoza.)

Von

### LUIGI CHIALA,

königl. italienischem Hauptmanne.

In vier Bänden mit Plänen. — Gesammtpreis 6 fl. österr. Währ.
Zu beziehen bei L. W. Seidel & Sohn in Wien.

Dem Verfasser, Hauptmann im italienischen Generalstabe, 1866 im Hauptquartiere verwendet, standen die Archive des Staates und der Armee zur Verfügung, und seine Darstellung gilt als officielle, daher eine andere von Seite des italienischen Generalstabes nieht erseheinen wird. Wir haben die einzeln erschienenen Bände im Literatur-Blatt dieser Zeitschrift - den letzten Band in diesem Hefte - gewürdigt und denselben die verdiente Anerkennung gezollt. Darstellung, benütztes Material, kritisches Urtheil und vollste Objectivität sichern dem Werke bleibenden Werth in der Kriegsgeschichte. Es fordert aber speciell unsere besondere Aufmerksamkeit, da wir durch die geschilderten Ereignisse sunächst berührt sind, und den wackern Waffengang unserer Regimenter, Thaten jener Einzelnen, denen hervorragende Theilnahme an den blutigen Tagen gestattet war, beschrieben finden. Im gewissen Sinne ist Chiala's Werk eine Ergänzung unseres Generalstabs-Werkes und wir können mit gutem Grunde dasselbe den Freunden der Kriegsgeschichte, vor Allem aber den Kämpfern jener denkwürdigen Tage und den Regiments-Bibliotheken bestens empfehlen.

Im Selbstverlage (technische Militär-Akademie) und in Commission bei L. W. Seldel & Sohn (Graben Nr. 13) ist erschienen:

### Populäre Anleitung

für die

## graphische Darstellung des Terrains

in Plänen und Karten.

Theoretisch-praktische Schule des Situations-Zeichnens. Mit Berücksichtigung des neuen officiellen Situations-Zeichnenschlüssels. Zum Selhstunterrichte und für Schulen bescheitet von

### JOSEF ZAFFAUK,

k. k. Hanpimann, Professor an der technischen Milliär-Akademie und Genie-Cadeten-Schule etc. Mit einem ans acht Tafeln bestebenden Zeichenschlüssel,

Bestellungen übernimmt auch die Administration.

Demnächst erscheint bei Schneider in Berlin :

### Geschichte

# Belagerungen französischer Festungen

deutsch-französischen Kriege 1870-71,

Befehl der k. General-Inspection des Ingenieur-Corps und der Festungen von Ingenieur-Officieren, die an diesen Belagerungen persönlich theilgenommen haben, auf Grund amtlicher Quellen bearbeitet worden sind.

Es werden demnächst folgende Werke erscheinen;

 Geschichte der Belagerang von Strassburg im Jahre 1870, von Heinhold Wagner, Hamptenam im Ingenieur-Corps, in 3-4 Lieferungen.
 Geschlichte der Belagerung von Paris im Jahre 1870-71, von Ednard Heyde und Adolph Froese, Hamptenste im Ingenieur-Corps, in 5-6 Lieferungen,

 Geschichte des Bembardements von Schlettstadt und Neu-Breisach, von Panl Wolff, Hamptmann im Ingenienr-Corps.
 Sämmtliche Werke werden mit Pflänen und Karten reich ausgestattet sein.

# Transenal - Einquartierung Wien.

Für die Herren k. k. Generale, Stabs- und Oberofficiere sowie für deren Dienerschaft und Pferde stehen im

### Hôtel "Goldenen Lamm" Wieden, Hauptstrasse,

stets Quartiere zur Verfügung. Das Hötel umfasst gegenwärtig über 100 Zimmer und ist zunächst dem Opern- und Kärntner-Ring, der k. k. Kriegsschule, dem Militär-Comité etc. etc., sowie am Wege zum Arsenalo gelegen.

Druck von R. v. Waldbeim.

Schon langten von verschiedenen Seiten her Nachrichten an, das die Franzosen am 27. den Übergang bei Wasserburg erzwungen hätten, als noch immer keine Meldung des Obersten Mesko eingelaufen war. Endlich in der Nacht vor dem 29. traf sein Bericht ein, dass er sich nach Trustberg gezogen habe, am 29. Früh die bestimmten Truppen nach Sakburg senden werde, sich selbst aber über Lauffen auf Strasswalchen zurücksiche.

Am 29. Früh stand das Corps noch ruhig in seiner Stellung. Man hatte die sechs Grenadier-Bataillons von Friedburg nach Strasswalchen gezogen, weil man für den linken Flügel mehr besorgte; der Feind hatte unterdessen bei Mühldorf den Übergang erzwungen und die Brücke hergestellt. Nun langte die Meldung von General Schustek an, dass der Feind schon am 28. in kleinen Trupps die Salza bei Burghausen übersetzt habe und sich mit der Herstellung der Brücke beschäftige. Der General erhielt Befehl, den Feind zurückzuwerfen. Kurz darauf kam von dem sich noch im Hanptquartier befindenden Corps-Commandanten der Befehl an, mit den ganzen Corps nach Salzburg zu marschiren. Es war ein grosses Glück, dass dieser Befehl nicht vor Abends ausgeführt werden konnte, weil man auf den Obersten Mesko warten musste, denn schon am 30. in der Früh rückte Bernadotte in Salzburg ein, von wo sich Szenássy gegen den Pass Lueg zurückzog; die Franzosen wären sonst vor dem Corps in Salzburg eingetroffen, und die auf einer weitläufigen Vorpostenlinie vertheilten Grenz-Bataillons würden ihnen in die Hände gefallen sein.

Se. Majestät der Kaiser, am 26. in Wels eingetroffen, geruhte, statt der vom Hofkriegsrath entworfenen, bereits mitgetheilten Disposition, am 29. die Vollziehung der folgenden anzuordnen, welche dem Corps in Strasswalchen Nachmittage zukam: Die russischen Truppen stellen sich zur Aufnahme der österreichsischen, welche nöthigenfalls die Arrieregarde machen, bei Lambach auf, ziehen aber ihre ganze Bagage und die überflüssige Artillerie bis hinter die Enns.

Von den österreichischen Truppen marschiren 4 Bataillone Doutschmeister, 3 Josef Colloredo, 8 Escadronen Nassau-Cürrassiere, 8 Escadronen Lothringen üher Mattighofen nach Lambach.

• Wenn diese Colonne in Lambach eingetroffen ist, so kann die dort lagernde russische Colonne, bestehend aus dem ersten Treffen und der Avantgarde, amf Wels, jene von Wels aber, das zweite Treffen und das Corps de reserve bildend, nach Ebelsberg abrücken, während diese erwähnto österreichische Colonne von Lambach nach Kremsmünster marschirt und daselbst so lange stehen bleiht, bis die Umstände nöthig machen, die verbündete Armee hinter die Enns zurückziehen.

Die übrigen österreichischen Truppen, bestehend aus 26 Bataillons und 44 Escadronen, werden folgendermassen vertheilt: 6 Bataillone

Österr. militär. Zeitschrift. 1873. (Feldung 1805.)

unter Szenássy nebst dem Sakburgüschen Batállore siehen sich aus der Gegend von Wasserburg, Rosenheim, Kraiburg bei Salaburg sussammen, wenn der Feind den Ima foreirt, und sind bestimmt, über Hallein und Werfen sich gegen Rotteamann zurückzuziehen, um die rechte Flanke und den Recken des Heeres von Trol zu deeken FML. Chasteler erhielt den Befehl, dieser Colonne zwei Escadrons zuzutheilen.

Die Nachhut des Obersten Mesko (3 Bataillons und 8 Escadrons) bleibt zu Trostberg und halt, noch verstärkt durch die zwischen Rosenheim, Wasserburg und Kraiburg vertheilten Bataillone, den Inn von Rosenheim bis Mühldorf besetzt.

Der etwa nöthig werdende Rückzug geht mit 2 Bataillons und 6 Escadrons über Dittmoning, Mattighofen, Friedburg, Völsbruck, Vordorf, Franendorf, Weyer hinser die Ens. Zur Deckung der linken Flanke wird Major Frehlich von Liechtenstein-Huszaren mit 2 Escadrons und 1 Batterie über Ischl, Seeberg, Steinfelden, Kuhdorf und Görzenburz entstendet.

Die Nachhut des Generals Schustek bei Altheim (4 Bataillons und 12 Escadrons) hält den Inn von Mühldorf bis Obernberg besetzt und zieht sich im Nothfalle auf der geraden Strasse von Braunau gegen Enns zurück. Die Arrièregarde des Generals Nostits bei Schärding mit 4 Bataillons und 10 Escadrons zieht sich mit 3½, Bataillons und 10 Escadrons zieht sich mit 3½, Bataillons und 8 Escadrons auf der Strasse von Schärding und Passan nach Linz, nöthigenfalls hinter die Enns zurück, schickt aber eine kleine Colonne von einem halben Bataillon und 2 Escadrons von Schärding über Riedau nach Wels zur Erhaltung der Verbindung mit der Colonne des Generals Schustek.

Zur Aufnahme dieser kleinen Colonne werden bei Ried 4 Bataillons und 10 Eacadrons aufgestellt. Bei dieser Abtheilung, der Mitte seiner Nachhut, hat der FML. Graf Merveklt zu bleiben und zu seiner Aufnahme noch 6 Grenadier-Bataillons unter General Mondet bei Haag als Rückhalt aufnustellen.

Es versteht sich, dass alle diese Colonnen untereinander in Verbindung bleiben und sich auf gleicher Höhe zurückziehen. Diese Nachhut, sowie die ganze Armee sucht dem Feinde nicht ohne Noth zu weichen.

Die Hauptabsicht bleibt, diese Armee ungeschlagen mit der nachrückenden österreichisch-russischen Verstärkung zu vereinigen und den Feind wieder über den Rhein zurückzuwerfen. Die ganze Bague muss bis in die Gegend von Krems zurückgesandt, und hinter der Enns eine Stellung gewählt und verschanzt werden.

### Die Armee verlässt den Inn - Übergang der Franzosen.

Die Forsichritte des Feindes hatten indessen die Ausführung dieser Disposition untäunlich gemacht, indem das Reiter-Corps Mura's bereits bei Burghausen über die Salza und bei Braunau über der Inn gegangen war. Mura'ts Vorhut erreichte am 30. bei Mernbabn den östeirreichischen Nachtrab unter Genieral Schustek, der dadurch in Front und Flanke bedroht war, und drängte ihn gegen Ried, wo die auf den Höhen sehnell anfgestellte Reiterei die sich zurückzlehende Infanterie sünfahm.

Nachdem die Diagoner-Division Behatmont nachgekommen war, griff Murat nemedings an, warf die österröchische Reiterei und gewann, mit ihr vermischt, das Desild. Ein mürderischen und die einbrechende Nacht verkinderten die weitere Verfolgung. Ei galt hiet einen raschen Entschluss. Nachdem noch in der Nacht alle Vorposten eingezogen waren, und man die bestimmte Nachteint von dem Eintreffen des sechsten Bataillons in Salzburg erhalten hatte, marschirte das Corps am 30. nach Völkabruck.

Misi hatto über das Vordringen des Feindes gegen Lambach noch keine bestimmte Nachricht; es war durchaus nicht rathsasa, mit dem ganzen Corps gegen Lambach zu marsehiren, um dort die Traun zu überietzten. Der Feind konnte schon Lambach besetzt haben, und dann wirde man in eine missiliche Lage gerathen sein.

Am 30. Nachts um 12 Uhr brach das Corps auf. Mari liess die ganze Infanterie mit den beiden Cutrassier-Regimentern, unter dem Befühl des Fürst Hohenlohe, über die Traumfall-Brücke gehen, und nur General Kienmayer nahm mit den beidest leichten Cavallerie-Regimentern Merveldt umd Graf O'Reilly seinen Weg nach Lambach. Um nöhtigen Falls diesen beiden Regimentern den Rückrug über die Traunfall-Brücke zu sichern, liess Fürst Höhenlohe ein starken Detachement Infanterie zu ihrer Aufnahme bei der Brücke stehen, welche zum schnellen Verbrennen vorbereitet ward.

Fürst Hohenlohe stellte sich mit der Hanpttruppe zwischen Wimsbach und Steinaktirchen auf und sandte zur Uniterstützung der zurückwelchenden Nachhut zwei Bataillons Gyulai und eine Division Cürssiere auf dem rechten Traun-Ufer an die Lambacher Brücke; Oberst Mesko nahm Stellung bei Gmunden.

Unterdessen hatte der Feind sehon den General Schustek bis hinter Hang suttickgedrückt, wo dieser eine Anfabelung nahm; ihm gegentüber stellte sich Murat bei Hang auf, das 3. framzösische Corps zwisehen Hang und Ried. Am 31. griff er ihn daselbat mit überlegener Macht an und drängte ihm mit grosser Schholigkeit gegen Lambach.

#### Gefecht bei Lambach.

Die russische Haupt-Armee war bereits gegen Wels aufgebrochen, und die Nachhut im Begriff, ihr zu folgen, als die Meldung von der bedrängten Lage des Generals Schustek in Lambach eintraf, wo sich Merveldt befand. Mit grosser Mühe gelang en ihm, Kutussow zu bewegen, 8 Battillons zussischer Jäger zur Unterstützung der bedrängten Nachhut zurückzulassen, wovon zwei auf halbem Wege von Haag nach Lambach, die beiden andern zu deren Aufnahme auf der Strasse rückwärts, und vier als Reserve hinter Lambach auf der Strasse gegen Wels aufgestellt wurden. Allein nun weigerte sich der russische General, seine Truppen in ein Gefecht zu verwickeln, und nur die Erklärung des Generals Merveldt: dass eine Armee, die sich nicht schlagen wolle, von keinen Nutzen sei, bestimmten den die russische Nachhut commandirenden Fürsten Bagration, die beiden Bataillons unter General

Indessen hatte Murat die Infanterie-Division Bisson des 3. Corps an sich gezogen; seine Angriffe wurden gegen 1 Uhr heftiger, und die zurückweichende Nachhut, endlich auch die beiden russischen Jäger-Bataillons zurückgedrängt, die mit vieler Bereitwilligkeit sich zweimal mit dem Bajonnete auf den Feind warfen, schliesslich aber ebenfalls in Unordnung geriethen und zurückwichen. Der General Merveldt begab sich selbst vor, und es gelang ihm, einige Abtheilungen Infanterie und Cavallerie zu sammeln und den Feind, der schnell gegen das vor Lambach sich befindende Defilé vordrang, einigermassen aufzuhalten. Doch in diesem Augenblicke ward der russische Oberst Graf Golowkin, welcher die beiden Bataillons commandirte, tödtlich verwundet, und Oberst Graffen von Kaiser-Huszaren erschossen; dadurch riss eine allgemeine Unordnung ein, und der Commandirende musste sich glücklich schätzen, den Rückzug nach Lambach wenigstens einigermassen in Ordnung zu bewerkstelligen. Lambach ward noch bis zum Anbruch der Nacht behauptet, die Brücke zerstört, und die Truppe hinter die Traun zurückgeführt.

Die Franzosen verloren hier den schwerverwundeten GL. Bisson, dessen Infanterie-Division und die Dragoner Beaumont's, die eine Stellung bei Lambach nahmen. Die Russen zogen sich nach Wels zurück.

Die beiden unter Kienmayer nach Lambach marschirten Cavallerie-Regimenter wurden gleich bei ihrer Ankunft über die Brücke geschickt, sowie die äusserst ermüdtet Nachbut unter General Schustek, welche bei Wimsbach aufgestellt ward, und statt deren die beiden angelangten Batsilions von Gyulai und das Regiment Johann-Dragoner unter Oberst Mariasay die Vorpostenlinie am rechten Traun-Ufer beunter Oberst Mariasay die Vorpostenlinie zogen. General Nostitz, der sich in gleicher Höhe mit General Schustek zurückgezogen hatte, stand am 30. bei Efferding, und gieng am 31.

ebenfalls hinter die Traun nach Ebelsberg.

Das Gefecht bei Lambach und der dem Feind dort geleistete Widerstand hatten indessen die Folge, dass man Zeit gewann, in der Nacht die Traunfall-Brücke zu zerstören und ruhig Stellung hinter dem Fluss zu nehmen. Am 1. September hatte sich das russische Hauptheer von Ebelsberg nach Enns, das österreichische Corps nach Kremsmütnster zurückgezogen.

Die Cavallerie - Division Walther von Mırat's Corps besetzte Wels. Napoleon's Hauptquartier war in Ried. Die Traun war von ihrem Einfluss in die Donau bis nach Wels von der Nachhut des Generals Nostitz, in Verbindung mit einem Theil der russischen besetzt. Bei Lambach stand Öberst Mariassy mit zwei Batzillons Gyulai und mit Johann-Dragoner. Die Truppen des Generals Schustek waren zu seiner Unterstützung und Aufnahme bei Steinakirchen aufgestellt. Hinnen zunüchst, aufwärts des Flusses, stand Öberst Mesko bei Gmunden.

Unterdessen versuchte der Feind gegen Nachmittag, unter dem Schutze eines heftigen Kanonen und Kleingowchrfueers, den Übergang bei Lambach zu erzwingen; allein durch die Entschlossenheit des Obersten Mariassy ward er mehrmals zurückgoworfen. Endlich gelang es ihm Nachmittags wirklich, unfern des Traumfalls tbezrugehen; bei Wels war dasselbe zu befürchten. Die Vortruppen wurden daher bei Steinakirchen zurückgezogen, und ihre Unterstützung bei dem Wirth im Holz aufgestellt. Die Nachhut des Generals Nositis stand bei Ebelsberg; Oberst Mesko war den ganzen Tag hindurch nicht vom Feinde beunruhigt worden.

Die russische Armee lagerte am 2. mit ihrem orsten Treffen zwischen Enns und Strengberg, mit den zweiten Treffen und der Reserve bei Strengberg, wo auch das Hauptquartier war. Die Nachhat mit den Truppen des Generals Nostitz hielt noch Enns besetzt. Das österreichische Armee-Corps zog sich nach Steyer zurtiek, und die Vortruppen besetzten die Krems. Oberst Mesko gieng nach Kirchdorf, um den Windischgersten Pass zu decken; or hatze isch nöthigenfalls nach Rottenmann zurückzuziehen, wo er sich vereint mit der Abtheilung des Ischler Passes aufstellen sollte. Die beschwerlichen Mitrache und öfterer Futtermangel hatten die zu jungen, der Anstreugung ungewohnten Pforde der Artillerie so entkräftet, dass man wegen Fortsehaffung der Reserve in Verlegenheit kam, umsoneher als trutz aller Müthe nur sehr wenige Vorspannspferle aufkrühringen waren.

Am 3. Nachmittags hatten sämmtliche Vortruppen das linke Enns-Ufer der Übermacht des Feindes geräumt. Nostitz sammt der russischen Nachhut war bei Enns auf das rechte Ufer übergegangen und hatte die Brücke zerstört. Die bei Kremsmünster gestandene Nachhut hatte sich auf Steyer gesogen. Nur ein Commando von drei Compagnien Jes. Celloredo und 30 Huszaren streifte noch zwischen der Euss und der Steyer und konnte sich im Falle der Noth auf die Abtheilung des Obersten Meeko zurückziehen.

Es waren von Wien wiederhalte Befehle zur Verthafdigung der Enns eingetroßen. Zwei Hanhüllete des Kaisers vom a. und 5. an den General Kutusow empfahlen ihm, mit grösster Standhaftigkeit das rechte Enns-Ufer zu behaupten und nur dann zu welchen, wann des Feindes Überlegenheit keine andere Wahl übrig lieser. Im letateven Falle sollte der Rückzug Schritt für Schritt nach Krems genommen werden, wo man an einem doppelten Brückonkopfe arbeitete. Der FML. Merveldt ward dem russischen Obergeneral als General-Quartiormeister zugesichert, mit dem letzteren dieser Handbillete jedoch gemeinsehaftlich mit ihm der FML. Schmidt als solcher zugeschickt. Merveldt sellte verziglich den Vorpostendienst leiten. Schmidt traf den 6. bei Kutusow ein.

Die Vertheidigung der Enns ist gegen einen von Westen vordringenden Peind schwierig. Die wichtigsten Übergangspunkte sind: Enns, Steyer und Tornberg. Das Enns-Tbal ist sehr esge. Von Ternherg bis Enns wird das rechte Ufer ganz von dem fanken beberrach; so dass von diesem selbst die durch das Thal nehe am Flusse fortlanfende Strasse mit Kleingewehrfeuer in der grössten Näße beunruhigt werden kann.

FML. Merveldt batte den mündlichen bestimmten Befehl Sr. Majestät erbalten, seine Streitkräfte nicht von jenen der Russen zu trennen, was er jedoch als soin Gebeimniss behielt und selbst den ihm zugetbeilten Stabsofficieren des Quartiermeistorstabes nicht mittheilte, Seine eigene Ansicht war, im Falle der russische Ober-General sich binter der Enns zu schlagen nicht gesonnen wäre, blos die vier Bataillone unter Nostitz und die der russischen Nachbut zugetheilten vier Reiter-Regimenter mit den Russon vereinigt zu lassen, mit allen übrigen österreichischen Trappen aber die Strasse auf Altenmarkt und Leoben zur Rückzugslinie zu wählen, um damit die Flanken der nach Wien vordringenden französischen Colonnen zu bedrohen und den Feind zur Theilung seiner Macht zu veranlassen. Merveldt stellte die Nothwendigkeit dieser Bewegung in einem Schreiben vom 2. November aus Kremsmünster dem Hofkriegsratbe mit der Bemerkung vor, dass er die Entschoidung hierüber noch immer zeitig genug erhalten könne. um sich im Falle der Missbilligung dieses Entschlusses von Seite Sr. Majestät von Edlau oder Wever über Waidhofen, Gaming, Purgstall nach Kemmelbach, oder von Türnitz über Lilienfeld nach St. Pölten oder über Kaunberg nach Wiener-Neustadt zu wenden. Er erhielt die seinen Entschluss missbilligende Antwert vom 5. November erst am 10. Früh zu Fronleiten, aber bereits am 7. zu Neuhaus eine Zuschrift des FML. Schmidt, der ihm Sr. Majestät Willen bekannt gab, dass Kutusow in die Offensive übergebe, weshalb sich demnach Merveldt nicht von ihm getrennt haben sollte, weil die ganze Macht erforderlich wäre.

FML Morreldt lies sein Corps folgende Stellung nehmen: FML-Kiemmayer mit Oraf O'Reilly-Chevanusleger, Johann-Dragoner, Nassauund Lothringen-Cürassiere in Cantonnirungen swischen Salaberg und Haag, hielt hinter der Enns von Ennsdorf bis Burg Vorposten und weltte, wenn Kutusow nichts Anderes anordnete, in paralleler Ricktung nit den Russen zurückgehen, um sich mit ihnen über Waidhofen und Kloster Gaming bei Mölk, oder über Frankenfels bei St. Pölten zu vereinigen. 3 Bataillone Josef Collerede in Ennadort, 6 Escadronen Kaiser-Huszaren rückwärts von Ennadort, 2 Bataillone Gyulai zwischen Ennsdorf und den Tambacher Höfen, 4 Bataillone Grenzer zwischen den Tambacher Höfen und Ternberg, 4 Bataillone Deutschmeister in Ternberg, 6 Escadronen Merveldt-Uhlanen bei Ternberger

Das Struit-Corps des Majors Suden hielt Garnsten und die Vorstadt Steyerdorf besetzt und sellte das Corps auf seinem Marache Enns aufwarte auf dem linken Ufer begleiten. Die Truppen des Generals Nostitz mit der russischen Nachhut standen an der untern Enns, ihr Aufnahmposten eine halbe Stunde vom Flusse auf der Wiener-Strasse. Die russische Armee stand in und um Strengberg, wo sich

auch das Hauptquartier befand.

### Lage Wiens und getroffene Anstalten.

Dunkle Gerüchte hatten schon in Wien ein Vorgefühl des Unglücks verbreitet, das die Armee in Deutschland getroffen hatte. Der 24. October sollte die schreckliche Gewissheit geben. FML Mack traf am Abend dieses Tages daselbst ein, und seine Ankunft vernichtete alle Hoffnungen, mit denen man sich noch geschneichelt hatte. Die Monarchie schwebte in Gefahr, und ihre Lage erheischte gebieterisch die kräftigsten Massergelle.

Man beschäftigte sich seit längerer Zeit mit der Bildung einer Reserve-Armee, deren Errichtung und Bewaffnung jedoch langsam von

Statten gieng.

Am 25. wurde befohlen, dieses Corps, das aus 15 Bataillonen nobst 6 Escadronen Szekler-Huszaren bestehen sollte, unter dem Befehle des FML. Fürsten Auersperg als Reserve bei Strengberg aufzustellen. Da aber die von der Armee einlaufenden Nachrichten bewiesen, dass dieses Corps nicht einmal seine Aufstellung erreichen, und diese Verstärkung das zurückweichende Heer keineswegs in den Stand setzen werde, dem übermächtigen Vordringen des Feindes Einhalt zu thun, so ward diese Anordnung wiederrufen, und am 27. erhölte

der Herzog Ferdinand von Württemberg den Ober-Befehl über das in und um Wien zu sammelnde Corps von 15 Bataillonen und 8 Escadromen Cürassieren, sowie über alle Vertheidigungs-Anstalten. Nur das Szekler-Huszaren-Regiment ward nach St. Polten beordert, mit dem Befehle, sich an das zurückweichende österreichisch-russische Heer anzuschliessen. Alle Unterthanen feindlicher Fürsten, sowie alle Landeskinder ohne bestimmten Erwerb wurden aus Wien entfernt, alle Pferde und Schiffe in Besehlag genommen. Die Bürger-Millz wurde zur Aufrechthaltung der Ordnung vernnehrt, und die Verproviantirung Wiens anbefohlen.

Es scheint, dass man hoffte, der Feind werde es nicht wagen, bis Wien vorzudringen, oder es werde der russisch-österreichischen Armee gelingen, die Enns zu vertheidigen, bis die russische Verstürkung und Erzherzog Carl ankommen würden, die gegen die Donau im Marsch begriffen waren.

Die Nachrichten, welche von der Armee einliefen, machten indess diese Hoffnungen immer problematischer.

Am 2. August erhielt General Carneville den Befehl, die Strass, welche aus der Tulner-Ehene nach Klosterneuburg führt, bei Riederberg, und die Strasse von Lilienfeld über Heiligenkreuz zu verschanzen. Diese Punkte sollten tapfer vertheidigt werden. Dem General wurden zu ihrer Besetzung 4 Batuillone Szekler angewiesen. Oberst Fourquin vom Genie-Corps erhielt Befehl, bei Krems einen doppelten Brückenkopf anzulegen und diese Arbeit nach Kriften zu beschleumigen. Aber die Ereignisse drängten zu schnell, als dass es möglich geworden wäre, diese Arbeit zu besendigen. Unter dem Vorsitze des FZM. und Hofkriegeraths-Präsidenten Baillet de la Tour versammelte sich am 4. auf Sr. Majesttä Befehl ein Kriegarath, dessen Beistizer FML. Fürst Liechtenstein, Gyulai, Fleischer, GM. Crenneville, Klein und Gomez waren.

Hier wurden folgende Grundsätze aufgestellt:

 Die Truppen sind sobald als möglich zu versammeln und, wenn es an der Zeit sein wird, in mehreren Corps aufzustellen.

2. Wenn der Fall cintritt, das die Kutusow'sche Armee und Merveldt über die Donau gehen müssen, so ist die Kutusow'sche Armee au linken Ufer der Donau bei Krems aufzustellen, um die Donau auf- und abwärts zu beobachten und das linke Ufer zu decken. Die Armee des Generals Buxhövdem hätte sich bei Hollabrum zu sammeln, das Corps des Herzogs von Württenberg und des FML. Kiemmayer auf der Brümer Strasse die Hohenleuthen zu besetzen. Die Armeen und Corps erhalten unter sich die Verbindung und beobachten das linke Donau-Ufer.

 Es können keine offensiven Operationen angefangen werden, bis nicht alle Streitkräfte vereinigt sind. Dieser Zeitpunkt trete erst den 15. December ein, wo ein Übergang mit der vereinigten Armee bei Krems und durch den Erzherzog Ferdinand bei Linz zu gleicher Zeit zu geschehen hätte. In dieser Absicht wären die Corps der Generale Essen und Benningsen von Trautenau auf Mauthhausen zu instradiren, um sich mit den Corps in Böhmen zu vereinigen. Wenn das Corps des Generals Essen nicht in Polen auf das Benningsen'sche wartet, kann die Operation um einige Tage früher geschehen, oder das Essen'sche Corps kann einige Tage ausrasten. Für die nöthigen Pontons wäre Fürserge zu treffen. Bis zum Zeitpunkte, we man offensiv vorgehen kann, sei sich überall defensiv zu verhalten. Wenn der Feind über die Donau gienge, hätten sich die Armeen und Corps zu vereinigen und den möglichsten Widerstand zu leisten. Man müsste sich besonders bei Hohenleuthen auf das hartnäckigste vertheidigen, um das Marchfeld zu decken und die Communication mit Ungarn zu erhalten. Es sei Alles anzuwenden, um den Brückenkopf bei Krems herzustellen und zu behaupten.

4. Die Märsche der russischen Truppen wären, wie es dermalen eingeleitet ist, fortzusetzen; nur hätten das Essen'sche und Benningsen'sche Corps die Direction gegen Budweis zu erhalten, und das Buxhörden'sche gegen Hollsbrunn.

5. Das Kutusow'sche Corps passirt nur dann die Donau bei Krems, wenn es die Umstände unumgänglich erheischen, und stellt sich dann, wie bereits unter 2. gesagt worden ist, am linken Ufer auf.

6. FML. Graf Merveldt hat, wenn er Steyer verlässt, Alles an sich zu ziehen, mit Inbegriff der nach Ischl und in das Gebirg detachirten Truppen, und dabei zu beobachten, dass sein linker Flügel immer gedeckt sei. Er detachirt ein fliegendes Corps von 2 Bataillonen und 6 Escadronen von den an sich gezogenen Truppen unter Commando des Generals Szenássy nach Wiener-Neustadt. Diese stellen sich hinter der Leitha auf und sind an des Erzherzogs Josef Palatinus kaiserliche Hoheit angewissen.

Merveldt mit einer angemessenen Arrieregarde geht mit Kutusow ber die Donau und versieht bei Kutusow die Generals-Quartiermeistersdienste. Mit dem Überreste der österreichischen Truppen zieht sich FML. Baron Kienmayer auf der Chaussée nach Wien so langsam als möglich bis Perschling zurück, wo selber die weiteren Befehle erhalten wird.

7. Der Herzog von Württemberg hat die Verschanzung auf dem Rieder-Berge als eine Demonstration forstetzen zu lassen; sonst sind aber keine Verschanzungen zu machen. Wenn der Feind zwei Posten von Wien ist, so marschirt die Halfte dieses Corps und der ganze Artillerie-Train auff das linke Donau-Ufer und trifft alle möglichen geheimen Anstalten, um die Brücke bei Zeiten abbrechen und die Pföller absägen zu lassen. Die andere Halfte der Garnison wird mit der Arrièregarde des FML. Kienmayer bei seiner Ankunft den Bückzug auf das linke Ufer der Donau antreten.

8. Dem en chef commandirenden General Kutssow wäre au bemerken, sich so lange wie möglich an der Zens zu halten; der weitere Rückzug sollte so langsam wie möglich gescheken. Dem FML Grafen Merveldt sei die äusserste Strenge ansuempfehlen, damit joder standhaft hleibe und seine Schuldigkeit, wie seit für rechtsvehäfens-Soldaten gehört, vollziehe.

Diese einzimmigen Beschlüsse des Kriegsrathes wurden den obersten Befehlshabern der verschiedenen Hesre mitgetheit und schlossen mit der Bemerkung, dass, wenn die Armee die Thaya passiren müsse, die Moglichkeit there Subsistenz aufhören würde, da alle Lebenamittel aus Ungarn gezogen werden müssten.

Diese Schlussbemerkung war sehr richtig. Indessen scheint das menschliche und militärische Wissen in diesem Kriegsrathe nicht erschöpft worden zu sein, da er durchaus keinen bestimmten Operationsplan mit Begründung auf die eigenen und feindlichen Kräfte, mit Berücksichtigung von Zeit und Raum und dessen, was der Feind nach Erzwingung des Enns-Überganges wahrscheinlich thun könne und werde, vorschrieb. Es war nicht darinnen gesagt, auf welche Art die Vereinigung der Kräfte der Monarchie, besonders des Heeros von Italien mit ienem der Russen zu bewerkstelligen, oder wie diese beiden Heeresmächte in Einklang mit einander zur Bekämpfung des Feindes operiren müssten. Wenn man die Möglichkeit einer Subsistenz der Armee hinter der Thava bestritt, so waren die Hohenleuthen und eine auf der Brünner Strasse gewählte Stellung mit Preisgebung der Communication nach Ungarn nicht der Ort, wo man die Kräfte der Monarchie concentriren zu können hoffen durfte, da man in Wien schon darüber im Klaren sein musste, dass weder der Rückzug von Enns bis Wien, noch der Übergang über die Donau den Feind vom 4. November bis 15. December beschäftigen werde, Kurz, bei der leisesten Prüfung wird es der Beoachtung nicht entgehen, dass dieser Kriegsrath einige allgemeine Massregoln, aber keinen umfassenden Operationsplan vorschrieb, der zur Grösse der Gefahr, in welcher die Monarchie in diesem Augenblicke schwebte, im Verhältnisse stand. Wirklich hatten diese vermeinten Vorkehrungen auch nicht die geringsten Folgen. Die Heerführer handelten nach eigenem Gutdünken; Merveldt trennte seine Kräfte von jenen der Russen; der Erzherzog Palatin verbot die Aufstellung eines Corps an den Grenzen Ungarns; mit Bildung der Insurrection ward sogar inne gehalten; kurz es erfolgte Nichts von Alledem, vielmehr nur dasjenige, was die Umstände auf jedem einzelnen Punkte stündlich geboten, und wozu des Feindes Operationen nöthigten, die mit grösserer Schnellkraft fortgesetzt wurden, als man in Wien glaubte, obgleich die eben gemachten Erfahrungen darüber die bündigste Aufklärung hätten ertheilen können.

Unterdosen fuhr man in Wien fort, die nöthigen Verkehrungen zur Binnung der Stadt zu treffen; die Tabor-Brücke wurd zur schnellen Verbrennung vorbereiste. Die bedeutsenden, in den Zeughtueres sich befündenden Artillerie-Verräthe wurden einstweilen auf das linke DonauUfer an den Spitz gebracht, da es an den nöthigen Pferden und Schiffen zu ihrer weiteren Forstechfung gebrach.

#### Rückzug der Russen nach Krems.

Da zugleich die Nachricht von dem Übergange der Franzosen bei Stever nach Merveldt's Rückzug eintraf, so zog sich Kutusow unter dem Schutze seiner Nachhut, die Bagration befehligte, und bei welcher sich Nostitz mit seiner Brigade befand, auf der Hauptstrasse zurück. Murat an der Spitze der leichten Reiterei verfolgte mit seiner gewohnten Hitze. Die äusserste Nachhut führte Nestitz unter beständigen Kampfen mit dem Feinde gegen Amstetten, wobel seine Truppe viel litt. Die Huszaren Hessen-Homburg hieben mehrere Male in den Feind ein und verloren viele braye Leute. Die Peterwardeiner und Brooder Bataillone wurden in diesen Gefechten fast ganz versprengt und aufgerieben. Um dem ungestürnen Nachsetzen des Feindes Grenzen zu setzen, liess Kutusow, der sich gegen Abend mit dem Hauptheer nach Kemmelbach zog, den Fürsten Bagration mit 12 Bataillonen und 2 Huszaren-Regimentern vor Amstetten aufmarschiren. Hier entspann sich ein hartnäckiges Gefecht, und ungeachtet Murat, verstärkt durch die Grenadier-Division Oudinot, die grössten Anstrengungen machte, die Russen aus ihrer Stellung zu vertreiben, so musste er dennoch nach einem namhaften Verluste seine Absichten außgeben, und Bagration zog sich in der Nacht um 12 Uhr gegen Kemmelbach zurück, gedeckt von der österreichischen Nachhut unter General Nostitz.

Am 7. streiften Murat's Vortruppen bis nach Mölk.

Die russische Armee nahm Stellung bei St. Polten, wo sich Kienmeyer mit ihr vereinigte, der nachdem der Feind am 4. tuber die Enns gegangen war, seine Posten an sich zog, am 5. von Haag nach Ulmerfeld, am 6. nach Steinakirchen zurückwich und am 7. seine Verbindung mit den Russen bewerkstelligte.

Kutasow hielt es für nöthig, seine ermüdete Armee am 8. hier einen Rasttag halten zu lassen. Dieses Stehenbleiben nahm der Feind für den Entsehluss, dass Kutusow zur Rettung Wien's eine Schlacht annehmen werde, und Napoleon unternahm an diesem Tage eine grosse Recognoseirung.

Kutusow schloss hieraus für den 9. auf einen allgemeinen Angriff des Feindes und zog sich daher in der Nacht bei Krems auf das linke Donau-Ufer. Es war unmöglich geblieben, in der gegenwärtigen Jahreszeit den erst am 4. November bei Mautern begonnenen Brückenkopf zu vollenden; der Peind drängte die Nachhut bei Mautern so heftig, dass man auch diese noch in der Nacht auf das andere Ufer herüberzog, worauf die mit brennbaren Stoffen versehene Donaubrücke den Flammen übergeben wurde, so dass nur einige Joche am linken Ufer übrig blieben.

Se. Majestät hatten am 8. dem Herzog von Württemberg den Auftrag ertheilt, zum Empfang des Kaisers von Russland nach Brünn abzugehen, und dem FML. Fürsten Auersperg den Oberbefehl über das in und um Wien stehende Reserve-Corps ertheilt. FML. Kienmayer ward an denselben angewiesen und erhielt den Befehl, nur mit den 3 Cavallerie-Regimentern Johann-, O'Reilly- und Szekler - Huszaren den Rückzug nach Wien zu decken, alle übrigen österreichischen Truppen aber unter dem Fürsten Hohenlohe mit den Russen bei Krems über die Donau gehen zu lassen. Zu seiner Aufnahme war der General Carneville mit 4 Bataillonen Szekler in den begonnenen Verschanzungen des Riederberges aufgestellt, und dem FML. Kienmayer der Befehl ertheilt worden: ihm das Szekler-Huszaren-Regiment zuzuschicken. Carneville hatte zwar Anfangs den Befehl, dem Feind hartnäckige Gegenwehr zu leisten, erhielt aber später - in Erwägung, dass bei der ungeheuren Übermacht des Feindes ein solcher Widerstand nur die theilweise Aufopfcrung der eigenen Kräfte herbeiführen werde, durch deren Schonung und Vereinigung es allein möglich würde, ein zu einem entscheidenden Schlage geeignetes Heer zu bilden - die Weisung zum Rückzuge nach Wien. Das Szekler-Huszaren-Regiment blieb daher bei Kienmayer wie vordem.

In Wien war unterdessen auf die Nachricht von des Feindes Anniherung Alles in Bewegung. Vom 5. bis zum 8. hatte der Hof nebst den übrigen Staats-Behörden die Stadt verlassen, am 10. Früh zog die Garnison auf das linke Donau-Ufer. Nur das Grenadier-Bataillon Kurfürst Salzburg ward an der Taborbrücke, zu deren Verbrennung alle Anstalten beendigt waren, aufgestellt. FML Kienmayer erhielt den Befehl, söhdle risch der Hauptstadt nähern würde, jedes Gefecht zu vermeiden. Er zog sich am 9, gefolgt von Murat, auf Sieghartskirchen, am 10. auf Purkersdorf zurück.

Murat hatte versprochen, Wien vor dem 12. nicht besetzen zu lassen, wenn auch die Österreicher alle ihre Posten von dert zurückzögen. Dem zu Folge gieng Kiemmayer am 11. Mittags durch Wien 
über die Tabor-Brücke. 5 Bataillone wurden zur Beobachtung des 
linken Donau-Uffers von Kornenburg bis Staddt-Enzeraforf aufgestellt, 
die übrigen Truppen in die nitchsten Orte in Cantonnirung verlegt. 
Fürst Auersperg nahm sein Hauptquartier in Stammeradier.

#### Das Merveldt'sche Corps nach seiner Trennung von den Russen.

Die Stellung der Armee hinter der Enns hatte, wie wir früher erwähnten, die unmittelbare Trennung des Armee-Corps unter Merveldt von den Russen zur Folge. Es war durchaus gegen alle Weisungen, die dieser General von Wien empfieng, seine Streitkräfte nicht von den russischen zu trennen, dass er durch eine in dem Thale der Enns aufwärts gewählte Staffel-Stellung sich selbst in die Nothwendigkeit versetzte, ao zu handeln, wie seine vorgefassten Ansichten es ihm eingaben, und wodurch er sich die Möglichkeit ranbte, den Befehlen des Kaisers entsprechen zu Können.

Der Raum zwischen den Gebirgen und der grossen Poststrasse nach Wien, auf welcher sich die Russen zurückzogen, bot dem in jedem Betracht, besonders aber auch an Reiterei weit überlegenen Feinde Gelegenheit dar, sogleich die Verbindung zwischen den Russen und Merveldt zu unterbrechen. Sie sollte zwar durch Zwischenposten erhalten werden, aber der Feind warf die Zwischenposten über den Haufen, und dann musste die Verbindung gesprengt werden. Endlich gründete Merveldt die Hoffnung, sich wieder mit den Russen vereinigen zu Können, auf den Fall, wenn die Russen sich ewingstens bis zum 9. in St. Polten hielten. Ein solcher Fehler ist in der That bei einem Manne wie Merveldt, der sehr genau den Weg von Enns bis St. Polten kannte, der überdies noch in jedem Berichte an den Hofkriegsarubs-Prisidenten über das Rückzuge-System der Russen klagte, unbegreißich, und kann nur durch seine Vorliebe für eine Operation in den Gebirgen erklätr werden.

Er hatte vom Inn bis an die Enns die Erfahrung gemacht, dass das österreichisch-russische Heer weder die Stellung hinter dem Inn, noch jene hinter der Traun, oder die hinter der Enns gegen des Feindes Übermacht zu vertheidigen im Stande war, und nun erwartete er auf einmal, nach einer so namhaften Schwächung, von den Russen in einer offenen Gegend, wo sie keine Stellung mehr fanden, ein hartnäckiges Halten, das auf jeden Fall nur nachtheilig ausfallen musste, da sie sich ieden Augenblick der Umgehung ihrer in der Luft stehenden Flanke aussetzten. Endlich kannte er die bedrängte Lage der Hauptstadt; er musste voraussehen, dass Wien, nachdem es nicht gelungen war, die Enns zu vertheidigen, nicht gerettet werden konnte; aber er musste auch begreifen, dass auf einer Vertheidigung des linken Donau-Ufers Alles beruhe, um Zeit zur Sammlung der zerstreuten Kräfte der Monarchie zu gewinnen. Er wusste, dass man in Wien mit der Rettung so vieler kostbarer Staatsgüter und Vorräthe der Armee auf das linke Donan-Ufer beschäftigt war, und dass die schwachen Kräfte der Russen nicht hinreichen würden, die wichtigsten Übergangspunkte

über diesen Strom zu vertheidigen. Durch eine Bewegung in die Gebirge glaubte er den Feind zu einer bedautenden Entsendung und Schwächung seiner Hauptmacht zu vermögen und gefährliche Bewegungen auf die Communication des Feindes unbernehmen zu können. Durch dieses Urtheil bewiese er eine grosse Unkenminis der freindischen Taktik. Er musste wissen, dass an der Donaux, nicht in den Bergschlachten Steiermark's der grosse Kampf gekümpft werden nituste, der das Schöcksal der Monarchie entscheiden sollte. Er handelte also bei seiner Trennung von den Russen gegen die Beföhle seines Monarchen und fohlte zeren die bessern mititärischen Grundsätze.

Am 4. Früh 8 Uhr erschien die feindliche Vorhut des III. französischen Corps auf den Höhen von Stever; ihre Vorläufer sprengten mit solcher Unvorsichtiekeit in die Stadt, dass mehrere derselben zu Gefangenen gemacht wurden Bald hatten die Franzosen auch die beherrschenden Höhen und den auf dem linken Ufer liegenden Theil der Stadt besetzt, aus welcher sich Major Suden mit seinem Streif-Corps gegen Ternberg zog. Der Feind beschoss den von den Österreichern noch besetzten Theil der Stadt aus beiläufig 40 Geschützen; aber alle Versuche, sich derselben zu bemächtigen, scheiterten an der tapfern Gegenwehr der 21/, Bataillone von Josef Colloredo und eines von Gyulai, welche die Stadt neun volle Stunden gegen alle Angriffe behaupteten. Endlich versuchten die Franzosen unterhalb des Ramming-Baches über den Flues zu gehen. Zwar wurden zwei Versuche von einer Abtheilung des Regiments Colloredo blutig zurückgewiesen, aber das Kartatschen- und Kleinzewehrfeuer des Feindes aus seiner beherrschenden Stellung vom jenseitigen Ufer gegen die Flanken der Österreicher begunstigte seinen Übergang, so dass es ihm gelang, vier Bataillone auf das rechte Ufer zu versetzen. Einige französische Bataillone waren thalaufwarts zur Verfolgung des Maiors Suden entsendet worden. Dieser war aber schon früher auf einigen vorgefundenen Fahrzeugen auf das rechte Ufer übergeschifft. Die Franzosen stellten sich daher bei Ternberg auf, wo nach bereits abgeworfener Brücke ein Geplankel entstand. Der Feind, Meister eines Übergangs-Punktes, stand auf der Verbindung mit der bei Salaberg stehenden Reiterei. Es konnte ihm gelingen, auch den Übergang bei Ternberg zu erzwingen; bei dem Mangel an rückwartigen Verbindungen aus dem Thale der Enns blieb daher michts Anderes übrig als der Rückzug, welcher auch in der Nacht in guter Ordnung über Ternberg bis Gross-Ramming in die feste Stellung hinter den Neustift-Graben angetreten ward.

Das III. französische Corps wurde durch den Übergang der Euns nur einen Tag aufgehalten; die Avantgarde unter General Heudelet rückte auf dem Wege gegen Waidhofen vor. Auch das L. Corps war von Salzburg über Vökkibruck nach Lambach gerückt und greag am 5. nebst dem H. bei Stoyer über between den 5. mit Tagesanbruch in seiner neuen Stafflien Religion ber in dem Gefeches bei Steyer einige Hundert Todte nu. Dingen klebt, verloren hatte. Seine Vorposten: 2 Bastillene Gyulai, 2 Ein selcher Kaiser-Huszaren, standen bei Arzberg; nebstdem war 1 'tion ge-Becadron nach St. Peter zur Verbindung mit den Russen ende hatte Steyer von der Steyer auf, wo es mit 13 In taillonen in dere eld. Uhlanen waren nach Steyer varug weich kladen Hallonen den 6 Uhlanen-Becadronen, von denen eine Abthellung Waidhofen besetzte, lagerte. Auch Höllenstein wurde besetzt 6 Batüllone (19 Yulai, 2 Peterwardeiner, 2 von erstein Wallachen) und 6 Huszaren-Escadronen blieben bei Gross-Ramming zurück. In Steyer war nur Brod auf einen Tag vorhanden, obwohl General Auer sehen den 3. von Steyer, der Verpflegs-Anstalten wegen, vorausgeselbickt worden war.

Die Besorgniss wegen der Verpflegung war nicht der Art, um nicht der Truppe, nach des Oberstlieutenants Volkmann, des General-Quartiermeisterstabes Vorschlag in Wien, wenigstens einen Ruhetag zu gönnen, indem der Rücken gesichert, die vor und in den Flanken liegenden Pässe leicht zu vertheidigen und besetzt waren. Gegen alle Vorstellungen des General-Quartiermeisterstabes fasste Merveldt hier den festen Entschluss, sich über St. Pölten mit den Russen zu vereinigen, und entwarf die Disposition, nach welcher das Corps in drei starken Märschen über - Reith, Neuhaus und Mariazell - Annaberg erreichen sollte. Die Vertheidigung des Passes nach Altenmarkt wurde dem Obersten Mariassy anvertraut, der mit 6 Bataillonen, 6 Escadronen sich bei Stever aufstellte. General Roschovsky erhielt den Oberbefehl über die Vertheidigung dieses Passes und der beiden von Windischgarsten und Ischl. Mit diesen Truppen hatte er nicht allein die Pässe Schritt vor Schritt zu vertheidigen, um Steiermark zu sichern und die Verbindung der drei österreichischen Heere zu erhalten, sondern auch des Feindes Flanke und Rücken bei dessen Vordringen nach Wien zu beunruhigen.

Die Artillerie-Reserve wurde nach Gratz, die Bagagen gegen Leoben vorausgeschicht. 13 Bataillone und 6 Eeschonen brachen in zwei Abttheilungen am 6., we Rastag war, spat Abends von Steyer gegen St. Georgen am Reith auf. Mit Mube erreichte die Infantorie auf den 
schlechten Wegen, bestündig durch die Artillerie aufgehalten, in der 
Nacht Reith. Bald nach dem Eintreffen daselbet traf die Nachricht 
ein, dass der Feind bereits die Uhlanen in Waidhofen angegriffen, sie 
geworfen habe und gegen Gaming verfolge. Am 7. Frith um 9 Uhr 
trat das Corps seinen Marsch nach Neubaus an. Von Höllenstein au, 
war keine Strasse mehr und der Weg so schlecht, dass die letzten 
Bataillone Abends in Lunz eintrafen. Bei Lunz ward ein Bataillon

Grenadiere auf der Strasse, die von da nach Ipsitz führt, und ein anderes auf der Strasse gegen Gaming aufgestellt, die dort so lange halten sollten, bis das ganze Corps den Berg passirt habe, wonach sie mit der Nachhut, die von jetzt an General Schustek übernehmen musste. vereint den Rückzug decken sollte. Hinter Lunz erhebt sich ein steiler Gebirgsrücken, der das Lunzer von dem Langenauer Thale trennt. Er ist zu jeder Zeit schwer zu passiren, war jetzt aber in der Regenzeit ganz mit Glatteis überzogen. Über diesen Rücken konnte das Geschütz nicht anders als mit Menschenhänden gezogen werden; der FML. versprach daher für jede Kanone, welche heute noch in Neuhaus einträfe, 20 fl. Conv.-Münze. Beschäftigt mit dieser ermüdenden Arbeit, brach die Nacht heran, ehe das Regiment Josef Colloredo an der Colonnen-Spitze das Langenauer Thal erreichte. Es war nicht möglich, dass die ermattete Truppe noch in derselben Nacht das drei Stunden entfernte Neuhaus erreiche, bis wohin noch zwei steile Berge zu ersteigen waren. Merveldt befahl also, dass General Schustek ein Grenadier-Bataillon nach dem gegen Gaming führenden Thale vorschiebe, welches so lange dort halten sollte, bis die Grenadiere der Nachhut Lunz passirt hätten. Mit der Spitze des Corps, bestehend aus dem Regimente Josef Colloredo und einigen Grenadieren, marschirte Merveldt nach Neuhaus ab und traf daselbst nur mit einigen Hundert Mann um Mitternacht ein. Der grösste Theil des Corps hatte sich, von der grossen Ermüdung überwältigt, aufgelöst und war an der Strasse liegen geblieben.

Die Truppen hatten sich und ihre Kanonen mit grösster Anstrengung bis an das letzte Defilé zwischen Langau und Neuhaus geschleppt. Am 8. gegen 9 Uhr Früh langten nach und nach die Abtheilungen in der Stellung bei Neuhaus an, als plötzlich Rittmeister Mengen heransprengte und meldete, der Feind habe, nach Vertreibung der Uhlanen aus Gaming, mit einer aus leichter Infanterie und etwas Cavallerie zusammengesetzten Colonne die Strasse von Gaming gegen Neuhaus eingeschlagen und sei im raschen Verfolgen seiner errungenen Vortheile auf die keinen Augriff vernuthenden und mit der Fortbewegung ihrer Artillerie über den Berg beschäftigten Truppen gefallen, die er auseinander sverengte und die Kanonen nahm.

Als die Franzosen beinahe eine halbe Stunde von Nenhaus vorgedrungen waren, warfen sich Oberstlieutenant Volkmann von GeneralQuartiermeisterstabe und Rittmeister Wilhelm Mengen mit einigen in
der Eile gesammelten Grenadieren ihnen entgegen. Oberstlieutenant
Volkmann wurde hier gefangen, befreite sich aber im Verdaufe des
Gefechtes selbst wieder. Als FML Merveldt mit einer gesammelten
Truppe selbst angriff, so ward der Feind, der sich zwischen die Nachhut und die Colonne geworfen hatte, in die Mitte genommen, wobel
eines seiner leichten Batalilone das Gewehr streckte. Die Unordnung

nnr dem Namen nach Christ ist und eigentlich gar keine Religion besitzt, weil sein Glaube nur an äusserlichen nichtssagenden Dingen klebt. das Gemüth und die Seele kalt und theilnahmslos lässt. Ein solcher Glaube wird niemals als Angelpunkt zn einer politischen Action gebrancht werden können, denn es wird sich Niemand finden, ihn zu vertheidigen. Wir haben bereits gesehen, mit welcher Leichtigkeit die Cuatacomacos es ertrugen, dass sie keinen Geistlichen mehr hatten nnd dadurch des Genusses der vielen religiösen Festlichkeiten verlustig giengen. Das also ist beim Indianer der wunde Fleck nicht, der ihn zur grössten Anspannung seiner Kräfte treiben würde; seine Religion erzeugt in ihm keinen activen, sondern nur einen passiven Muth. Wohl ist letzterer bewunderungswürdig, denn nicht leicht wird es Menschen geben, die mit einer solchen Rnhe, ja mit einer Gleichgültigkeit, die nicht erheuchelt ist, und für deren Vorhandensein Beweise genng vorliegen, in den Tod gehen, wie die Indianer. Mit ans Erz gehauenen Zügen, bei unverbundenen Augen, den Blick theilnahmslos in die Ferne gerichtet, nicht eine Muskel bewegend, mit verschränkten Armen, die Papiercigarre im Munde, stirbt er den Tod des Erschiessens und schenkt dem Priester, der ihn übrigens keinen anderen Trost zu spenden weiss, als dass er (der Deliquent) bereits jenseits mit Sehnsucht zur comida (d. h. zum Essen) erwartet werde - nicht die mindeste Aufmerksamkeit, ja er würdiget ihn nicht einmal eines Blickes!

Genug von den Indianern! Wir glauben, bewiesen zu haben, dass sie zur Bildung einer politischen Partei nicht tanglich sind und wenden uns nun den Mestizen zu.

Seiner feischlichen Abstammung nach, sollte man im Mestizen durchans nicht jene Eigenschaften uuchen, die ihn wirklich, abweichend vom Vater und Mntter, man kann sagen, zieren. Ist der Creole phlegmischen der Indianer apathisch, so zeigt der Mestize dem entgegen, ein aufgewecktes mituter leidenschaftliches Temperament; ist der Creole gar nicht, der Indianer nur passiv mutig, so zeichnet sich der Mestize durch mitutner hervorragende Tapferkeit, grossen Unternehmungsgeist und zähe Ausdauer in der Durchführung aus; hat man alle Ursache den Worten und Versprechtungen der Creoleu und Indianer in jeder Weise zu misstranen, so kann man auf die Redlichkeit der Mestizen ungescheut banen, — man wird niemals hintergangen werden,

So seltsam dieses psychologische Räthsel der Natur erscheinen mag, — wir werden uns an dessen Lösung nicht wagen und können nur darauf anfmerksam machen, dass ja dies nicht das einzige Räthsel ist, das bisher unaufgeklart blieb.

Gewiss ist, dass die Mestizen das lebenskräftigste, politische Element in Mejico bilden und dennoch kann man auch aus ihnen keine Partei schmieden, und zwar aus dem einfachen Grunden nicht, weil sie zerstrent im ganzen Lande, keinen compacten Volksstamm, keine ausgesprochene bürgerliche Classe bilden, sondern als Arriero's, Geistliche, Verwalter von Besitzungen, als höhere Officiere oder aber als Cavallerie-Seldaten u. dgl. ihr Fortkommen suchen.

Je nach der einen eder anderen Stellung also, die sie einnehmen, fügen sie sich auch der einen oder anderen politischen Partei ein und gelten in dieser nur durch ihren persönlichen Einflüss, den sie auf die Massen ausüben, oder aber sie nehmen gar keinen Antheil an der Politik, wie z. B. die Kutscher der Diligence, die Arriero's u. del.

Von Letzteren übrigens kann man diese Behauptung so unbedingt nicht hinstellen, denn sie geniesson in jenen Gegenden, die sie regel-mässig mit ihren Karayanen durchziehen, grosser Achtung und eines unbedingten Vertrauens von Seite der Einwohner, und Mancher schon machte sich diesen Einfluss in der Art zu Nutzen, dasse er ein kleines Pronunciamente veranstaltete, das ihm hinwieder zum Danke gleich zum General verhalf.

Schon früher wurde erwähnt, dass Arrieros es waren, von denen wir die genauesten Auskünfte über das uns unbekannte Terrain und seine nähere Beschaffenheit erhielten; sie waren aber auch zugleich stets mit einem vollständigen Angriffsplane zur Hand, wenn es sich darum handelte, gegen einen Feind zu gehen, dessen Stellung sie gesehen hatten. Flugs theilten sie die Celennen nach ihren Waffengattungen, nach ihrer Stürke und senstigen Zusammensetzung ein, wiesen jeder den Weg auf der von ihnen selbst entworfenen Skizze an, bestimmten die Zeit des Aufbruches, gaben die schwichsten und demnach unbedingt anzugreifenden Punkte der gegnerischen Position, sewie die Besetzung dieser durch den Feind genau an und schlossen ihren begeisterten Vortrag aunanhandes damit, dass nach dieser Disposition, wenn sie durchgeführt, der Feind unfehlbar abgeschnitten und gefange sein werde.

Leider krünkelten an dieser ganz willktrlich herbeigeführten Schlussfolgerung alle ihre Entwürfe, denn in der meijensichen Kriegsgeschichte spielt das cortare el enemigo (den Feind abschneiden und inn umzingeln) die wichtigste Rolle, — ja man kann sagen das einzige Ziel, das sie anstreben, und dessen Unfehlbarkeit sogar vom Soldaten gegen jeden Einwurf vertheidigt worden würde. Nachdem nun aber nur in seltenen Fallen es sich traf, dass wir dem Gegner überlagen waren, ja als Regel angesommen werden kann, dass das Umgekehrte stattfand, so hatte es mit der Zerspliterung der eigenen Macht in mehrere unbedeutende Colonnen, um den Gegner zu. umfassen, eine übe Bewandnis, und war diese nicht jederzich durchzuführen. Andereseits jedoch war es ganz richtig, wenn diese Arriero-Hoerführer, gerade nur auf das moralische Mement ihre Eandsleute sehr genau und waren dessen gewiss, dass das "estames cortado" in den Reiben der Gegner mehr auffrusämen im Stande, war

als das furchtbarste Feuer aus Hinterladgewehren, auch wenn wir solche wirklich damals schon besessen hätten. Der Schrecken, den dieses verhängnissvolle Wort in jede mejicanische Truppe bringt, kann nur ein panischer im ausgedehntesten Sinne genannt werden.

Diese kleine Abschweifung sollte eben nur darthun, mit welchem ausgesprochenen Offonsivsinne diese Mestizen begabt sind, und dass sich iene Partei nur Glück wünschen kann, die in ihrer Armee recht

vielo Mestizen unter ihren höheren Officieren zählt.

Dass sie, hervorragende geistliche Posten einnehmend, noch bei Weitem mehr Einfluss besitzen als selbst Generale, ist leicht zu begreifen, doch hält der Clerus Meiico's sammt und sonders fest und unverbrüchlich an der Idee der Wiederherstellung seiner Rechte und seines Reichthumes, und hat daher die jeweilige Regierung alle diese Mestizen entweder für sich, wenn sie conservativ, - oder gegen sich, wenn sie liberal ist, während die Generale dieser Race denn doch auch mitunter ihre politische Überzeugung hie und da wechselten, und es daher im Bereiche der Möglichkeit liegt, den einen oder anderen zum Abfalle von seiner bisherigen Partei zu bewegen. Nachdem wir nun gezeigt haben, welcher politische Wirkungskreis den Weissen, Indianern und Mestizen im Reiche Mejico zukömmt, und nachdem wir nochmals in Erinnerung bringen, dass die zwei sich feindlich gegenüberstehenden Parteien die Liberalen und Conservativen sind, so mnss dem noch beigefügt werden, dass sich jene Liberalen, die in ihren Anforderungen an die Freiheit und Gleichheit am wenigsten weit gehen, selbst den Namen einer Partei beilegten und sich die Gemässigten (moderados) nannten. Will man sie als solche gelten lassen, so dürfte die Taktik und das Bestreben dieser drei Pateien durch folgende Schlagworte charakterisirt sein:

Liberale: Republik um jeden Preis, ohne Rucksicht darauf, ob sie dem Lande fromint, ohne Rücksicht darauf, welche Theile des Landes damit nicht einverstanden sind. Weg zur Realisirung dieser Idee: "Kampf bis auf's Messer", bei Anwendung der barbarischsten

und verwerflichsten Mittel.

Conservative: Die Regierung möge jedwede beliebige Forn haben, wenn sie nur göwillt ist, die Prärogative und sonstigen Bevorzugungen der Classe wiederbezustellen. Als Mittel zur Durchführung der Kampf, aber nur dann, wenn ihm nicht mehr auszwiechen, —in diesem Falle an Grausamkeit den Liberalen nicht nichstehend. Weit lieber jedoch bedienen sie sieh des machtigen Einflusses, den ihnen ihre bevorzugeten geselbschaftlichen Stellungen und das Geld bieten, um mit Hilfe des letzteren und noch anderer echt jesutischer Kunstgriffe die Oberhand im Lande zu erreichen.

Gemässigte: Nicht warm, nicht kalt, — nicht da, nicht dort und doch überall, indem sie zumeist auf beiden Schultern tragen, Jedermanns Freund und Jedermanns Feind sind, den nach dem Winde sich richtenden Mantel zu lirem Symbole wählen und darum entweder von beiden Pataien abwechselnd beraubt oder begünstigt werden. Sie sind es, die durch ihren Übertritt von einer Partei zur anderen bald die Wagschale der Liberslen, bald jene der Conservativen zum Sinken bringen und dennoch dabei, dem eartesianischen Teufelchen gleichend, immer wieder in die Höhe schnellen, sobald der Druck des Fingers nachgibt, gleichviel ob derselbe einer liberslen oder conservativen Hand angebotr. Sie endlich bilden das massenhafte Contingent jener unechten falschen Republikaner und jener Conservativen, die es nur dem Namen nach sind.

Diese charakter- und energieloes, feige Partei ist das fortwihrende Unglück dieses Landes, denn ohne dieses Chamilleon hitte Mejico lange schon zur Ruhe gelangt sein müssen, da doch ein Bürgerkrieg zwischen zwei Parteien allein unmöglich über ein halbes Skeulum dauern kann, ohne dass der eine Theil vollkommen zu Boden gedrückt und geswungen worden witre, dem Willen des andern sich rütchaltlos zu fügen. Der Anzahl nach sind die Moderados diejenigen, die den ersten Platz behaupten, und wir gehen keineswegs fehl, wenn wir die echten, ehrlich denkenden und zumeist armen Republikaner als Minorität gegenüber den Conservativen bezeichnen.

Da wir jetzt einen klaren Einblick in das politische Getriebe diese Reiches (so weit dies bei aller Verworrenheit möglich) erlangt haben, wie selbes unmittelbar vor Inaugurirung des Kaiserreiches ansgesehen, können wir uns wieder zur Beschreibung jener Expedition wenden, welche die nächste Verandlassung zur Annahme der Kaiserkrone Seitens des Erzherzogs Maximilian von Österreich wurde.

Schon im Jahre 1861 wurden im Einverständnisse mit Napoleon III. von Seite der in Europa weilenden mejicanischen Emigranten Antrage an den Erzherzog gestellt, die auf die Annahme der Kaiserkrone Mejico's abzielten. Damals gab derselbe die Erklärung ab: "Er werde diese Krone nur dam annehmen, wenn Frankreich und England inn mit ihrer moralischen und materiellen Garantie zu Land und zu Wasser unterstützten." England war weit entfernt davon, auf ein solches Ansinene einzugehen, ja es stellte sich dem Projecte Napoleon's geradezu in den Weg, so dass dieser sich genöthigt sah, einen andern zu dessen Realisirung einzuschlagen.

Das vereinigte englisch-französisch-spanische Geschwader erschien Anfangs 1862 vor Vera-Cruz und landete seine Truppen, — England nur Matrosen, Frankreich 3000 Mann und Spanien 7000 Mann. Diese an sich geutigende Macht, um die an die republikanische Regierung Mejico's gestellten Forderungen durchzusetzen, wurde von Seite Frankreichs durch Nachschübe ansehnlich verstärkt, so dass bald sich zeigte, Napoleon mitses nebenbeit, rütz aller diplomatischen Versicherungen vom

Gegentheile, noch einen anderen Zweck im Auge haben. Da der Vertrag von Soledad vom 19. Februar 1862 den Engländern und Spaniern rücksichtlich Begleichung ihrer Forderungen hinlängliche Bürgschaft bot, so verliessen sie Mejico, es den Franzosen anheimstellend, nun offenkundig mit ihren Plänen vor die Welt zu treten. Schlag auf Schlag erfolgte von da ab gegen die Selbständigkeit Mejico's. Im Monate April erklärte Frankreich mit den Bedingungen von Soledad nicht einverstanden zu sein, sowie auch, dass es mit Juarez zu unterhandeln nicht mehr gesonnen sei, und zur Wahrung der Interessen der französischen Nation der Marsch der Truppen nach der Hauptstadt unerlässlich bleibe. Diese brachen auch im Mai desselben Jahres von Orizaba auf. wurden aber vor Puebla zurückgewiesen. Neue Verstärkungen brachten die Armee auf 40-50.000 Mann, der sich dann noch zahlreiche Guerillabanden unter Führung des Generals Almonte anschlossen. Im März 1863 gieng diese ansehnliche Streitmacht von Jalappa und Orizaba in zwei Colonnen abermals gegen Puebla vor, und wurde am 18. Mai Ortega gezwungen, mit 12.000 Mann zu capituliren. Am 6. Juni wurde die Hauptstadt Mejico besetzt und alsbald eine sogenannte Notablen-Versammlung einberufen, die über die zukünftige Regierung des Landes zu entscheiden hatte. Unter französischem Einflusse und Druck konnte das Votum dieser 35 Notablen natürlich nur im Sinne Napoleon's abgegeben werden, und glaubte Letzterer zuversichtlich, Erzherzog Maximilian werde diesem, aus dem Lande selbst kommenden Rufe auch ohne die früher verlangten Garantien folgen; doch diesmal täuschte er sich noch, denn der Erzherzog machte der vor ihm am 3. October 1863 erschienenen Deputation die feste Einwendung: "Er werde die Krone Mejico's nur dann annehmen, wenn ihm dieselbe durch ein Plebiscit der Nation angetragen werde."

Leider gab sich Maximilian dem guten Glauben hin, dass die Volksabstimmung eine freie sein werde, während doch anzunehmen war, dass die Franzosen auf der einmal betretenen Bahn gewiss nicht einhalten, sondern die verlangte Abstimmung mit Hilfe ihrer Bajonnete

jedenfalls im Geiste Napoleon's durchsetzen würden.

Und so geschah es auch! Schon am 10. April 1864 kehrte die Deputation abermals nach Europa zurück, um dem Erzherzege Maximilian durch ihren Sprecher Don Gutierrez d'Estrada in Miramare die Beweise zu überreichen, dass das mejicanische Volk mit enthusiastischer Zustimmung die von der Notablen Versammlung getroffene Wahl Sr. Majestät des Kaisers Maximilian I. sanctionirt habe.

Diesmal nahm Maximilian das Anerbieten an und wurde so Kaiser von Mejico!

Zu den drei politischen Parteien des Landes: den Liberalen, Conservativen und Gemässigten, gesellte sich nach Annahme der Krone durch Maximilian noch eine vierte, die sich die "kaiserliche" nannte und Anhänger aller drei anderen Parteien in sich aufnahm. Zumeist waren dies solche, die den Frieden des Landes um jeden Preis herbeiwümschten, also Männer der Ordnung; doch mengte sich unter diese auch mancher Abschaum der Gesellschaft, und leider muss man sagen, dass diesen es nach und nach gelang, sich in die Gunst des Kaisers einzuschmuggeln und ihn zu vielen verfehlten Schritten zu verleiten.

Zur Zeit der Expedition gegen die sierra war das Ministerium liberatung zusammengesetzt, das österreichische Corps allein in der Provinz Puebla und der Hauptstadt vertheilt, die Franzosen auf Unternehmungen gegen die nördlichen Provinzen ausgezogen; Juarez befand sich in S. Louis-Potosi, später in Chimahna, seine Generale im N. Negrete und im S.; der mittlerweile der kaiserlichen Gefangenschaft entsprungene Diaz war südlich von Oajaca bemüht, neue Truppen aufzustellen.

Trotzdam also die Provinz Puebla nominell ganz kaiserlich war, befanden sich dennoch in ihr noch Districte, die das Kaiserreich nicht anzuerkennen Willens waren, und gegen welche das österreichische Freicorps expeditioniren musste, um sie mit Gewalt der Waffen zu unterwerfen.

Der eine hievon lag im S. von Oajaca, unter dem bereits genannten General Diaz, der zweite in der tierra caliente nördlich von Vera-Cruz bis gegen Tampico, unter dem republikanischen General Alatorre, und der dritte endlich umfaste die sierra del norte, deren westlicher Theil unter General Mendez, der östliche dagegen unter dem Cuatacomaco-General Don Juan Francisco Lucas stand.

Es wurde schon gesagt, dass der Kampf mit Letzterem allein es ist, der uns beschäftigt, daher wir jetzt zur militärischen Würdigung dieses Schauplatzes übergehen.

#### B. Militärische Würdigung des Kriegsschauplatzes.

Als Hochgebirge, aufgesetzt auf ein 6800 Fuss hohei Plateau, mit vielfach zerklütteten Gebirgszugen, reiseenden, rasech anschwellenden Gewissern, elenden, mitunter hochst gefährlichen Communicationen, bei einem, wenn auch gesunden, so doch für Europter sehr beschwerlichen Klima, — wurde die sierra del norte bereits in früheren Abschnitten geschildert; es erübrigt also nur noch, der militärisch-wichtigen Punkte zu gedenken, die entwoder die Beherrschung eines grossen Terrain-Abschnittes ermöglichten oder zwar andererseits dem Vordringen der Colonnen Schwierigkeiten in dem Weg legten, dabei aber doch nicht vermieden werden konnten. Vorher jedoch muss hoch erwähnt werden, dass der Landstrich zwischen dem Augsangspunkte aller Oppera

tionen, d. i. zwischen Zacapoaxtla und dem rechten Apulco-Ufer, reich an Maisfeldern ist und daher vorzugsweise zum Tummelplatze der Cuatacomacos diente, während auf dem westlichen Ufer des genannten Flusses die Gebirgszüge mit ihren höchsten Spitzen die Felsregion erreichen, um von dieser ohne eine vermittelnde Alpenregion gleich in die Waldregion überzugehen, welch' letztere sich bis an den Fuss der Gebirge ausdehnt. Aus diesem ist ersichtlich, dass der Boden dem Ackerbaue nicht zugänglich gemacht werden kann, mithin auch steril ist und selbst dem so genügsamen Cuatacomaco das nicht bietet, was er zu seinem Unterhalte benöthigt. Wohlweislich vermieden es auch die Cuatacomacos, diesen Theil des Kriegsschauplatzes für längere Zeit zu occupiren, und benützten ihn nur, wenn sie ohne Anfechtung unsererseits mit ihren Trupps rochiren wollten. Diese Verhältnisse waren bei Beginn der Operationen kein Geheimniss für uns, denn sie wurden uns durch unsere Verbündeten, die Zacapoaxtecos, eingehend geschildert.

Die militärisch wichtigen Punkte werden zumeist durch hervorragende Kuppen gebildet, indem fast alle Ortschaften derart liegew, dass sie von den in der Nähe befindlichen Anhöhen eingeseben und selbst mit Kleingewehrfeuer bestrichen werden können; sie sind daher nur insoferne von Wichtigkeit, als sie für die Unterkunft der Truppen verwendet werden können, verloren aber selbst diese Wichtigkeit dadurch, dass sie fast stimmflich zerstört und niedergebrannt wurden.

Die wichtigsten Kuppen und Punkte sind also:

a) Auf dem rechten Apulco-Ufer:

1. Las Lomas. Man übersieht von dieser Höhe die Strasse bis gegen Xochiapulco, einen Theil der Strasse von Mazappa nach Zacapoaxtla, ferner die Wege von Zacapoaxtla und Molino nach las Lomas.

Befestigt bildet dieser Berg einen sicheren Zwischenpunkt zwischen Zaeapoaxtla und Xochiapulco und kann daher als Proviant- und Munitions-Reserve-Magazin für vorwärts operirende Colonnen sehr gut verwendet werden, weil dadurch sich die Bedeckungs-Mannschaft nicht zu weit von ihren Ausgangspunkten entfernt und der Transport rascher und leichter vor sich geht, indem er von Zaeapoaxtla nur bis las Lomas geführt wird, allwo ihn eine neue Escorte, von Xochiapulco entgegen geschickt, bereits erwartet.

Da durch die an diesem Zwischenpunkte sich stets kreuzenden Bedeckungs-Truppen las Lomas täglich berührt wird, so kann auch die eigentliche Besatzung eine verhältnissmitssig geringe sein.

Dem Feinde diente las Lomas gleichsam als Vorwerk gegen Zacapoaxtla, weil sowohl von Zacapoaxtla, als auch von Molino und Comaltehece aus, das Ersteigen und Erstirmen dieser Höhe schwierig ist. Er hatte auf der Kuppe oberhalb der Kirche eine Erdverschanzung angelegt.

- 2. Der Cerro de Xochitonal; derselbe beherrscht das Plateau von Xochiapulco vollkommen, sowie einen Theil des von Xochiapulco nach Zautla führenden Weges. Ist man in seinem Besitze, so kann sich auf dem Plateau von Xochiapulco Niemand mehr halten.
- 3. Der Cerro Tepechichil; derselbe bildet einen spitzen und äusserst steilen Kegel, welcher nur von der Seite des Xochitonal aus, über die Cerros Cuatacomaccos vorgebend, am leichtesten zu besteigen ist, während namentlich die Apulco-Seite als senkrechter Fels gegen diesen Fluss abfüllt. Nicht allein, dasse ny befestigt, fast uneinnehmber wird, so übersieht man auch von selbem eine grosse Thalstrecke sowohl stromauff als stromabwärts, hat den Xochitonal vor seinen Blicken, und kann ein allenfalligies Vorgehen auf der Strasse von Huahustal gegen Chalahuico von diesem Berge aus durch Geschützfeuer protegirt werden.
- 4. Die Loma Zonquemeca. Sie wird vom Tepechichil aus in der Zeit einer halben Stunde mit Leichtigkeit erreicht, bildet einen flach gewülbten länglichen Rücken und beherrscht die Schanze von Tequiquilco.
- 5. Diese eben genannte Schanze Tequiquilco halt den Winkel, den der lettet Ausläufer des Cerro Castepece mit dem Apulco bildet, in Verbindung mit der Loma Zonquemeca vollkommen frei, verliert aber durch eine Vorrückung gegen Chalabuico seine Wichtigkeit und kann in diesem Falle aufgegeben werden.
- Die Cumbres de Apulco bieten eine weite Aussicht und decken die Verbindung der Ortschaften Xochitlan, Nausontla, selbst auch von Huahuastla mit Zacapoaxtla.
- Die Österreicher haben auf einer Kuppe seitwärts des Ortes ein Blockhaus für eine Besatzung von 50—60 Mann und ein Geschütz angelegt, und beherrscht selbes die unten vorüberführende Strasse ganz.
- 7. Der Bergstock los Patios schneidet durch seine Besetzung den Feind von der hacienda Mazappa ab und deckt zugleich die linke Flanke der von Zacapoaxtla gegen den Rio Apulco operirenden Colonnen.
  - b) Auf dem linken Apulco-Ufer:
- Die Cumbres von Ixtatenango, ein steiler spitzer Kegel, durch dessen Besetzung die Verbindung zwischen Tetela und Zautla ermöglicht wird.
- 2. Der Cerro Ocotalseco; er bildet mit der an seinem Fusse liegenden hacienda Tlascantla einen beliebten Zufluchtsort des Feindes, indem die genannte hacienda durch ihre aufgehäuften Vorräthe an Mais und durch ihren grossen Viehstand die Verpflegung sehr erleichtert.
- Ist diese Höhe genommen, so kann sich der Feind auf dem ganzen Gebirgerticken wegen Mangel an Nahrung nicht erhalten und muss nach Ometepece sich zurückziehen. Diese Höhe ist aber nicht von der Seite des Apulco zu nehmen, weil man die wilde und fast

unersteigliche barranca von Tlascantla zu passiren hätte. Am besten bewerkstelligt man dies von der Seite von Ixtatemango aus, indem eine Abtheilung, schon von Ixtacamaxtitlan angefangen dem Höhen-

zuge folgend, gegen Ocotalseco vordringt.

3. Chalahuico mit dem vor demselben liegenden Berge Nacazayan. Auf letzterem befindet sich eine grosse milpheria (Maispilanzung), und ist dies auch in dieser Gebirgakette nüchst Ometepece der höchste Punkt. Von Chalahuico aus kann jede Operation auf dem linken Ufer des Apulco wirksam unterstützt werden. (Siehe hierüber die auf Ometepece projectiren Operationen.)

 Ometepece. Diese Ortschaft liegt am Fusse zweier senkrecht ansteigenden Felsenspitzen, die besetzt, sich gegenseitig bestreichen

und ohne Geschütze nicht zu nehmen sind.

5. La Laja, ein Engpass auf dem Wege von Tetela nach Ometepeca. Die Strasse führt namlich längs eines sehr steilen, spiegelgatten Felsens, und ist ungeführ in der halben Höhe desselben eingesprengt; die Breite des Weges beträgt nicht mehr als 2 bis 3 Fuss, und die Länge dieser Passage ungefähr // Stunde. Oberhalb des Weges sind auf dem Abhange Felsblöcke und Steingerölle derart aufgehauft und geschlichtet, dass sie durch eine einfache Vorrichtung auf den Weg herabstürzend gemacht werden können. Das Besteigen dieser Höhe ist selbst für Custacomacos äusserst beschwerlich. Nachstdem zicht sich längs dieser Felsenwand eine nur 4—500 Schritte breite, jedoch im Gefechte unübersteigliche barranca hin, nnd kann der Feind, wenn er sich auf der andern Seite derselben eingenistet hat, der angreifenden Truppe durch Kleingewehrfener grossen Schaden zufügen. Von untergeordneter Bedeutung sind!

6. und 7. die beiden Berge Tulistic und Cuaystic, welche, durch kleine Detachements besetzt, die Strasse von Tetela del oro über

Ixtacamaxtitlan nach Zautla sichern.

Andere Punkte von vorübergehendem Einfluss auf die Operationen werden gelegentlich dieser noch genannt werden.

Will man also nach dem bisher Geschilderten und eingedenk der Kampfreise der Cuatacomaco's gegen diese mit Erfolg vorgehen, so kann dies jedenfalls am einfachsten und sichersten dadurch bewerkstelligt werden, wenn der Angriff von der Seite Zacapoaxtla's aus, und zwar mit der Tendenz erfolgt, die Cuatacomacos aus ihren fruchtbaren Strichen auf das linke Apulco-Ufer zu manövriren und sie dann entweder dort festzuhalben, bis eine dr Hunger zur Nachgiebigkeit zwingt, — oder, wenn die Zeit drängt und die nöthigen Streitkräfte vorhanden sind, den Angriff derart weiter durchzuführen, dass mit Rücksicht auf die vorhandenen Communicationen und das Terrain eine vollkommene Cernirung bei Ometepece mit fast mathematischer Genauigkeit verzielt werden kann.

Da die speciello Darlegung dieses zweiten Theiles der Operationen ohnedies später erfolgt, so wird hier darüber nur so viel bemerkt, das dieser Angriff von Telela del oro als Stutzpunkt aus eingeloitet werden muss, und zwar theils wegen der leichteren Verpflogung der Truppen, theils desshalb, weil der Wegknoten Ometepece auf vier Wegen von hier aus zu erreichen ist, während nur einer, der fünfte allein, auch von der Seite Zacapoaxta's eingeschlagen werden könnte.

Alle Colonnen, welche von Zacapoaxtla, respective von der Basis Mazappa-Zacapoaxtla-Apulco ausgehend, gegen den Apulco manövriren, haben zwei oder drei sehr grosse, tiefe Thäler mit barrancas, viele kleinere barrancas und Gewässer zu passiren, die nicht allein das Fortkommen der Truppen ansserordentlich lähmen und es zu einem höchst beschwerlichen und erschöpfenden machen, sondern, was noch weit mehr ins Gewicht fällt, es müssen diese Colonnen ieden Augenblick darauf gefasst sein, in ein sehr nachtheiliges Gefecht verwickelt zu werden. Leider war dieser schwerwiegende Übelstand nur theilweise zu umgehen, denn wenn auch die Regeln des Gebirgskrieges verlangen, dass sich die operirenden Colonnen längs der Höhenzüge zu bewegen haben, so konnte dieser an sich goldene Rathschlag hier gar nicht in Anwendung gebracht werden, da man in der sierra, wenn auch Herr der Höhen, doch gerade auch nicht zugleich Herr der Ticfe ist (siehe Beschreibung der barranca); weil ferner längs der Höhen fast gar keine Communicationen angetroffen werden, und weil endlich der Feind jenseits aller dieser Thäler und barrancas stand, die zwischen Zacapoaxtla und Xochiapulco liegen, und demnach auch nur dort aufgesucht werden konnte.

Bei der nur auf die vorhandenen Wege beschränkten Gangbarkeit des Terrains am linken Ufer des Apuleo war es ein Leichtes, die Bewegungen der Angriffs-Colonnen derart einzuleiten, dass man die Unatacomacos an jedem beliebigen Punkte zusammentreiben konnte, — denn auch sie musten sich an die Wege halten, wöltten sie Widerstand leisten; in die Waldungen eindringen konnten sie nun und nimmer und hätten sieh unfehlbar aufäsen und einzeln hir Fort-kommen suchen müssen, da diese Waldungen im Urzustande und von einer Undurchdringlichkeit sind, der selbst die Cuatacomacos nicht gewachsen waren. Entweder verhungern oder einzeln abgefangen werden, wäre das ihnen beschiedene Los gewesen, daher sie es auch nicht gewagt hätten, dieses Auskunfsmittel zu ergreifen.

Obwohl es die Cuatacomacos bis zu dieser Periode der Operationen nicht kommen liessen, diese Ansicht daher durch eigene Erfahrung nicht erhärtet werden kann, so ist sie doch auf die Erfahrung gen der Zacapoaxtecos gegründet, die sich in früheren Zeiten schon auf dieser Seite des Apulco mit den Cuatacomacos massen, und dürfte überdies ein Blick auf die beigegebene Skizze Jedernann belehren, dass dem so ist, wenn er jenes bedeutenden Landstriches ansichtig wird, der wegen seiner Wildheit und Zerrissenheit selbst noch von keinem Cuatacomaco betreten wurde.

Wenn übrigens bei Beschreibung der Gebirgszüge gesagt wurde, dass die Gliederung derselben auf dem linken Apulco-Ufer "einfacher, grossartiger und leichter erkennbar" sei, so muss denn doch vor dem verzeihlichen Irrthume gewarnt werden, als ob dieser Ausspruch auch auf die Einzelhnieten Bezug hitte. Es lassen sich zwar ohne Mühe die verschiedenen Hörner, Spitzen, Felskegel u. s. w. als zu einem und demselben Gebirgszuge gebirend erkennen, — was aber die Abhlinge und die sie bedeckenden Urwülder bergen, das weiss nur Gott und hin und wieder stückweise ein oder der andere Eingeborne. Solche, die nun da einmal zufüllig eingedrungen, können nicht genug von der wilden, noch ungebrochen dastehenden Grossartigkeit der Natur, dem mystischen, schaurigen Dunkel der trotz überreicher Vegetation trostlosen und befängstigenden Einsamkeit und dem damit verbunderen Gefühle des Verlässensenis erzühlen.

Schliesslich muss noch der Streitkräfte erwähnt werden, über welche die Cuatacomacos verfügten, da sich dieselben gar nicht oder nur in unbedeutendem Masse während der ganzen Kriegführung änderten.

Man kann annehmen, dass der Stamm 800 Bewaffnete zählte, die nach den verschiedenen Ortschaften, aus denen sie entnommen waren, eben so viele Compagnien formirten; so z. B. bestanden die Compagnien Tlamanca, Conta, Ixtatenango, Zautla, Jilotepece, Jautetlec u. s. w. Eine Ansahme hievon machte las Lomas, welches zwei, und Xochiapulco, das drei Compagnien stellte. Letztere bildeten eine Art Garde und wurden demgemäss auch immer mit den besten Gewehren betheilt.

Wie man sicht, war der Organismus eben so einfach gegliedert und beruhte auf denselben Principien wie jener unserer Hilfstruppen. Speciell über letztere kann noch beigefügt werden, dass auch bei ihnen eine Garde gebildet wurde, und zwar aus den drei Compagnien, die Zacapoacht und Umgebung stellte. Man bekleidete sie gleichmässig mit rothen Blousen, Strohhüten, leinenen Hosen, die anstatt der Gamaschen mit rothen Bändern über das Unterbein kreuzweise verschnürt waren.

Wegen der rothen Blousen erhielten sie den Namen colorados, und orwarben sie sich binnen kurzer Zeit bei Freund und Feind durch ihre hervorragende Tapferkeit ein grosses Ansehen und genossen eines sehr ehrenvollen Rufes.

Die Streitkräfte der Kaiserlichen behielten nicht immer die gleiche Stärke, daher ihrer bei den einschlägigen Operationen näher gedacht werden wird.

## IV. Abschnitt.

Operationen gegen die sierra del norte. 1865.

## A. Vom Monate Februar bis October.

Als das mejicanisch-österreichische Corps in Partien von 1000 bis 1200 Mann Anfangs 1865 die trostlosen Gestade von Vera-Cruz betrat, befand sich die Provinz Puebla, die uns zur Besetzung zugewiesen war, in Händen der französischen Occupations-Truppen, die ihrerseits schnestchig nach unserer Landung auslugten, um sich so rasch als möglich sammeln und gegen die nördlichen Provinzen des mejicanischen Reiches vordringen zu können.

Es standen aber Theile der sehr grossen Provinz Puebla noch immer in Waffen gegen das Kaiserreich, und musste das österreichische Corps nothgedrungen diese Erbschaft der Franzosen gleich antreten, obwohl es sich keineswegs in jener Verfassung befand, die, wenn auch nur zu bescheidenen Hoffnungen berechtigen konnte. Man denke sich ein Conglomerat aller möglichen Nationalitäten in eine und dieselbe Abtheilung bunt zusammengewürfelt. - die verschiedensten Altersstufen, die dem einen Theile recht gut erlaubt hätten, die Väter des anderen abzugeben, - die verschiedensten Charaktere, untermischt mit einer nicht unbedeutenden Anzahl solcher, die eine mystische, höchst zweifelhafte und nebulose Vergangenheit hinter sich hatten, während ein anderes Contingent zu jener nie fehlenden Sorte der Menschen gehörte, die im Trüben fischen zu können hoffen. - kurz man vergegenwärtige sich eine Zusammenstellung der heterogensten physischen und moralischen Elemente und vergesse nicht dabei, dass diese Vereinigung, sehr rasch wie durch Sturmwind zusammengewirbelt ausnahmslos unter den schwierigsten Verhältnissen stattfand, so wird man auch leicht einsehen, dass von einer Cohasion des Corps nicht die Rede sein konnte, als es den Fuss auf die Scholle der neuen Welt setzte, dass daher Niemand vorher sagen konnte, wie dieses lockere Menschengemische sich in der ersten feindlichen Gelegenheit benehmen werde.

Ausser diesem Hauptübelstande gab es aber noch andere, die nicht minder unbeschtet bleiben konnten. So waren unter den Fusstruppen eine beträchtliche Anzahl, die den Gebrauch ihrer Waffe überhaupt noch nicht gelernt hatten, während das Gewehr speciell als Feuerwaffe Allen noch ein Geheimniss geblieben war; es zeigte sich ferner gleich bei den ersten Märschen in's Innere des Landes, dass Kleidung, Beschuhung, Packung und manch' Anderes für ein tropisches Klima, für mejicanische Strassen nicht passend gewählt war. Bei der Cavallerie gab es nur einen geringen Theil Leute, die das Pferd und seine Behandlung verstanden; die Mehrzahl hatte noch nie in ihrem Leben ein Pferd bestiegen, und fanden wir endlich bei der Landung kein einziges dieser Thiere für die Cavallerie vor, so dass sie den Marsch so gut wie die Infanterie zu Fuss nach Orizaba und Puebla zurücklegen musste; in ganz gleicher Lage befand sich die Artillerie bezüglich der Maulthiere; die Geschütze wurden auf Karren weiter transportirt.

Jeder Militär wird zugeben müssen, dass, bei der geschilderten Lage des Corps, die Aussicht, demnächst mit dem Feinde sich messen zu sollen, eben nicht eine reizende genannt werden kann.

Noch hatten wir nicht Alle unsere zukunftigen Garnisonen erreicht, und sehon sandte Kaiser Maximilian an Major Kodolich des Corps, der inzwischen in dem festen Perote eingerückt war, den Befehl, Tesuitlan, die Hauptstadt der östlichen sierra del norte, einzunehmen.

Wie kam es, dass Se. Majestät diesen Befehl ertheilte, nachdem er doch in operativer Beziehung dem französischen Marschall Bazaine die vollste, uneingeschränkte Freiheit zu verleiben, laut der Convention von Miramare gleichsam verpflichtet war, und thatätchlich weder vor noch nach diesem Zeitpunkte kein zweiter ähnlicher Fall sich mehr ereignete?

Was bewog den Kaiser dazu, die kaum gelandeten und noch unschlagfertigen Österreicher in einen Kaupf gegen die sierra zu sehicken, gegen welche bereits früher die Franzosen sich umsonst versucht hatten, indem sie nach einem Aufenthalte von sechs Wochen Zacapoaxtla stunten und die Überzeugung ausprachen, dass dieser District unfehlbar das Grab jeder europäischen Truppe werden müsse, und demnach bei allem Muthe, aller Hingebung und aller Aufopferung keinerlei Lorbevener zu erringen seien?

Ob durch spätere Nachforschungen diese zwei Fragen je werden bewarten werden, muss dahin gestellt bleiben, — Thatsache ist, dass dieser Allerhöchste Befehl die Zustimmung Bazaines nicht haben konnte, was schon dadurch bewiesen wird, dass demselben eine Gegen-Ordre auf dem Fusse folgte, die jedoch schon zu spät angekommen sein soll, d. h. dann, als Tesuitlan bereits durch Major Kodolich in

glänzender Weise gegen einen dreimal stärkeren Feind am 6. Februar eingenommen war.

Der Enthusiasmus darüber erreichte unter den Angehörigen des österreichischen Corps den höchsten Grad. Mit Einem Male hob sich das mürrisch blickende Auge, um freudig zu erglänzen, - ein Gefühl des Stolzes, der Kraft und des Selbstvertrauens durchlief die Reihen der Österreicher; zum ersten Male erkannten wir uns trotz der viclen Nationalitäten nur als solche, und wurde damals das Corps gleichsam mit dem Namen: "Osterreicher" in crhabener Weise getauft, um welches Panier sich hinfort die Glieder des Corps einmüthig schaarten, und das sie nimmer zu verlassen gesonnen waren. Mit Selbstbewusstsein konnto ondlich Jeder ausrufen: "Das erste Gefecht, das wir auf fremdem Bodon einem unbekannten Feinde lieferten, fiel glänzend für uns aus; wir haben uns gemessen und gefunden, dass wir ihm gegenüber stark, - schr stark sind, denn wir können es unbedingt gegen eine grosse Überlegenheit versuchen und werden stets siegreich sein!"

Solchergestalt waren die Früchte unseres ersten Auftretens! Doch - hienieden soll ja die Freude nicmals ungetrübt bleiben, und so kam es auch diesmal; der frohen Siegesnachricht folgten bald andere, die ernst genug und ganz darnach angethan waren, uns diesen ersten Triumph fast bedauern zu lassen. Kodolich - hiess es - ist in Tesuitlan von einer ungeheueren Übermacht eingeschlossen und in hüchster Gefahr! Dasselbe wurde auch von S. Juan de los Lanos erzählt, das durch 400 Franzosch unter Capitan Chevallier besetzt war. Hilfe musste geschickt werden, und zwar rasch, wenn eine schmerzliche Niederlage abgewendet werden sollte.

General Graf Thun, Commandant des österreichischen Corps, befand sich zu jener Zeit in Mejico (Hauptstadt), um über die Stellung des Corps mit dem Kaiser, dem Kriegs Ministerium und dem Marschall Bazaine zu berathen, und hatte das Commando in Puebla noch nicht übernommen. An seiner Stelle, fungirte ein französischer Major, und dieser entsondete allsogleich die einzigen zwei in Puebla anwesenden Compagnien des Corps unter Commando des Hauptmanns Hön nach S. Juan do los Lanos. Offenbar richtete sieh sein Augenmerk nur auf die dort eingeschlossenen Franzoson, und nahm er keine Notiz von der gefährlichen Lage, in welcher Kodolich schwebte.

Hauptmann Hon vereinigte sich mit Chevallier, und nahmen beide veroint sodann Zacapoaxtla am 17. Februar ein. (Chevallier kehrte

sofort nach los Lanos zurück.)

Wohl befanden sich nun die zwei wichtigsten Ortschafton der sierra in unseror Gewalt, aber damit war so viel wie Nichts gewonnen, denn die Besatzungen waren für sich zu schwach, um Expeditionen in die Umgegend unternehmen zu können; die Cuatacomacos, in Verbindung mit den Truppen des Gouverneurs (der Republik) der Provinz Puebla, General Don Fernando Maria Ortega, entfalteten eine ausserordentliche Rührigkeit, bedrohten sowohl Tesuitlan als auch Zacapoaxtla stets und überfielen sogar am 3. März 1865 letzteren Ort in der Morgendammerung mit einer solchen Heftigkeit, dass es nur der heldenmuthigsten Vertheidigung der beiden Compagnien unter, Hauptmann Hön gelang, diesen Angriff kräftig zurücksuschlagen.

In diesem für das Kaiserreich sehr unpassenden Zustande konnte demnach die Sierra-Angelegenheit nicht für die Dauer verbleiben, und musste man sich endlich entweder für die Räumung oder die Eroberung der sierra del norte entscheiden.

Bazaine war rückhaltles für das Erstere und machte zur Bekräftigung seiner Ansicht alle jene Gründe geltend, die theilweise schon
hie und da angegeben sind. Er wies auf die Armuth des Bezirkes,
auf dessen Bodenschwierigkeiten und auch darauf hin, dass die sierra
keinerlei ofinosive Elemente besitze, die für die angerenzenden Previnzen geführlich werden konnten, so dass eine Besetzung der wichtigsten, ausserhalb der sierra langs ihrer Grenzen liegenden Orte vollkommen Sicherheit für die Provinz Puebla gewähre. Den meisten
Nachdruck jedoch legte er darauf, dass die an den Gebrigskrieg und
das Klima bereits gewöhnten Franzosen nach wenigen Wochen schon
den Rückzug aus diesem wilden, rauhen Lande anzutreten, gezwungen
waren, und man doch seinem Landseiten gewiss nicht nachasgen
könne, dass sie irgeud welche Beschwerde, scheuen, wenn Ehre und
Ruhm dabei zu erwerben sind.

General Graf Thun dagegen machte geltend, dass die Opfer, welche die Eroberung der Orto Tesuitian und Zacaponextla gekostet, zu bedontend gewesen seien, um zicht auch die Erüchte derselben geniessen zu sellen, und dass namentlich die Ehre des Stetereichischen Geprs dem Feinde gegenntber und, selbst bezätiglich der als Wänfengenossen in Mejico "auwssenden Franzosen zu "sehr "engagirt "sei, um jetzt noch zurücktweins zu können.

Übrigens, muss noch bemerkt werden, dass die in der sierza weilenden Officiere sowohl dienstilch als, such privatin sich für die baldigste Offensive gegen /die Cantacomacos, lobhaft aussprachen und die Verhältnisses os schildretne, als ob dieses Verhahen leight durch zuführen sei, sobald nur. Geschütze-verhanden wären, die den Übergang der Angriffs-Colonen durch die zahlreichen barraness protegirten. Freilich wohl darf man nicht vergessen, dass "ide Aussagen dieser Officiere nicht auf eigener Anschauung "und Beurtheilung beruhten, denn sie waren ja in den zwei Stätten eingeschlossen; dafür aber nuss man sich dessen erinnern, dass Zacaponxtla der ontschiedenste Feind der Cuatacomacos war, und der Rath dieser Bewohner, umr auf einen Vernichtungskampf abzielen konnte, wesshalb es auch in ihrem Interesse lag, die Sache leichter darzustellen, als sie in der That spitor wurde.

Die Officiere sahen also mit fremden Augen, General Graf Thun hinvieder nur durch jene seiner Officiere, und so kam es, dass die Eroberung der sierra leicht möglich gedacht wurde, während die Franzosen sie für eine zwecklose Menschen- und Material-Verschwendung und unter Umständen geradera für eine Ummöglichkeit hielten.

War nnn einmal der Entschluss gefasst, die sierra dem Kaiserreiche unterwerfen zu wollen, so muste zunächst festgestellt werden, in welcher Weise, durch welche Combinationen dies sowohl auf dem westlichen, als auch auf dem östlichen Schanplatze zugleich geschehen konnte, um auf diese Art in kturester Zeit und mit den wenigsten Opfern zum Ziele zu gelangen.

Leider begegnete man schon bei diesem Entwurfe der nicht unerheblichen Schwierigkeit, dass man den zu betretenden Kriegeschauplatz selbst sowohl nicht kannte, als auch noch weniger dessen Beziehungen zu den angrenzenden Terrainstrecken, die ja möglicherweise von dem entscheidensten Einflusse sein konnten. Man wusste wohl ungeführ, wie es mit der Hochebene von Peubla gegenüber der sierra zu nehmen sei, blieb aber völlig im Dunkeln dartber, welche Vorhelle es gewähren müsste, wenn man vorher die tierra caliente von Misantla und Papantla zur Unterwerfung zwingen würde. So sonderbar es nnn immerhin klingen mag, so bleibt es darum doch wahr, dass die sierra del norte mit Erfolg nur von der tierra caliente ans angegriffen werden kann. Man muss vorher im Besitze der tierra caliente sein, bevor man an einen Angriff der sierra denken kann.

In der tierra caliente nämlich befinden sich die Häfen von Nautla und Pecolutla, durch deren Vermittlung jedwede Menge an Kriegsbedürfnissen aus Nord-America eingeführt wurde, so dass der Krieg selbst auf diese Weise immer nene Nahrung erhielt. Wären diese Häfen in unsere Gewalt gelangt, so musste dies natürlich ein Ende nehmen; denn wenn es auch den Cuatacomacos nicht an Geldnnterstützungen gemangelt haben mochte, so hätten sie in ihren Bergen dennoch keinen Gebranch davon machen können, indem es ihnen unmöglich gewesen wäre, den nöthigen Nachschub, namentlich an Munition. aus dem von uns bereits besetzten Lande zu ergänzen. Wie sehr sie jedoch gerade dessen bedurften, wurde bereits erwähnt (II. Abschnitt, Kriegführung der Cuatacomacos), und wie schnell man sie in eine höchst verzweifelte Lage bringen konnte, wenn man ihnen den Weg zur Ergänzung der Munition verlegte, zeigt ein Schreiben des Generals Jnan Francisco an General Mendez vom 26. October 1865, also ans jener Zeit, wo die Cuatacomacos durch mich auf das linke Apulco-Ufer gedrängt und somit von der tierra caliente abgeschnitten waren. Dieser Brief wurde in dem Gefechte von Jacacuaco mit der Canzlei des Generals Andrade (am 17. December 1865) durch uns erbeutet und enthält unter Anderem folgende Stelle: "Alle Mnnition, die ich noch besitze, besteht in einer Kiste, die unter die Mannschaft vertheilt wurde. Mit dieser Munition sind wir entschlossen, den Gefahren der Situation die Sitre zu bieten, nad können wir die Stellung nicht behaupten, so liegt sieher nicht die Schuld an uns; ich glaube, wir haben dann gethan, was uns zu hun möglich war. Zurückgedrängt in die Wälder mit ungefähr 800 Mann, welche erhalten sein wollen, ohne Geldunterstützung und ohne Munition, ist meine Lage so verzweifelt und schrecklich, wie Sie sich selbe nur immer vorstellen können; aber ich wiederhole, dass wir nicht nach-geben und entschlossen sind, der Lage entzegen zu treten."

Drei Tage nach Absendung dieses Schreibens gab aber Juan Francisco dennoch nach, u. z. sehr bereitwillig!

Ein weiterer Grund, warum die Cuatacomacos indirect in der tierra caliente zu bekriegen waren, lag in den Truppen und ihren Anführern. In der heissen Zone befand sich der Kern derselben, befand sich reguläres Militär, befanden sich jene Generale, die den Krieg nach wissenschaftlichen Grundsätzen und rationell in jeder Beziehung betrieben, und die nebstbei auch tüchtige Politiker waren, die Verhältnisse klar und richtig beurtheilten und demzufolge immer die Cuatacomacos zu einer Zeit zum Kampfe aufstachelten, wenn es ihnen selbst nm Ruhe und Erholung zu thun war, und dann wieder activ wurden, wenn den Cuatacomacos bereits das Messer an der Kehle sass. Gegenseitige Unterstützung und Übereinstimmung fand Statt, hergestellt wurde diese aber nur durch die Truppenführer der tierra caliente, und ohne diese mussten die Cuatacomacos unausweichlich und sehr bald zu einem Haufen unwissender Indianer herabsinken, die jeden Halt gegen die österreichischen Truppen verlieren mussten, und, hilflos in ihren Bergen eingeschlossen, ohne Aussicht auf den mindesten Erfolg, zur Unterwerfung leicht hätten gezwungen werden können.

Diese Ansicht war nicht adoptirt worden, der Erfolg aber lieferte den Beweis für ihre Richtigkeit, denn trotzdem vom April bis Ende October drei Expeditionen gegen die Cuatacomacos unternommen wurden, kounten sie dennoch nur zu einem Waffenstillstande gezwungen worden, crgaben sich jedoch dem Kaiserreiche ohne jeden weitern Kampf, sobald der Feind in der tierra caliente im Jünner 1861 durch die Capithalton von Papantla günzlich niedergeworfen war.

Wie gesagt, beschloss man den Angriff gegen die Cuatacomacos von Tesuitlan, namentlich aber von Zacapoaxtia aus zu unternehmen, und betrachtete letzteres als Operationsbasis. Da jedoch die Verbindung dieser Basis (eigentlich Zwischenbasis) mit Puebla gesichert werden musste, so liegt darin allein sehon das Missiche ihrer Wahl, ungerechnet dessen, dass ihre Entfernung von Puebla eine beträchtliche war und andererseits durch die Nähe des Kriegsschauplatzes schr leicht geführdet werden kounte.

Die Unkenntniss dieser Verhältnisse brachte es auch noch mit sich, dass man die westliche sierra unabhängig von der östlichen betrachtete, und auch demgemtse abgesondert zu unterwerfen versuchte, was auch zur Folge hatte, dass auf eine Cooperation der für sich handelnden Truppenthelie niemals reflectirt wurde, wodurch man sich freiwillig eines der wirksamsten Mittel zur raschen Beendigung des Feldzuges begab. Jede Wasfenthat, die auf dem einen Schauplatze ausgefochten wurde, übte keinerlei Rückwirkung auf den andern aus, und gieng dadurch ihr Werth oft gänzlich verloren.

Am wenigsten jedoch beachtete man den Feind der tierre caliente, der eigentlich am meisten zu fürchten gewessen wire, wodurch ihm Gelogenheit geboten wurde, zu erstarken, sich zu organisiren und schlieselich selbst zum Angriffe überzugehen. Von diesem Augenblicke an wechselten die Kollen; man musste sich vor Allem dieses mißchtig gewordenen Gegners zu erwehren trachten und die Cuatacomacos erst in zweite Linie stellen; von diesem Augenblicke an befand man sich tastschlich zwischen zwei Gegners eingeklemmt, denen beiden zugleich man nicht gewachsen war, und zu spät kam man zur Einsicht, dass die Niederworfung des Feindes in der tierra caliente dem Kampfe gegen die Cuatacomacos hätte vorangehen sollen.

Die Ursache dieser Fehler lag aber immer nur (wie bereits dargethan) in dem Umstande, dass man den obwaltenden Verhältnissen in einem fremden Lande auch vollig fremd gegenüberstand. Wussten ja doch auch die Franzosen vor uns nichts Besseres zu beginnen, als die sierra von Zacapoaxtla aus erobern zu wollen, was ihnen jedoch sehr übel bekam, da sie das Vorhaben sehen nach sechs Wochen aufrahen.

Bei Beginn der ersten Expedition waren die um die sierra herumliegenden Orte in folgender Weise besetzt:

Im NW. Tulancingo durch 1/2 Compagnie Jäger, 1 Escadron,

im W. Zacatlan 1/2 Compagnie Jäger,

im S. los Lanos 1 Escadron,

im S. Perote 1 Compagnie Jäger, 1 Compagnie Pionniere,

im SO. Jalappa 2 Compagnien Jäger.

In der sierra standen:

In Tesuitlan 2 Compagnien Jäger, in Zacapoaxtla 2 Compagnien Jäger.

Zur Expedition selbst wurden noch aus Puebla und Orizaba Truppen beigegeben, u. z. noch zwei Compagnien Jäger und zwei 3pfündige Gebirgs-Batterien.

Der erste Schlag galt dem Hauptorte der Cuatacomacos, u. z. aus dem Grunde, weil man sie hier concentrirt wähnte und sie einzuschliessen hoffte, wenn der Angriff von mehreren Seiten unternommen würde. Drei Colonnen setzten sich zu diesem concentrischen Angriffe an demselben Tage gegen Xochiapulco in Bewegung, u. z. eine von der hacienda Mazappa über Zautla; die zweite über las Lemas gegen den Xochitenal, und die dritte ven Zacapoaxtla über Huahuastla, welches letztere erst genommen werden musste, — ferner über Tequiquileo bei dem Cerro Chalahuico vorbei.

Obwohl nun nicht alle drei Colennen zeitgerecht zum Angriffe auf Xechiapulco erschienen waren, und der Feind auch nicht eingeschlossen wurde, se erbot er sich doch allægleich nach diesem sehr leichten Gefechte zur Unterwerfung unter das Kaiserreich, verlangte jedoch einen Waffenstillstand und die Delegirung eines kaiserlichen Civil-Commissärs, um mit diesem über die Punktationen der Unterwerfungs-Acte einig werden zu können.

Beides wurde ihm bewilligt, der Waffenstillstand auf sechs Wochen geschlossen, und begannen die Verhandlungen, die gegnerischerseits General Ortoga, der Exgouverneur der Previnz Puebla, leitete.

Es ist nithig, gleich hier zu bemerken, dass die kaiserliche Regierung keinen grösseren Fehler begehen konnte als sich dieser Commissäre zur Pacificirung unterwerfener Landestheile zu bedienen. Es mangelten die hiezu tauglichen Persönlichkeiten gänzlich, und verdarben sie ausnahmslos durch ihr ungeschiektes, furchtsames und zweideutiges Benehmen Alles, was die Truppen mit ihrem Blute dem Kaiserreiche errungen hatten, schadeten dem Ansehen des letztern nicht allein, sendern wurden gemeiniglich ven den ihnen weit überlegenen Gegnern hingehalten, hinters Licht geführt, kurz zum Spielballe der Parteion, zur Carricatur herzbegwardigt.

Offenbar verband man mit dieser Mission die Absicht, die mit den Landes-Gesteten nicht vertrauten Truppenführer in keine sehiefe Stellung bringen zu wollen; doch hätte es für diesen Zweck vollkommen ausgereicht, wenn dem betreffenden Truppen-Commandanten ein solcher Commissät wäre beigegeben werden als Rathgeber, während der Leiter der militärischen Operatienen das Heft auch bei der Pacificirung in der Hand behalten hitte.

Leider geschah dies nicht, und so wurden uns auf diese Weise Erfolge entrissen, um welche zu trauern wohl Jeder das vellste Recht hat, der sein Schärflein zu denselben einst beitrug.

Der sechswechentliche Waffenstillstand war verstrichen, und nech immer keine Einigung erzielt, ebwohl der kais. Commissär die Backen gewältig voll nahm und ven der Unterwerfung der sierra del nerte nie anders als von einer selbstverständlichen, über jeden Zweifel erhabenen Sache sprach. In Wirklichkeit jedech war es dem schlauen General Ortega nur um Zeitgewinn zu thun, damit er Geld, Munition und Waffen sammeln, Befestigungen herrichten, überhaupt sich für einen neuen Feldzug gegen die überlegenen Österreicher genütgend

rüsten und vorbcreiten könne. Es gelang ihm auch vollkommen sein verdecktes Spiel, denn er wusste den kais. Commissär in so unerhörter Art zu dupiren, wie dies wohl selten vorgekommen sein dürfte. Nach Ablauf der sechs Wochen, während welcher sehr geraumen Zeit nur drei Punkte zu fixiren waren, wurde auf Anregung Ortega's der Waffenstillstand auf unbestimmte Zeit mit vierzehntägiger Kündigung verlängert.

Die Bedingungen, welche die kaiserliche Regierung aufstellte. die jedoch Ortega schliesslich ganz verwarf, worauf er am 1. Juli 1865

den Waffenstillstand selbst kündigte, waren:

1. Das Gebiet, welches die Cnatacomacos jetzt inne haben, wird als ihr rechtmässiges Eigenthum anerkannt (sie hatten es geraubt : siehe II. Abschnitt, Seite 43).

2. General Mendez wird Gouverneur, General Jnan Francisco

Lucas Militär-Commandant der sierra del norte.

3. Dagegen haben die Cuatacomacos die Waffen abzuliefern.

Den letzten Punkt nahm Ortega zum Angelpunkte seiner Waffenstillstandskündigung; privatim, jedoch nichtsdestoweniger vollkommen öffentlich sprach er es höhnend aus, dass er auch nicht einen Augenblick daran gedacht habe, das Kaiserreich anzuerkennen.

Wie hart wir durch das gleissnerische Benehmen Ortega's getäuscht wurden, und welche Empfindungen sich unserer bemächtigten, lässt sich denken, aber nicht beschreiben. Auf eine zweite Expedition nicht gefasst, hatten wir uns für eine solche nicht vorbereitet; doch wurde die kurze Spanne Zeit bis zur Wiedereröffnung der Feindseligkeiten rastlos und fieberhaft gearbeitet, und am 15. Juli auf beiden Schauplätzen der sierra der Kampf mit grosser Energie eröffnet, obwohl zu den schon an und für sich zahlreichen Beschwerden noch die Regenzeit hinzu trat, auf deren Anfang jedenfalls der Feind gewartet zu haben schien, um sich so noch einen neuen Verbündeten zu sichern.

Die westliche sierra del norte wurde bei dieser Expedition ganz vom Feinde gesäubert, und derselbe in die tierra caliente vertrieben.

Weniger günstig fielen die Operationen gegen die Cuatacomacos aus, u. z. aus nachstehenden Gründen: 1. General Graf Thun beabsichtigte zwar, den Kricg mit aller Schonung des Eigenthums zu führen, denn in dem vor Beginn der Feindseligkeiten an alle Unter-Commandanten ausgegebenen General-Befehle (Zacapoaxtla, den 7. Juli 1865, Nr. 55, op.) heisst es unter Anderem: "Ich empfehle gute Behandlung der Gefangenen, wenn wir überhaupt einen bekommen, Schonung des Eigenthums, besonders der Hütten, die uns selbst als Obdach dienen können . . . . . ". Trotzdem wurde jedoch bald das Gegentheil davon zum Principe erhoben, indem man darauf Bedacht nahm, das bewegliche und unbewegliche Gut der Cuatacomacos zu zerstören, Häuser

und selbst Ortschaften niederzubrennen, den noch grünen Mais abzuschneiden, Obstbäume zu fällen, das Vieh wegzutreiben u. dgl.

Diese Art der Kriegführung entsprach zwar jedenfalls den in Mejico herrschenden Ansichten und namentlich dem Hasse der Zacapoaxteeos gegen ihre einstigen Sclaven, doch stachelte er dafür die Wuth der Cuatacomacos bis zur Raserei und bis zum Entschlusse auf, den Kampf bis auf's Messer fortzuführen.

2. Die militärischen Operationen standen mit der Vernichtungs-Idee nicht im richtigen Einklange. Das Cuatacomaco-Gebiet ist sehr ausgedehnt, hätte daher vorher vom Feinde gesäubert werden müssen, um sodann binnen wenigen Tagen eine Wüste zu schaffen, die, selbst von uns geräumt, dem Feinde das Verweilen in ihr gewiss verleidet haben würde. Nachdem nun die Cuatacomacos zu einem regelmässigen Gefechte sich voraussichtlich niemals verstanden haben würden, so wäre ein paralleles Vorgehen mit mehreren Colonnen angezeigt gewesen, welches Manöver, durch einige Tage wiederholt, den grössten Theil des Gebietes in unsere Gewalt gebracht hätte. Statt dossen fassten die Operationen stets nur Ein Object, z. B. einen bestimmten Ort in's Auge, aus dem man den Feind vertrieb, und dessen nächste Umgebung man dann der Verniehtung Preis gab. Gewöhnlich war Zacapoaxtla der Ausgangspunkt für diese Streifungen, und kehrte die Truppe stets an demselben Tage wieder dahin zurück. Einigemale wurde auch ein und der andere Ort von mehreren Colonnen angegriffon, die von verschiedenen Seiten anrückten; immer jedoch kehrten sie nach vollbrachter Razzia in ihre Standorte wieder zurück.

Von dieser Methode gieng man Anfangs August ab und umstellte das feindliche Gebiet durch Besetzung der Orte Tetela del oro, Zautla, Mazappa, Zacapoaxtla, Huahusstla und Xochitan, jedem der dort befindlichen Commandanten den Auftrag ertheilend, so oft als nur immer thunlich Offensivstösse gegen das Centrum zu unternohmen und das durchstreifte Gebiet zu zerstören.

Namentlich aus dieser Anordnung lässt sich entnehmen, dass consequent die Absicht verfolgt wurde, dem Feinde jede Ressource zu rauben und ihn dadurch zur Unterwerfung zu zwingen.

Beleuchten wir nun die Folgen, um zu sehen, ob dieser Vorgang des Eigenthumes blieben am rechten Ufer des Apulco dennoch so viele Felder unberührt, dass ich später — ungeachtet dessen, was die Truppen selbst verbrauchten, und ungerechnet dessen, was die arme Bewohner verschenkt wurde — noch zwölf Magzaine in Zacapoaxtla mit den geernteten Maiskolben füllen konnte, und dies nur aus jenem Rayon, der innerhalb des Apulco-Begens von Zaufa bis zur zweiten Brütcke liegt. Für die weiter von Zacapoaxtla entfernton Felder waren andere Magazine bestimmt. Die Cutateomacos litten also durchaus keinen

Mangel, und dies umsoweniger, als sie noch überdies sehr zahlreiche Herden an Horn- und Kleinvieh zur Verfügung hatten; sie waren also im Stande, den Kampf ungehindert fortzuführen, und hätten ausserdem jedenfalls zur Zeit der Ernte durch nächtliche Expeditionen in die von unseren Truppen unbewachten Gegenden für das Hereinbringen des reifen Maises Sorge getragen,— ja man hätte ihnen dies, bei der Aufstellung der Colonnen an der Peripherei ihrer Kornkammer und gotrennt durch grosse Zwischenritume von einander, gar nicht verwehren können. Die Möglichkeit, die sierra durch Hunger zur Unterwerfung zu zwingen, war also factisch auf diesem Wege nicht vorhanden, daher auch in jeder andern Beziehung nur unbedeutende Erfolge erzielt werden konnten, da sie ja gegenüber dem Hauptzwecke an und für sich als nebensächlich betrachtet werden mussten.

Diese Erfolge konnten doppelter Art sein, u. z. Unterwerfung einzelner Orte zu verschiedenen Zeiten, hervorgerufen durch die Actionen und dem entsprechende Vertheilung der eigenen Truppen, — umd der materielle Schaden, den wir der feindlichen Streitmacht in den verschiedenen Gefechten beiltvachten.

Was den ersten Punkt betrifft, so wurde allerdings unser Besetzungs-Rayon um ein Beträchtliches vermehrt, denn die Verbindung zwischen Tesuitlan und Zacapoaxtla ward nicht allein hergestellt, sondern auch die Orte Tlatlauquitepece, Atempa, Xalacingo und Altatonga dem Kaiserreiche einverleibt; ferner unterwarfen sich demselben spontan, u. z. gleich nach dem ersten Gefechte der zweiten Expedition an den Cumbres de Apulco (16. Juli 1865) die Orte Huahuastla, Apulco, Nausontla, Xochitlan, Jonotla und Quetzala, die durch ihre grössere Entfernung von Xochiapulco gegen Überfälle der Cuatacomacos so ziemlich gesichert waren; in Folge späterer Gefechte jedoch hat sich keine Ortschaft mehr unterworfen, es wäre denn, dass man Zautla noch für einen solchen ansehen wollte; doch muss hier constatirt werden, dass dieser Ort beiden Theilen zugleich diente, jedenfalls aber mit seinen Gesinnungen ganz zu Juan Francisco stand, indem dieser auf jede Art, sowohl durch Mannschaft, als auch durch Proviant, Kundschafter u. dgl. von Zautla versehen wurde, während Zautla uns gegenüber stets die Seite der Armuth und gänzlicher Erschönfung hervorkehrte.

Es lässt sich demnach nicht bestreiten, dass die Erfolge nach dieser Richtung nur verhältnissmässig geringe waren.

Noch geringer jedoch war der effective Verlust des Feindes, den er an seiner streitbaren Macht erlitt. Alle Gefechte begannen damit, dass unsere Colonnen sich den Weg nach dem im vorhinein bestimmten Objecte erkämpfen und schliesslich dieses selbst einnehmen mussten. Stets geschah dies nach mehr oder minder heftiger kanonade, ohne nennenswerthe Verluste unsererseits, weil der Feind niemals festen Stand hielt, wie dies bereits detaillirt wurde.

Ob der Gegner bei diesen Angriffen Schaden genommen, konnte stets nur vermuthet werden, dem niemals fiel uns ein Cuatacomaco, weder todt noch verwundet, am wenigsten jedoch unversehrt in die Hände, und ebenso wenig genoseen wir des Glückes, auf dem eingenommenen Gefechtsfelde irgend eine Trophäe vorzufinden. Will man also gerecht sein, so bleibt Nichts übrig, als das offene und unumwundene Geständniss, dass wir über diesen Punkt nach wie vor gänzlich in Unkenntniss schweben.

Nachdem jedoch die Expeditions-Colonnen immer wieder den Rückzug antraten, wenn das Geschäft der Zerstörung vorüber' war, so komnto es nicht ausblöben, dass bei der Kampfweise der Cuatacomacos oft schmerzliche Verluste unsererseits zu beklagen waren. Dies hieses sowohl für unsere Österreicher als für die indianischen Hilfstruppen: "sich mit ungleichem Masse messen". Der zur Eroberung Bestimmte erlitt sicht- und greifbare Verluste, während er sich die Erfolge seines höchst beschwerlichen und mit Bravour unternommenen Angriffes nur vorstellen, jedoch keinen Beweis für die Richtigkeit seiner Annahme beibringen konnte.

Diese fortgesetzte und sich immer wiederholende Art der Kriegführung musste nach und nach den Eifer und Enthusiasmus abkühlen und den Soldaten, der nicht die Übersicht des obersten Leiters geniesst, schliesslich zu Vergleichen anregen zwischen der in Thätigkeit gesetzten Kraft, die er genau messen konnte, und dem durch sie erzielten Effect, der für ihn unseichbar und unverständlich blieb.

Im Verlaufe der Expedition wurde las Lemas mehrmals, Nechiapulser verwind angegriffen und beide Orte vollkommen zerstört, mit Ausnahme der Kirche in las Lomas. Ausserdem fielen demselben Schicksale die Orte Jilotopece, Yantotelco, Atzala, Tequiquilco u. a. anheim.

Zur Verbindung der im nördlichen Bezirke liegenden Ortschaften mit Zacapoaxtla wurde auf der Kuppe der Cumbres de Apulco ein gemauertes Blockhaus für 50 Mann erbaut; ferner befestigte man Huahuastla, das vor dieser Expedition noch mit den Cuatacomacos hielt und daher der Rache der Letztern ohne diesen Schutz und ohne eine österreichische Besatzung leicht hätte verfallen können. Auch Zacapoaxtla wurde befestigt, und die Ausgange überdies stark und solid verbarzikadirt.

Während dies im Cuatacomaco-Gebiete vor sich gieng, stärkte sich jedoch der in der tierra caliente unbeachtet gebliebene Feind unter General Alatorre so weit, dass er zum Angriffe überzugeben besehloss. Er stand mit einem Theile bei Papantla, mit seiner Hauptmacht dagegen bei Misantla und Tlapacoyan. Ein Blick auf die Karte wird Jedem zeigen, dass wir unter solchen Verhältnissen gegen Westen, Norden und Osten Front machen mussten.

Um gegen Papantla halbwegs sicher zu sein, wurde am Rio grande ein Cordon gezogen, was nicht zu billigen war, denn an und für sich orfreut sich diese Art Deckung in der Taktik keines besonderen Rufes wegen ihrer Schwäche und der Absorbirung unverhältnissmässig vieler Streitkräfte; in diesem speciellen Falle aber hatte noch der Cordon in der Regenzeit, und sehon beinahe in der heissen Zone liegend, sehr viel von einem bösartigen Fieber zu leiden, das calentura heisst und häufig auch tödlich auftritt.

Geschwicht durch diesen Cordon, stellte man auch gegen die Cutateomacos das häufige Expeditioniren ein; die letzte nach Eloxochitan unternommene Razzia fiel auf den 13. August, und bestand nur noch eine Colonne einheimischer Truppen am 24. August ein Gefecht bei Tlascantle.

Der bei Misantla concentrirte Feind unter General Alatorre gieng aber zum Angriffe vor und besetzte in diesen Tagen die gegen Jalappa führenden Pässe von Tlacolulan und Naolingo, wurde in letzterem Orte vergeblich von Jalappa aus angegriffen, stieg auf die Hochebene herab und lagerte sich zwischen Jalappa und Perote mit der unverkennbaren Absicht, des ersteren Ortes sich zu bemächtigen, der stets das Eldorado aller Wünsehe für die Republikaner dieser Gegend bildete.

Die Nachricht von diesem Ereignisse traf gerade an jenem Tage in Zaenpoarkta ein, als General Graf Thun mit einer gegen Espinal ausmarschirt gewesenen Colonne zurückkehrte, von welcher der Cordon am Rio grande aufgestellt worden war. Nicht minder aber entwickelte sich die Lage stdlich Puebla's in so drobender und ernster Weise, dass General Graf Thun's Gegenwart daselbst unerlässlich wurde, wie denn auch die Aufforderungen zur Ruckkohr dahn immer dringender und mehrmals nach einander eingetroffen waren. Er musste schliesslich dieser Nothwendigkeit weichen und trat seine Reise nach Puebla am 28. August an, in der sichern Überzeugung, binnen wenigen Tagen die Leitung der Operationen in der sierra wieder in eigener Person überzehung zu können.

Vorher jedoch sollten uns die Cuatacomacos noch eine Überraschung bereiten. Nachdem sie nämlich schon durch einige Tage sich ganz passiv verhalten hatten, erschienen sie plützlich am 26. August um 11 Uhr Vormittags auf den Höhen um Zacapoaxtla, entwickelten ansehnliche Streitkräfte und griffen uns förmlich an. Selbstverständlich wurde ihr Angriff auf allen Seiten nicht allein abgeschlagen, sondern auch sie selbst zum schleunigen Rückzuge gezwungen durch Abtheilungen, die überall aus Zacapoaxtla ausbrachen und zum energischsten Gegen-Angriffe schritten.

Mit Recht jedoch kann man fragen, wieso es kam, dass die Cuatacomacos, die sich bisher stets defensiv verhalten hatten, mit Einemmale einen so beispiellosen Muth entwickelten, Zacapoaxtla anzugreifen, das ziemlich stark befestigt und durch eine entschiedene Überzahl besetzt war.

Ich komme darauf zurück, dass zwischen dem Feinde der tierra caliente und den Cuatacomacos gegenseitiges Einverständniss herrschte, und dass jedenfalls und zweifellos Juan Francisco die dringende Aufforderung worde erhalten haben, alle Energie gegen die in der sierra operirenden Truppen zu entwickeln, um sie dort zu hindon und zu verhindern, dass Jalappa untorstützt werde. In dioser Annahme täuschte sich jedoch Alatorre, denn General Graf Thun beorderte noch vor seiner Ahreise nach Puebla zwei Compagnien Jäger und eine Batterie zum Entsatze Jalappa's, die aher gegen Alatorre nicht mehr zur Action kamen, weil sich dieser zum schleunigsten Rückzuge nach Misantla durch eine dort ausgehrochene Empörung der Indianer gezwungen sah, die ihm höchst gefährlich hätte werden können.

Trotzdem die Nothwendigkeit des Entsatzes somit entfiel, kehrten dennoch diese Truppen nicht mehr in die sierra zurück, sondern fanden eine anderweitige Verwendung, an der überhaupt in der Provinz

Puehla kein Mangel war.

Theils dieses Umstandes halber, theils auch desshalb, weil General Graf Thun das Commando nur interimistisch für ganz kurze Zeit übergab, ruhten in der Zeit dieser Zwischenpause alle militärischen Bewegungen in der sierra, denn man war allerorten zu schwach, um aggressiv auftreten zu können, - ja es wurde uns sogar vom Feinde die Initiative entrissen: er dictirte uns das Gesetz, indem die Cuatacomacos abwechselnd und in ziemlich kurzen Pausen bald Tetela del oro, bald Zacapoaxtla bei Tag und Nacht angriffen, der Feind am Rio grande eine ungemeine Rührigkeit entwickelte, und nur der hoch angeschwollene unpassirbare Fluss ihn an dem Einbruche in die sierra verhindorte. und indem schliesslich der in Tlapacovan stehende Truppentheil Alatorre's am 6. September das nur schwach besetzte Tesuitlan mit Heftigkeit angriff und nur nach heldenmüthigster Vertheidigung zurückgeworfen werden konnte.

Um Mitte September traf Oherstlieutenant Stabschef Zach mit der Vollmacht in der sierra ein, die Leitung der Operationen daselbst statt des Generals Grafen Thun in Allem und Jedem zu übernehmen, indem die Verhältnisse sich derart gestaltet hatten, dass die Anwesenheit des Corps-Commandanten in der Mitte der zahlreichen, nach allen Richtungen von Puebla ausgesendeten Expeditions-Colonnen unerlässlich geworden war.

Zach war von der Idee der Sierra-Eroborung um jeden Preis nicht besonders durchdrungen, so dass er zwar, den damals allgemein herrschenden Ansichten entgegen, seinen eigenen Weg vieng, dafür aber auch in der Folge die Genugthung genoss, dass man sich sehr bald mit den bisher ungewohnten Anschauungen nicht allein befreundete, sondern auch deren Richtigkeit vollkommen einsah.

Er wollte zuerst die Probe auf das Exempel machen, ob es überhaupt möglich sei, die Unterwerfung der sierra zu bewerkstelligen, ohne dass die Opfer für solch' eine zweifelhafte Errungenschaft zu gross wären. Das Corps reprisentirte ein sehr achtunggebietendes Capital, dessen Zinsen demanch auch sehr boch ausfallen mussten, wenn die Verwerthung vernünftig genannt werden sollte. Würden die Opfer für die Eroberung der sierra sich gegen die bisberigen nicht vermindert haben, so hätte Zach unbedingt den ganzen Plan aufgegeben und mit den Truppen auf die Hochebene sich zurückgezogen, denn man konnte sie überall besser und gewinnbringender verwenden. Das war Zach's fester Entschluss!

Es kann nicht geleugnet werden, dass diese verändorte Auffassung der Lage mächtig auf uns einwirkte und für den letzten entscheidenden Schlag uns zu elektrisiren und zu begeistern im Stande war, umsomehr als auch ein ganz verändertes System der Kriegführung unter Einem ins Leben gerufen wurde.

Vor Allem lenkte sich die Aufmerksamkeit Zach's mehr noch auf den mächtigeren, in jeder Beziehung gefährlicheren Feind der tierra caliente als auf die Cuatacomacos. Zur Bekämpfung desselben reichten aber die Hilfstruppen nicht hin, die, an den Gebirgskrieg und an die Kriegführung der Cuatacomacos allein gewöhnt, sowohl dem Klima der heissen Zone, als auch noch in weit höherem Masse der Tüchtigkeit der regulären Truppe unter General Alatorre ohne Zweifel in kürzester Frist hätten unterliegen müssen. Es musste zu diesem Zwecke eine Colonne, blos aus Österreichern bestehend, geschaffen werden, mit welcher, ie nach den obwaltenden Umständen bald in die tierra caliente, bald in die sierra eine Expedition unternommen werden konnte, um sich vorderhand, bis zur Ankunft einer Verstärkung von zwei Jäger-Compagnien aus Mejico (Hauptstadt), die beiden Feinde wenigstens vom Leibe halten zu können. Die Österreicher waren iedoch versplittert über den ganzen, dem Kaiserreiche unterworfenen Rayon; wollte man sie zusammenziehen, so musste der am Rio grande stehende Cordon aufgelöst, und die Orte Huahuastla, Apulco, Jonotla, Nausontla, Huitzila, Xochitlan und Quetzala sich selbst überlassen werden, während Zacapoaxtla und Tesuitlan nur unbedeutende Besatzungen erhalten konnten. Auf diese Art wäre es möglich gewesen, drei Compagnien Jäger, eine 3pfündige Gebirgs-Batterie und eine Abtheilung Indianer zusammenzuziehen, welch' letztere, unter Commando des Oberlieutenants Czaikowski stehend, durch österreichische Chargen eingerahmt war und sich bei jeder Gelegenheit höchst rühmlich benommen hatte.

Diese Massnahme erweckte aber bei allen Officieren grosse Besorgniss für die obengenannten Ortschaften, und glaubten wir fest, sie würden, der moralischen Stütze der Österreicher beraubt, unfehlbar wieder vom Kaiserreiche abfallen und zu den Cuatacomacos übergehen. Aber gerade dadurch wollte Zach sich die Überzeugung verschaffen, ob die schliesslich mit grossen Opfern erkaufte Einverleibung der sierra nnter das Kaiserreich nicht etwa blos eine Fiction sein werde. - ob die Anzahl der dem monarchischen Principe huldigenden Bewohner anch wirklich eine genügende sei, um mit Beruhigung das Land sich selbst überlassen zu können. - ob sie auch den Muth besässen, diese ihre Anhänglichkeit an das Kaiserreich durch entschiedenes Auftreten gegen die Widersacher desselben zu bethätigen, kurz ob die genannten, freiwillig auf unsere Seite getretenen Ortschaften dies nur aus Furcht vor unserer Überlegenheit oder in der Absicht thaten, uns auch zu helfen und nns in Allem zu unterstützen. Giengen sie nach Concentrirung der Österreicher zum Feinde über, so war damit nur der Beweis geliefert, dass in der sierra für das Kaiserreich kein Boden zu gewinnen sei, dass somit dieser völlig werthlose District je cher, ie lieber geräumt werden müsste; änderten jedoch diese Orte ihre Gesinnungen nicht, so konnte immerhin noch ein Versuch zur Eroberung der sierra unternommen werden.

Allen unseren Voraussetzungen entgegen und zu unserer nicht geringen Überraschung geschah das Letztere, nnd konnte somit die

österreichische mobile Colonne ihre Wirkung beginnen.

Dies geschah am 22. September, u. z. gegen das befestigte Tlapacoyan in der tierra caliente. Der Versuch der Einnahme dieser Stadt misslang, und musste sich die Colonne nach immerhin bedeutend zu nonnenden Verhisten auf Tesstultan zurtlekziehen, in welcher Stadt von nun an Zach sein Hauptquartier aufschlug, da sie jedenfalls mehr militärische Wichtigkeit und auch eine bessere Lage als Zacapoaxtla besass.

Der Angriff auf Tlapacoyan deckte mehrere Nachtheile auf, die einer nur aus ötsterrichern zusammengesetzten Colome in diesem Lande stets drohen mussten, so z. B. die nicht zu überwindenden Schwierigkeiten des Torrains, das in vielen Fällen gar nicht durch unsere Soldaten betreten werden konnte; die unendliche Langsamkeit der Bewagung gegenüber jener des leicht und zwockmissig gekleideten Feindes, die Unbehälflichkeit der Österricher bei Auffmdung von Proviant, Trinkwasser und sonstiger Lagerbedürfnisse; die Schwerfülligkeit bei Aufstellung der Vorposten; die vollkommene Unkenntniss der Gegend, des Klimas und wie den sehädlichen Einfülssen des letzteren vorgebengt werden könne; die höchst unzwiehende Vorstündigung mit den Bowohnern wegen Mangels der spanischen Sprachkenntniss bei der Manneshaft u.s. w.; ... namenfüls iedech zeiter sich, dass die

Colonne offenbar zu schwach sei, um gegen den Feind der tierra caliente offensiv vorgehen zu können.

Zach liess — ob aus den angeführten oder anderen Gründen, ist nicht bekannt — das Project der mobilen Colonns stillschweigend fallen und entsendete mich nach Zacapoaxtla mit dem Auftrage, mich vorderhand über alle im Cuatacomacolande bestehenden Verhältnisse genau zu informiren und eventuell Alles für eine erneuerte Expedition gegen die Cuatacomacos vorzubereiten. Dieselbe sollte jedoch erst nach Ankunft der zwei von Mejico erwarteen Compagnien beginnen und in der Art durchgeführt werden, wie dies die nachfolgende Beilage angibt.

## B. Die Operationen im October bis zum Abschlusse des Waffenstillstandes.

Dieses vom Operationstruppen-Commando der sierra del norte in Tesuitlan am 9. October 1865, Nr. 1247 op., verfasste Schriftstück wurde in zwei gleichlautenden Parien abgesendet, u. z. das eine an Hauptmann de la Sala nach Tetela del oro, das andere an mich nach Zacapoaxtla. Ee lautete wie folgt:

"Damit trotz der grossen Ausdehnung des Operations Rayons in der sierra del norte und trotz der schwierigen gegenseitigen Verbindung dennoch möglichster Einklang in die verschiedenen Unternehmungen komme, gebe ich Ihnen nachfolgend meine Ansichten für die nitchtez Geti in Hauptziegen bekannt:

"Gegenwärtig sind es zwei Hauptpunkte, welche unsere Aufmerksamkeit fesseln: die Cuatacomacos und der Feind in Tlapacoyan."

"Ich beabsichtige: Erst die Cuatacomacos dahin zu bringen, dass sie entweder dem Kaiserreiche sich ergeben oder wenigstens einen einmonatlichen Waffenstillstand mit uns eingehen. Ist dies erreicht, so will ich mit allen disponiblen österreichischen Truppen auf Tlapacoyan losgehen."

"Um das erstere Resultat zu erreichen, wünsche ich, dass wie folgt vorgegangen werde:

"Hauptmann de la Sala, von Tetela del oro amsgehend, drängt die Cuatacomacos wo möglich gegen Xochiapulco; Major Schönovsky thut dasselbe von Zacapoaxtla aus. Am besten dürfte dieses Ziel ereicht werden, wenn man militärisch gut gelogene Punkte zwischen unseren Ausgangspunkten (Tetela, Zacapoaxtla) und Xochiapulco einminnt, durch Verhaue oder in anderer künstlicher Weise verstärkt, langere Zeit besetzt hält und von diesen Punkten aus Streifungen unternimnt."

"Die Person des Cuatacomaco mit dem Gewehre in der Hand und ohne Gewehr, aber ausserhalb seines Hauses, seines Feldes, ist als Feind und rücksichtols zu behandeln; anderersite ist aber Hab und Gut, Haus und Feld des Cuatacomaco pedantisch zu schonen; die von ruhigen Cuatacomacos genommenen Truppenbedürfnisse und Dienstelistungen sind zu zahlen; die Kirche ist zu respectiren; die Cuatacomacos sind aufzuforten, dass is ean ihren Herd zurückkehren, ihren häuslichen Beschäftigungen nachgehen, und sind diejenigen, welche dieser Aufforderung Folge leisten, wohlwollend zu behandeln und vor jeder Gewalthatigkeit zu sehtuten. Bietet sich Gelegenheit zu Unterhandlungen, so ist vorderhand ein einmonatlicher Waffenstillstand mit nachfolgenden Bedingungen zu präliminiren.

"1. Gegenseitige Verpflichtung, den Rayon des Gegners während der Dauer des Waffenstillstandes und in feindlicher Absicht nicht zu

betreten;"

"2. freier Truppen- und Courierdurchzug durch Xochiapulco (diese Bedingung ist wünschenswerth, aber nicht durchaus noth-

wendig), und"

"3. dieser Waffenstillstand hat nur auf die Cuatacomacos und unser Stellung gegen dieselben Bezug und nicht auf andere feindliche Parteien des Landes, Diese Präliminarien sind eventuellen Falles, von den gegenseitigen Parteien unterschrieben, mir zur Ratification einzusenden, und haben mit den unterfertigten Präliminarien die Feindseligkeiten aufzuhbren, während der Waffenstillstand erst vom Ratificationsdatum zählt-"

"Wenn es anders möglich ist, so muss verhindert werden, dass die Cuatacomacos, unserem Drängen ausweichend, ungenügend geschützte

Ortschaften angreifen und plündern."

"Darum glaube ich, dass, während die 1, 9. und 10. Compagnie, die halbe Batterie und die Indianer-Abtheilung Zeenobie, las Lomas und später die zweite, sehon Xochiapuleo dominirende Höhe angreißen, besetzen, befestigen und halten, die 11. Compagnie in Zacapoxata bleibt, und die bald einrickende vierte in Huahuastla und Xochildan momentan verwendet werden könnte."
"Auf feindliche Spione ist strenge zu fahnden, und sind über-

haupt verdichtige Personen ohne Weiters nach Perote abzuschicken. Über alle derlei Individuen sind genau instruirte Eingaben nach Perote und an mich zu senden."

"Der Oberstlieutenant Stabschef Zach m. p."

Die hier angedeuteten Directiven für das militärische und politische Vorgehen gegen die Cuatacomacos litten an nachstehenden Mängeln. In militärischer Beziehung bleibt es stets misslich und sogar gewagt, auf einem und demselben Operationsfelde zwei vollkommen selbstatiadige Commandanten zu verwenden; denn nur in den seltensten, uns durch die Geschichte als Curiosum aufbewahrten Fällen wird zwischen beiden jene Übereinstimmung der Ansichten herrsechen, die allein rasch und sicher zum Ziele führen kann; meistenhtelis jedech wird eine solche Unternehmung kläglich ihr Dasein fristen, um endlich doch hinzwischen.

Wohl muss hier ein Unterschied gemacht werden: Sala und ieh hatten den Feind zwischen uns, wir standen in keinerlei Verbindung unter einander, Jeder konnte selbstständig und nnbeirrt vom Anderen operiren, doch - wie lange? Wenn beide Theile gegen einander drängen, so wird der Feind in seiner Verzweiflung sich entweder mit ganzer Macht auf den einen Theil werfen, um sich Luft zu machen, was unter den angegebenen Umständen schwer zu vermeiden gewesen ware, da wir zu weit von einander entfernt waren, um uns reehtzeitig hievon verständigen zu können, und es wäre somit leicht denkbar gewesen, dass der weniger Entschiedene für das rücksichtslose und energische Vorgehen des Andern die Zeche bezahlen musste; - dass dies nicht eintraf, ist nur dem zuzuschreiben, dass Sala trotz des erhaltenen Befchles gar keine Anstalten zum Vorgehen gegen die Cuatacomacos traf, den Letzteren mithin noch immer der Raum zwischen Tetela und dem Apuleo zur Disposition stand; -- oder der Gegner, von beiden Seiten gedrängt, kömmt schliesslich in Gefahr, eingeschlossen und vernichtet zu werden, aber nur dann, wenn beide Angreifer sich bei ihrer Annäherung über die zu treffenden Massregeln vollkommen verständigen, so dass dem Feinde jeder nur denkbare Ausweg versperrt wird. In so dringenden Lagen jedoch bleibt es immer das Sicherste, das Commando in Eine Hand zu legen, denn sonst wären alle Anstrengungen umsonst, der Feind entweicht und verlegt den Schauplatz wo anders hin, wo man dann von Neuem mit ihm beginnen kann.

Dieser für die Custacomacos entscheidende Moment konnte jeden, wenn Hauptmann de la Sala dem Befehle au ch Folge geleistet hätte, nach acht Tagen schon eingetreten sein, daher die Directiven für diesen Fall das einheitliche Commando hätten anordnen müssen, was jedoch nicht geschah und daher als Fehler bezeichnet werden muss.

In politischer Beziehung stellte sich Zach auf den Standpunkt der ausgesprochensten Milde gegen die Cuatacomacos, und hielt er auch später, trotz mehrfacher dringender Gegenvorstellungen, an dieser seiner Ansicht fest, obwohl es gar nicht mehr in meiner Macht lag, derselben gerecht werden zu können.

Die Razzias der früheren Expedition hatten ihre Früchte auf beiden Seiten getragen, und war ein Ein- und Umlenken in andere Bahnen nicht mehr denkbar. Die Cuatacomacos nämlich kamen uns überall zuver und zündeten ihre Hütten, die bisher unversehrt geblieben waren, selbst an, sobald sie durch Angriffs-Colonnen zum Verlassen derselben gezwungen waren. Sie thaten dies, weil sie merkten, dass wir dort, wo wir hinkamen, auch stehen blieben und nicht mehr wie früher nach Zacapoaxtla zurückgiengen; sie wollten uns entweder des Martialrechtes dadurch berauben, wahrscheinlicher aber, Alles zerstören, was uns zur Unterkunft in der schlimmen Regenzeit dienen konnte.

Selbst wenn es mir gelungen wäre (was aber nicht der Fall war), den Feind durch Parlamentäre wissen zu lassen, dass wir unser System geändert hätten und Alles schonen wollten (Zach hatte diesen Vorgang ausdrücklich befohlen in einem Schreiben: Tesuitlan vom 18. October 1865, Nr. 1367 op.), so hätten die Cuatacomacos dem zuversichtlich keinen Glauben geschenkt, da wir den Beweis für die Wahrheit zu liefern nicht im Stande waren. Nach den Zerstörungen der zweiten Expedition nämlich blieb an Wohnungen nur wenig mehr übrig, Mais und Vieh dagegen konnten nur in der Weise geschont werden, dass der noch nicht reife Mais stehen gelassen wurde, was auch geschah, und die dem Feinde abgejagten Herden nach Zacapoaxtla z. B. in Stallungen gebracht und dort ernährt wurden, was jedoch nicht geschah, weil keine disponiblen Stallungen vorhanden waren, und die für den Unterhalt der Thiere auflaufenden Kosten gewiss kein Mensch hätte decken wollen. Aber selbst den Fall angenommen, dass dies möglich gewesen wäre, so drängen sich noch andere Fragen auf, deren Beantwortung abermals zeigt, dass das Verlangen Zach's den bestehenden Verhältnissen nicht angenasst, und somit undurchführbar war. Wie konnte ich den Cuatacomacos die Überzeugung beibringen, dass die ihnen abgenommenen Herden nicht als gute Beute betrachtet würden? Offenbar nur dadurch, dass sie einige Vertraute (selbstverständlich unter unserem Schutze) nach Zacapoaxtla gesendet hätten, die das ihnen Abgenommene in Augenschein nehmen mussten.

Kann sich ein Truppenführer zu einer so demuthigen Handlungweise herbeilassen? Wirton wir gegenüber diesen Halb-Barbaren nicht
unseres Ansehens verlustig gegangen, wenn wir gleichsam um ein
Zeugniss für unser Wohlverhalten bei ihnen bitlicht geworden wären?
Man nehme aber selbst diese Erniedrigung als geschehen an, so fragt
sich weiter: was nun? Konnte das Einstellen der Herden in Stallungen
für die Commissier der Cuatacomacos schon als Beweis gelten, dass
den friedlich Zurückkehrenden ihr Eigenthum werde zugestellt werden? Gewiss nicht; — aber wenn auch, — wie hitte der Eigenthume
uns gegenüber sein Besitzrecht erweisen wollen? Wie war es denn
denkbar, die sogenannten friedlich Zurückkehrenden zu überwachen.

da sie ja jedes Wohnsitzes entbehrten? Wären sie nicht nach 24 Stnnden längstens sammt dem so billig wiedererstatteen Eigenthume auf und davon gegangen, uns das Nachsehen überlassend?

Diese und hundert ähnliche Fragen beweisen zur Genüge, dass gegenüber den Cuatacomacos an einen Systemwechsel nicht zu denken war; aber auch hinsichtlich unserer Hilfstruppen liess sich Derartiges nicht mehr durchführen. Abgesehen davon, dass der Hang zum Beutemachen nun einmal in der Natur des Meijcaners liegt und sogar allgemein als ein Bestandtheil der Kriegführung angesehen wird, so hatte im Verlaufe der frühern Expedition das Beutemachen derart Wurzel gefasst, dass die einheimischen Truppen es von nun an als ein Recht betrachteten und weder durch Strenge noch durch Belehrung davon mehr abzubringen waren. Im Grunde genommen, kann man ihnen das nicht verübeln, denn wenn es ihren Gegnern, den Cnatacomacos, je einmal gelang, einen Ort zu überfallen, so begnügten sie sich nicht blos mit dem Wegtreiben des Viehes, sondern der Ort wurde überdies gründlich zerstört, den Flammen übergeben, die männliche Bevölkerung ermordet und das weibliche Geschlecht geschändet. Solche Acte forderten Repressalien, denn im Kriege muss man mit gleichen Waffen kämpfen, wenn man nicht unterliegen will. Wollte man daher die Unterstützung der einheimischen Truppen nicht entbehren, ohne welche übrigens das Operiren in der sierra für die Österreicher zur Unmöglichkeit geworden wäre, so musste man den berechtigten Eigenthümlichkeiten derselben Concessionen machen; denn ebenso wenig als sie uns zu Liebe ihre Vorschriften im Allgemeinen geändert hätten, ebenso wenig konnte man von ihnen verlangen, sie sollten den Krieg nach europäischen und philanthropischen Ansichten führen. Nicht wir hatten das Gesetz zn dictiren, sondern wir waren gezwungen, nns den Sitten nnd Gebräuchen des Landes unterzuordnen, weil wir ja nur in verschwindend kleiner Minorität vorhanden waren und auf dem Wege des positiven Wollens niemals durchgedrungen wären. Alle Besserung und Entäusserung der Rohheit konnte man nur nach und nach von der Nachahmung unseres Vorganges erwarten, unser Beispiel hätte mit der Zeit vom wohlthätigsten Einflusse werden können; - aber in jener Zeit war noch nicht der Moment gekommen, so etwas einfach zu decretiren; die Folgen hätten sehr übel ausfallen können.

Übrigens fassto Zach jedenfalls die politischen Verhaltnisse der Cuatacomacos und Zacapoaxtecos von einer gänzlich falschen Seite auf. Es war nicht möglich, die Cuatacomacos in jener Weise zu bektimpfen, wie dies bei den republikanischen Truppen überhaupt angieng, nämlich einfach durch Gefechte.

Die republikanischen Truppen waren, wie dies schon früher erörtert wurde, aus gepressten Elementen, ohne Verständinss für die Sache, die sie vertheidigten und nur durch den rigorosesten Terrorismus zusammen geschweisst und konnten daher durch einige Gefechte selbst bis zur völligen Auflösung gebracht werden.

Nicht so die Cuatacomacos! Sie bildeten ein einiges Volk, das um seinen Besitz, um Sein nad Nichtsein stritt; Jeder wusste, um was es sich handelte, Jeder kannte seine Obliegenheiten, genau und war auch Jeder fest entschlossen, auf seinem Platze aussuharren.

Während bei dem Kampfe mit den republikanischen Truppen es sich nur darum handelte, durch Überlegenheit der kaiserlichen Waffen der Idee für das Kaiserreich Bahn zu brechen, war dies bei den Cuatacomacos Nebensache, denu das Kaiserreich bot ihnen nicht mehr an als die Republik, - ja letztere liess ihnen auch noch überdies die Waffen, was das Kaiserreich doch nicht zugeben konnte. Wir wissen, dass die ersten Friedens-Verhandlungen an diesem Punkte scheiterten, und wird dies nicht Wunder nehmen, wenn man auch die Zacapoaxtecos mit in den Calcul der Betrachtung zieht. Allsogleich wird man gewahr, dass es sich hier nicht blos einfach darum handelt, ob die Cuatacomacos das Kaiserreich oder die Republik anerkennen wollen. Das mag ihnen im Grunde ihres Herzens sehr gleichgiltig gewesen sein, denn sicher hätten sie sich zu uns geschlagen und ihre Waffen für das Kaiserreich geführt, wenn die Zacapoaxtecos gegen dasselbe Partei ergriffen hätten. Hier war also ein Racenkampf im vollen Sinne des Wortes, und der eine oder der andere Theil musste unterliegen, bevor an friedliche Verhältnisse gedacht werden konnte. Den Cuatacomacos jedoch die Waffen nehmen und den Zacapoaxtecos dieselben belassen, hiess unfehlbar die Ersteren dem Untergange weihen; Letztere auch entwaffnen zu wollen, wäre hingegen gleichbedeutend mit einem Kampfe gegen sie gewesen. Auf diese Art konnte dieser Streit absolut nicht beigelegt werden, es ware Sisyphus-Arbeit gewesen. Man musste daher gegen den einen oder andern Theil entschieden Front machen, da beide neben einander nicht herrschen konnten, und dieser Theil musste durch alle zu Gebote stehenden Mittel zu Boden gedrückt werden.

Ich gebe zu, dass den Cuatacomacos manches Unrecht, viel Härte und sogue Granuamkeit in fütheren Zeiten zugefügt wurde; ich gebe zu, dass dieses arme getretene Volk Recht daran that, endlich einmal die drückenden Fesseln abzunchtuteln; ich gestebe ein, dass unter unseren Verbündeten der sierra nicht ein einziger Mann sich vorfand, der werth gewesen wäre, dem als Mensch und Krieger gleich hoch stehendeu General Juan Francisco die Schuhriemen zu lösen; — doch was will dies Alles bedeuten gegen das Factum, dass die Zacaponxtecos an unserer Seits für das Kaiserveich fochten? Diesem Grundgedanken mussten sich alle andern unterordnen, und da wir einmal den Kampf gegen die Cuatacomacos aufgenommen hatten, so musste er auch schonungelso und bis in seine letzten Consequenzen ausgefochten wer-

den. Jedes Temporisiren, jede Nachgiebigkeit oder Schenung war nicht am Platze und musste nothwendig zu einer gegen uns gekehrten Waffe sich gestalten.

So fasste ich die Lage in politischer Beziehung vom ersten Tage an auf, und befand ich mieh da ganz auf dem Standpunkte des Generals Thun. "Vernichtung musste unser Losungswort in diesem Kampfe sein, wenn wir anders vorwärts kommen wollten; stark genug waren wir dazu, wenn nur auch die Kräfte wären in Bewegung gesetzt worden, über die wir thatstichte verfügen konnten."

Mojicanisch-sociale Verhältnisse, mejicanische Kriegführung, mejicanische Menschen und mejicanisches Land erlaubten demnach nicht, den europäisch milden Anschauungen Zach's gerecht zu werden!

Noch heute ist es mir nicht klar, wodurch Zach die Unterwerfung der Catatacomacos erzielen wollte, wenn nicht durch den Argsten und in allen Lagen des Krieges unbezwingbaren und unerbittlichen Feind: den Hunger! Gefechte hatten die Cuatacomacos nicht mürbe gemacht, wie dies die früheren Expeditionen zur Genüge bewiesen, daher man sich auch von den noch folgenden der neuen Expedition nicht viel mehr versprechen durfte, denn der Gegner blieb nun einmal seiner uns höchst unangenehmen Kriegführung und mit vollem Rechte getreu, die ihm das stete Ausweichen und Nachgeben vorschrieb, sobald er mit Überlegenheit angegriffen wurde, wodurch er allen namhaften Verlusten vorbeutge und solbst über jane, die er allenfahls in Wirklichkeit erlitten haben mochte, uns in völliger Unkenntniss liese.

Wenn in der Taktik und unter gewöhnlichen Verhältnissen der Kampf das entscheidende Moment ist, nach welchem der Stärkere stets, so rasch als es nur angeht, streben wird, so erlitt diese Regel in der sierra eine bedeutende Abänderung, und durfte das Gefecht nur als Mittel zum Zwecke, niemals aber als Zweck selbst betrachtet werden, denn es diente nur dazu, den Gegner von jenen Punkten durch Gewalt der Waffen zu vertreiben, die uns die Besetzung und Deckung eines Terraintheiles erleichterten, den wir den Gegner entreissen wollten. Der Natur der Sache nach mussten die Cuatacomacos nicht allein aller fruchtbaren Landstriche ihres Besitzes verlustig gehen, sondern zugleich in solche Gegenden gedrängt werden, die ihnen die Mittel zum nöthigen Unterhalte nicht boten; man musste sie dort so lange zu erhalten trachten, bis der Hunger sie zur Nachgiebigkeit zwang, was dann freilich abgewartet werden musste. Das Gefecht, als solches, konnte zwar auch endgiltig entscheiden, aber nur in dem einzigen, sehr problematischen Falle, wenn es uns gelungen wäre, den Feind vollkommen einzuschliessen. Für die Operationen zu diesem Zwecke entschloss ich mich daher erst dann, als das Commando über beide Theile (von Zacapoaxtla und Tetela) in meine Hand übergegangen war, und musste ich bei Beginn der Expedition schon mit dem Verdrängen der Cuatacomacos auf das sterile linke Apulco-Ufer vorlieb nehmen.

Theils die aus den früheren Expeditionen gesammelten reichhaltigen Erfahrungen, theils häufige Besprechungen mit solchen Personen, die schon jahrelang mit den Quatacomacos im Kampfe lagen, liessen den vorbenannten Entschluss in mir reifen, wie nicht minder endlich fleissige Recognoscirungen an der Seite terrainkundiger Einwohner mich darüber belehrten, welche Punkte von besonderer taktischer Wichtigkeit waren, und auf welche Weise man sich ihrer am leichtesten bemeistern konnte.

Die Grundgedanken meines Vorgehens waren demnach folgende:

- Die Cuatacomacos auf das linke Ufer des Apulco-Flusses drangen;
  - dies durch mehrere Colonnen gleichzeitig bewirken;
- 3. durch die vorgegangenen Colonnen wichtige Punkte besetzen und verschanzen lassen;
- 4. verhindern, dass die Cuatacomacos über Xochitlan ausweichen oder überhaupt jene Gegenden überfallen;

5. das dadurch gewonnene Terrain von Allem rücksichtslos säubern, was den Cuatacomacos angehört, den Mais ernten, das Vieh wegtreiben u. s. w.

In der Zwischenzeit, bis die erste und vierte Compagnie einrückten, wurde noch an der besseren Verschanzung von Zacapoaxtla und Huahuastla, sowie an Erzeugung zahlreicher Schanzkörbe, Faschinen für die Colonnen thätig gearbeitet, die Proviantvorrätte ergänzt, namentlich eine grosse Menge ottopos für die einheinischen Hilbstruppen aufgestapelt, ein bedeutender Maulthier-Convoi zusammengestellt, Arbeiter-Colonnen organisirt, überhaupt Alles zur Expedition vorbereitet.

Die Arbeiter-Colonnen bestanden aus Indianern, die nur mit einem drei Fuss langen, sehr scharfen Meeser (machetta) versehen waren, aus den umliegenden Ortschaften requirirt wurden und die Bestimmung hatten, den Colonnen als Aushilfe bei deren Befestigungs-Arbeiten zu dienen, später den Mais zu ernten und schliesslich dort, wo Maulthiere nicht mehr fortkommen können, als Träger für Munition, Proviant u. s. w. zu dienen. Wir nannten sie daher allgemein entweder trabajadores (Arbeiter) oder cargadores (Lastiräger).

Die erste Compagnie war am 11. in Zacapoaxtla, die vierte am 12. in Xochitlan eingerückt.

Die mir im Ganzen zu Gebote stehenden Streitkräfte, die zum offensiven Vorgehen bestimmt waren, beliefen sich:

9.0

| laterroichern . |  |
|-----------------|--|

| Auf die 1., 4., 9., 10. und 11. Jäger-Comp Geschütze, | 500 h | lann, |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|
| auf einen Zug Pionniere                               | 30    | 20    |
| auf eine halbe Gebirgs-Batterie 2 ,                   | 50    | 77    |
| auf drei mejicanische Haubitzen 3 "                   | 15    | 77    |
|                                                       |       |       |

An einheimischen Hilfstruppen:

eine halbe Gebirgs-Batterie Nr. 2

Anxiliares . . . . und 100 trabajadores.

Nach Zurücklassung der verschiedenen Be-

satzungen in den umliegenden Orten auf -Summa 5 Geschütze, 1295 Mann-

Die Besatzungen der Orte Apulco, Nausontla, Jonotla, Xochitlan, Huitzila und Quetzala bildeten unter Commando des Lieutenants Grafen de la Rosé des österreichischen Corps eine eigene Linie, die sich nur defensiv zu verhalten hatte, dabei aber sowohl die Cuatacomacos als auch den Feind der sierra caliente beobachten musste. Ein bis Zacapoaxtla reichender Courier-Curs konnte mich binnen wenigen Stunden von allen wichtigen Vorfallenheiten in Kenntniss setzen. Diese Linie zählte daher nicht zu den gegen die Cuatacomacos operirenden Truppen und variirte in ihrer Stärke, da aus ihr während der späteren Tage manchmal Verstärkungen für kurze Zeit herangezogen wurden.

Ausser den hier genannten Ortschaften waren nur noch Huahuastla und Mazappa durch uns besetzt, so dass die Aufstellung der Cuatacomacos in der vordersten Linie sich über Molino, las Lomas, Jautetelco, Eloxochitan, Atzala und Tequiquilco erstreckte, während die Hauptmacht, bei 800 Mann stark, in Xochiapulco stand.

|            | Ich theilte meine Truppen in fünf Colonnen, von dene<br>allelen Angriff unternehmen sollten, während die fünfte z<br>vorläufigen Besetzung von Zacapoaxtla bestimmt war.<br>Die specielle Eintheilung war, wie nachstehend: |     |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|            | Colonne 1 unter Commando des Hauptmanns Hön:                                                                                                                                                                                |     |       |
| Hil<br>ein |                                                                                                                                                                                                                             |     | Mann, |
|            | Summa 1 Geschütz,                                                                                                                                                                                                           | 235 | Mann. |
|            | Colonne 2; Hauptmann Baron Hammerstein:                                                                                                                                                                                     |     |       |
|            | e Compagnie österreichischer Jäger — Geschütze,                                                                                                                                                                             | 100 | Mann, |

2 Geschütze, 330 Mann.

50

Colonne 3; Hauptmann Schauer:

| Eine Compagnie österreichischer Jäger — Geschütz, eine mejicanische Berg-Haubitze 1 n. Auxiliares              | 100<br>5<br>200 | Mann, |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Summa 1 Geschütz,                                                                                              | 305             | Mann- |
| Colonne 4; Hauptmann Leicht: Eine Compagnie österreichischer Jäger. — Geschütz, eine mejicanische Berg-Hubitze | 5<br>150        | n     |
| Summa 1 Geschütz,                                                                                              | 255             | Mann. |
| Der 5. Theil, Besatzung von Zacapoaxtla:                                                                       |                 |       |

Mit Ausnahme der Colonne 4, die in Xochitlan und Huahuastla sich befand, standen die übrigen Colonnen bei Beginn der Feindseligkeiten in Zacapoaxtla vereint.

Die Aufgaben, die den selbständigen Colonnen-Commandanten zugewiesen wurden, bestanden für die Colonne I darin, dass sie seinerzeit, von Mazappa ausgehend, den Bergstock los Patios ersteige, denselben säubere und sodann, über tres cavezas und cruz d'Atzala vorgehend, in der Gegend von Chicheloapa die Verbindung mit der Nachbar-Colonne 2 anstrebe. Hiedurch war die linke Flanke meines Vorgehens nicht allein gesichert, sondern auch Hoffnung vorhanden, (em Feinde sein sämmtliches Vieh abzujagen, da ich darüber belehrt war, dass namentlich der Cerro tres cavezas von den Cuatacomacos zw Bergung linker Herden mit Vorlibes gewählt werde.

Colonne 2 hatte über las Lomas gegen Xochiapulco vorzugehen, mit der ausdrücklichen Weisung jedoch, diesen Ort zwar vom Feinde zu äubern, ihn jedoch nicht zu besetzen, da er sohr ungdinstig situatist, andern den, die ganze Umgegend beherrschenden Xochitonal einzunebnen und zu befestigen. Mit dor Colonne I war durch Streifungen gegen Chicheloapa die Verbindung vorzubereiten und später aufzusuche. Mit der Nachbar-Colonne 3 war längs des Höhenrückens durch latrullen die Verbindung herzustellen.

Conne 3 sollte entweder die Loma Zonquemeca oder einen der Colonne 1 näheren günstigen Punkt einnehmen, und hieng die Wahl desselbenzumeist von dem Umstande ab, ob auch Wasser in der Nähe der Position zu finden sein werde; die Bewohner Zacapoaxtla's wussten nur auf der Loma Zonquemeca von einem solchen Punkte, währond es sich später zeigte, dass am Cerro Tepechichil eine vorzügliche Quelle vorhanden sei, daher auch dieser zuckerhutähnliche Berg mit seinen sehr steilen, fast ungangbaren Abhängen und der vortrefflichen Übersicht bis an den Xochitonal einer- und nach Tequiquilco und Huahuastla andererseits, sowie wegen der vollkommenen Beherrschung der Loma Zonguemoca, statt der letzteren gewählt wurde. Dass zur Aufgabe dieser Colonne noch Herstellung der Verbindung mit Colonne 2 und 4 gehörte, ist selbstverständlich.

Colonne 4 endlich sollte sich vordorhand in den Besitz der Verschanzungen bei Tequiquilco, und erst über spätere Weisung in jenen von Chalahuico setzen, da ich nicht mit Unrecht vermuthete, dass der Widerstand auf dieser Seite ein heftiger sein werde, u. z. deshalb, weil den Cuatacomacos durch Besotzung von Chalahuico der Ausweg und die Verbindung mit der tierra caliente gänzlich unterbrochen wurde, und sie auch schon in der früheren Expedition immer die heroischsten Anstrengungen machten, diesen Theil des Kriegsschauplatzes zu behaupten.

Colonne 1 und 4 hatten nach der Sachlage die moisten Schwierigkeiten bei ihrem Vorgehen zu überwinden, u. z. Colonne 1 durch die völlige Unwegsamkeit, die schwierige Terraingestaltung, durch die Bedeckung mit dichten Waldungen, durch den Mangel an Aussicht und das gänzliche Isolirtsein, das erst nach Vereinigung mit Colonne 2 sein Ende erreichen konnte; - Colonne 4 dagegen nicht allein durch den zu erwartenden heftigen Widerstand, sondern mehr noch dadurch, dass sie entweder, in der Tiefe vorgehend, in ungünstige Gefechts-Verhältnisse gerathen musste, oder, um dem auszuweichen, gezwungen war, nach höchst boschwerlicher Passirung einiger Zuflüsse des Apulco der dominirenden und verschanzten Höhen von Atzala sich zu be mächtigen, nm von dort aus Tequiquilco einzunehmen.

Es soll übrigens damit nicht gesagt sein, dass die beiden anden Colonnen ganz leichtes Spiel hatton; abor es war jedenfalls anzunehnen, dass die Vertheidigung anf dieser Seite nicht so enragirt ansfalen werde, da die Ortschaften beroits zerstört waren, und dem Üborgenge der Cuatacomacos auf das linke Apulco-Ufer vermöge ihrer gehamen Übergänge Nichts im Wege stand, wenn sie nur den Ausgang über Chalahuico frei hatten; ferner war den beiden Colonnen das Jerrain schon bekannt, und konnten sie daher mit weit mehr Zuersicht

operiren.

Colonne 1 und 4, als viel zu weit von Zacapoaxtla entferr, waren angewiesen, für ihre Verpflegung, so gut als dies eben geha wollte, selbst zu sorgen; die andern zwei Colonnen dagegen konren ihren Bedarf von Zacapoaxtla aus beziehen, wenn ein Zwischnmagazin



etablirt wurde. Für dieses bot las Lomas vermöge seiner centralen Lage die meisten Chancen, und musste daher zuerst dieser Punkt eingenommen, befestigt und hergerichtet werden.

Einnahme von las Lomas. 14. October 1865. Den eingeholten Nachrichten zufolge, war die verschanzte Höhe von las Lomas durch 200—250 Cutatacomacos besetzt, ebenso die gut zu vertheidigende hacienda el molino, die durch Verbarrikadirungen u. dgl. zum kräftigsen Widerstade hergerichtet war.

Um bei meinem ersten Vorgehen mit voller Sicherheit auf einen günstigen Erfolg rechnen zu können, bestimmte ich die Colonnen 1,2 2 und 3 zum Angriffe, den ich selbst nach dem Muster der durch General Grafen Thun unternommenn früheren Angriffe auf diese

Stellung leitete.

In die linke Flanke über Molino wurde Hauptmann Hammerstein mit einer Compagnie Jäger, 150 Auxiliares und zwei Haubitzen,—
in die rechte Flanke über Comaltopece 100 Auxiliares entsendet, withrend die Haupt-Colonne, weie Compagnien Jäger, die halbe Spflundige Gebirgs-Batterie und 250 Mann einheimischer Hilfstruppen den kürzesten Wegenischlag. Die linke Flankendeckung und die Haupt-Colonne vor 13. zum 14, die rechte Flankendeckung und die Haupt-Colonne vor Tages-Anbruch des 14. October von Zacapoaxtla auf. Eine Stunde später fölgten der letzteren 500 trabajadores mit Schankörben, Faschinen u. dgl. und ein Transportthier-Convoi mit Munition und Victualien.

Die Avantgarde der Haupt-Colonne und die rechte Seitendeckung kamen gleichzeitig vor las Lomas an, stürzten sich allsogleich mit dem Bajonnete auf die Verschanzung und nahmen sie im ersten Anlaufe mit dem Verluste von uur zwei leicht Verwundeten; der Feind zog sich eiligst gegen Xochiapulco zurück und unterhielt von der anderen Seite der barrance ein heftiges, aber ganz unschädliches Feuer.

Als die Haupt-Colonne ankam, war las Lomas bereits in unserer Gewalt, und liess ich die Geschütze auf einer gegen Xochiapuleo vorspringenden Zunge unter Bedeekung von zwei Compagnien colorados

auffahren.

Theils um die soeben aus Molino debouchirende linke Seiten-Colonne, die dem Feind vor sich hertrich, zu erwarten, theils um den für die Folge zu erwartenden Widerstand des Gegners gleichsam zu erproben, beschloss ich, den Vorstoss bis auf die Jenseitige Höhe auszudehnen, während welcher Zeit auch die Befestigungs-Arbeiten bei las Lomas so weit fortgeschritten sein konnten, dass dieselben dem orsten Appralle vollkömmen gewachsen waren.

Die Cuatacomacos wichen vor den nur langsam avancirenden Planklern zurück, liessen aber durch ihr heftiges Feuer errathen, dass sie dermalen mit Munition noch reichlich versehen sein mussten. Eine ansehnliche Verstärkung, die aus Xochiapulco eilends herbeikam, sowie der von las Lomas und el Molino zurückgedrängte Theil zusammengenommen, brachten mir die Überzeugung bei, dass die Hanptmacht der Cuatacomacos bei Xochiapulco vereinigt sei.

Um 11 Uhr Vormittag liess ich den Rückzug auf las Lomas anteen. Kaum bemerkte dies der Feind, als er sich mit grosser Entschlossenheit an unsere Fersen heftete nud so drängte, dass ihm öfter die Stirne geboten werden musste, um ihn in seinem Eifer abzukühlen. Am entschiedensten gieng sein linker Flügel vor, der sogar mit stannenswerthem Muthe bis nahe an die Geschützposition, trotz Kartätschen- und Infanteriefeuer anlief und schliesslich nur durch einen Baionnet-Augriff der Bedeckung zurückzeworfen werden konnte.

Ich vermuthe, dass sich die Cuatacomacos mit ihrer Verfolgung diesemal verrechnet haben mochten, denn sont hätten iss eis gewiss weniger waghalsig in Scene gesetzt; sie mochten aber geglaubt haben, dass unser Ruckzug sich, wie bisher, bis nach Zacapoaxtin förstetzen werde, weshalb sie bei las Lomas auf keinen Widerstand zu stossen erwarteten. Es liess sich dies beinahe an ihrem Feuer erkennen, das, an Heftigkeit immer zunehmend, vor las Lomas seinen höchsten Grad erreichte, jedoch fast plötzlich verstummte, als sie inne wurden, dass eu uns Ernst sei, diesen Punkt zu behaupten.

Nach eingestelltem Gefechte kehrte ich mit Colonne 3 nach Zacapoaxtla zurück und liess die beiden andern Colonnen vorderhand auf las Lomas, um die Arbeiten so rasch als thunlich beenden zu können.

Das Vorwerk des Feindes simmal in meinen Händen, und sicher dadurch vor jedem directen Angriffe desselben auf Zacapoaxtla, erfolgte die Räumung des rechten Apulco-Ufers in nachstehender Weise, wobei ich nur bemühlt war, den Gegner nicht mehr zu Athem und zur Besinnung kommen zu lassen.

Am 15. October. Colonne 1 bricht von las Lomas über ei Molion nach Mazappa auf, um in letsterem Orte das Geschütz an sich zu ziehen und den allenfalls nach Molino zurückgekahrten Feind ein zweites Mal zu vertreiben, welch' letstere Nothwendigkeit jedoch nicht eintrat. Colonne 2 setzte sich nach dem Abessen und bei Zurücklassung einer entsprechenden Besatzung auf las Lomas gegen Xochiapulco in Marseh und verjägte den Feind mit der Haupt-Colonne von der Steinbarrikade, während eine nur aus Indianern bestebende Seiten-Colonne den Gipfel des Cerro Xochional in der linken Flanke erstieg. Da der Feind sich jedoch in den Brandsättlen Xochiapulco's neuerdings festgesetzt hatte, von hier aus ein wohligenährtes Feuer nnterhielt und selbst durch die wohligezielten und wirksamen Schüsse der Gebirgs-Geschütze nicht zu vertreiben war, so wurde er endlich mit dem Bajonnete delogirt. Der Kampf endete um 2 Uhr Nachmittags; den Feind sehktzte Hammerstein in seiner Gefechts-Relation auf 200 Mann.

Der Rest des Tages wurde zur nothdürftigsten Herrichtung des Xochitonal verwendet, der an seiner Kuppe erst abgeholzt werden musste. Colonne 4 hatte noch am 14. den Befehl erhalten, am Morgen des 15. gegen Tequiquilco oder Atzala vorzurücken, ohne sich jedoch in ein besonders ernstes Gefecht einzulassen, sondern im Falle heftigen Widerstandes auf Huahuastla zurückzugehen und dort bis auf Weiteres zu verbleiben. Diese Demonstration sollte das Vorgehen der Colonne 2 begünstigen, da ich die Hauptmacht der Cuatacomacos nach dem Ergebnisse der Recognoscirung vom 14. bei Xochiapulco vereinigt wusste und mit Sicherheit voraussetzte, Juan Francisco werde jedenfalls eine Unterstützung gegen Atzala entsenden, sobald in iener Gegend eine unserer Colonnen zum Angriffe schreite. Um ganz sicher zu gehen, musste daher der Vorstoss der Colonne 4 um einige Stunden früher als jener der Colonne 2 erfolgen. Den Resultaten nach zu urtheilen, muss die Demonstration als gelungen angesehen werden, da bei Xochiapulco nur ungefähr 200 Cnatacomacos ins Gefecht kamen, während Colonne 4, die gegen Atzala vorbrach, nicht allein auf bedeutende Übermacht (nach der Meldung des Hauptmanns Leicht 400-500 Mann) stiess, sondern sogar noch im Rücken angegriffen wurde, was dieselbe veranlasste, gegen 1 Uhr Mittags das Gefecht, das bisher angriffsweise geführt wurde, in ein Rückzugsgefecht gegen die Apulco-Brücke umzuwandeln, wo sie um 4 Uhr Nachmittags anlangte und auch die letzten Schüsse fielen.

Diese Colonne erhielt den Befehl, abermals gegen Atzala vorzugehen und die Colonne 3 bei ihrem Angriffe auf die Loma Zonquemeca zu unterstützen, sobald dieser geschehe.

Am 16. October. Colonne I ersteigt los Patios ohne anf Widerstand zu stossen.

Colonne 2 fährt fort, sich auf dem Cerro Xochitonal zu befestigen.

Colonne 3 rückt von Zacapoaxtla, und zwar über die Stellung der Colonne 2 vor, um über die Gerros Cuatacomacos und den Gerro Topechichil die Loma de Zonquemeca zu erreichen. Obwohl von Zacapoaxtla aus ein nakherer Weg über Eloxochitan dahin führte, so bestimmten mich doch mehrere Gründe für die Annahme des weiteren, und zwar geht: 1. dieser von der Stellung der Colonne 2 angefängen immer auf dem Kamme des Höhenzuges, beide Thälter dominirond, daher gefährlos weiter, während bei jenem über Eloxochitan drei besehverliche barrancas zu passiren gewesen wären; 2. waren Eloxochitan, Atzala und Yauteteleo vom Feinde noch stark besetzt, und hätte sich daher die Colonne in sehr ungtinstige Gefechts-Verhältnisse verwickeln können, und 3. gab ich der Höffnung Raum, dass nach Besetzung der Loma Zonquemeca der in dem stark befestigten Atzala stehende Feind diesen Ort vielleicht auch ohne weiteres Gefecht aufgeben worde

Die Colonne 3 rückte gegen Mittag von der Position der Colonne 2 gegen die Cerros Cuatacomacos vor, stiess hier auf den Feind und engagirte ein lebhaftes Gefecht, das sich bis auf den Cerro Tepechichil fortzog, den endlich die Colonne besetzte, um zu übernachten. Noch um 8 Uhr Abends wurden in Zacapoaxtla die dumpfen Schläge der letzten Kanonenschüsse vernommen. Der Kampf war heftig und wurde von beiden Seiten mit grosser Erbitterung geführt. An diesem Tage kam auch der einzige Fall vor, dass die Cuatacomacos einen der Ihrigen verloren, ohne dass sie im Stande waren, den Leichnam bei Seite zu schaffen, und legt dieser Fall auch Zeugniss dafür ab, mit welcher Wuth die Parteien in diesen Tagen aneinander geriethen. Als nämlich der Cerro Tepechichil durch die colorados von Zacapoaxtla, denen einige Mann von Nausontla beigegeben waren, gestürmt wurde, schoss ein Cuatacomaco dem sarjento der Nausontecos den sombrero vom Kopfe, ohne ihn selbst zu verletzen. Wüthend darüber springt der sarjento mit zwei Sätzen an den Cuatacomaco heran und packt, ehe dieser sich's versieht, ihn am Halse, reisst ihm das Gewehr aus der Hand und fängt an mit ihm zu ringen. Dieser furchtbare Kampf fand am Rande des sehr steilen Abhanges des Cerro Tepechichil gegen den Apuleo Statt, somit an einem Abgrunde von beträchtlicher Tiefe. Enden - konnte er nur mit dem Untergange Beider, denn es war nicht abzuschen, wie die in einander fest verschlungenen, ingrimmigen Gegner sich lösen könnten, und daher anzunehmen, dass beide den Abhang hinunterrollen und für immer verschwinden würden. Der Zweikampf trat so plötzlich ein und überraschte beide Parteien derart, dass Niemand daran dachte, dem in Lebensgefahr schwebenden Kameraden beizuspringen, und das Gefecht - wie durch Zauberschlag - plötzlich eingestellt wurde, um den Ausgang dieses fürchterlichen Ringkampfes mit Bangen und Zagen zu erwarten.

Es dauerte nicht so lange, als das Niederschreiben dieser Zeilen erfordert, denn plötzlich hob mit übermenschlicher Kraft der saejento den vor Überraschung oder Furcht ganz machdos gewordenen Cuatacomaco mit beiden Armen hoch in die Luft und sehleuderte denselben in den Abgrund, so dass der Cuatacomaco zorschmettert, zerrissen, ja man könnte sagen, stückweise unten ankam. Das Siegesgeschrei der colorades und das dieser Seene folgende lustige Knattern der Flinten verwischten für den Augenblick den Eindruck dieses grässlichen Kampfes, und wenige Minuten später waren die Ünseern Herren des Tepechichil, während der Gegner im panischen Schrecken dem Apulco zuellet und verschwand. (Nach den Aussegne des Hauptmanns Schauer und der protocollarischen Einvernahme des sarjento, der für diese That mit der silbernen Tapaferkeits-Medalle decoritz wurde.)

Am 17. October avancirte Colonne 1 so weit, dass sie den cerro tres cavezas vor sich hatte, der mit nur ungefähr 50 Mann des

Feindes besetzt war; auf dem folgonden Berge, dem Cruz d'Atzala, wurden Verschanzungen und sehr viele Menschen bemerkt. Wie sich später herausstellte, befanden sich hier die meisten Familien und auch der grösste Theil der Herden der Cuatacomacos versammelt, da sie sich auf jenem unwegsamen Berge, der bisher durch uns noch niemals betreten worden war, vollkommen sicher fühlten. Colonne I hatte Patrullen ausgeschickt, um mit las Lomas, eventuell mit Colonne 2, in Verbindung zu treten; dieselben kehrten erst am folgenden Tage zur Colonne zurück. Colonne 2 meldete, dass plötzlich der Cerro Zompanteco in der eigenen linken Flanke vom Feinde besetzt wurde, ohne dass derselbe irgendwie belästigend auftrete. Da jedoch dieser Cerro so liegt, dass er das Debouchiren der Colonne 1 auf Chicheloapa, sowie überhaupt die anzustrebende Verbindung derselben mit Colonne 2 verhindern konnte, wenn er besetzt blieb, so erhielt Hauptmann Hammerstein den Befehl, den Feind jedenfalls von dort zu vertreiben.

Colonne 3 steigt vom Cerro Tepechichil auf die Loma Zonquemoca herab, wo sie neuerdings auf feindiche Truppen stösst; Colonne 4 bricht, sobald sie dies erfahrt, eiligst aus Hunhunstla, übersett mit einem Theile bei dem Übergange Temimilee den bis an die
Achseln der Mannschaft reichenden Apulco, während der grössere
Theil über die Brücke eilt. Das durch dreifache Barrikaden geschützte
Atzala wird von dem ersten Theile unter Commando des Oberlieutenants
Wiesner orstürmt, der Peind hitzig verfolgt, und kömmt Wiesner noch
rechtzeitig auf der Loma Zonquemoca an, um dem dort fechtenden
Gegner in die linke Flanke zu fallen und ihn, im Vereine mit Colonne 3, gegen den Apulco zurück zu werfen.

Um diese letzte und entscheidende Bewegung noch mehr zu unterstützen und dem Gegner gleichsam zu zeigen, dass überall Einklang und gegenseitiges Einverständniss herrsehe, wurde die bisher unthatige Colome 5 (Besatzung von Zacapoaxtla) auf den Gero-Cuanchimaloyan vorgeschoben, und während des oben erwähnten Gefechtes starke Detachements nach Atzala und Jautetelco entsendet, die iedoch auf keinen Feind steissen.

Das Gefecht war gegen 2 Uhr Nachmittags beendet, und kehrte Colonne 4 nach Zurücklassung einer Besatzung in der theilwies zerstörten Schanze von Tequiquilco- nach Huahuastla zurück; ebenso wurde der Cuanchimaloyan geräumt, und besetzte schliesslich Colonne 3, nachdem sich Hauptmann Schauer von der vortrefflichen Lage des Cerro Tepechichil überzougt hatte, diesen Berg statt der Loma de Zonuemenca.

Der Lage der Verhältnisse nach konnte gegenwärtig keine grössere Truppe des Feindes mehr diesseits des Apulco sich befinden, es wäre denn, dass noch Abtheilungen in Eloxochitan oder Jauteteleo sich verspatet hätten. Nachdem jedoch die von Chanchimaloyan heute Morgens entsendeten Streifungen auf keinen Feind gestossen waren, so musste ich vermuthen, dass derselbe bersits während der vorhergegangenen Nacht, — durch das Vordringen der Colonne 3 bis zum Cerro Tepechichil für seinen Rückzug besorgt, — die Orte Jauteteleo und Eloxochitan gerätunt habe. Dass dies jedoch nicht der Fäll war, darüber sollte ich noch im Laufe der Tages belohrt werden.

Um jedoch jedenfalls ganz sicher zu gehen, ob und was noch vom Feinde auf diesem Ufer des Apulco sich aufhalte, so wurden noch an diesem Tage, mit Ansnahme der Colonne 1, die übrigen Colonnen und das Detachement in las Lomas angewiesen, von nun an weitausgreifende Streifungen zu unternehmen, alle Schlupfwinkel, Höhlen, jede noch so kleine barranka zu durchstöbern, nnd von zurückgebliebenen Cuatacomacos zu säubern. Nachdem es mir ausdrücklich befohlen worden war, Familien nach Zacapoaxtla transportiren zu lassen, sie zu verpflegen und gut zu behandeln, so erhielten die Colonnen auch demgemäss ihre Aufträge, während gegen die männlichen, waffenfähigen Cuatacomacos rücksichtslos vorgegangen werden musste, um ihnen das Zurückkehren über den Apulco, wenn auch einzeln oder in ganz kleinen Trupps, für immer zu verleiden. Diese wenigen Individuen wären hinreichend gewesen, den Kampf um mehrere Wochen hinauszuschieben, da sie sich ja nur zu dem Zwecke auf das rechte Apulco-Ufer begeben konnten, um den bereits theilweise reifen Mais zu brechen und, durch die Nacht begünstiget, auf einer jener zahlreichen geheimen Übergangsstellen über den Fluss in das eigene Lager zu schaffen. Man konnte daher ganz unbesorgt um Gewissensbisse jeden solchen versteckt gefundenen Cuatacomaco als "mit den Waffen in der Hand hetreten" ansehen und auch demgemäss behandeln.

Ware es ganz nach meinem Wunsche gegangen, so würde ich auch keine einzige Cuatacomaco-Familio behalten, sondern alle über den Apulco zu den Ihrigen geschaft haben; denn ich betrachtete die auf das andere Ufer gedrängten Gegner als eine umschlossene Festung, der man jeden Unterhalt abschneiden müsse, und der man unter gewöhnlichen Verhaltnissen sicher nicht gestatten wird, sich der Esser auf so leichte nnd verschwenderische Weise zu entledigen, wie dies ehen hier gesechah. Jede weibliche Person nämlich orhielt eine volle Etappen-Ration, wie sie für die Österreicher vorgeschrieben war, und zählten, jo nach dem Alter, wei oder drei Kinder für eine Erwachsene-Diese Familien lebten zur Zeit ihrer Gefangenhaltung in Zacapoaxtla, wie sie unstreitig je weder vor, noch nach dieser Zeit existirt haben werden. Den ganzen Tag über kam der Kessel nicht vom Feuer, und zeigte die sehr amimirte und lärmende Unterhaltung, die sie führten, dass sie mit Göthe riefen; "Uns ist so wohl, wie ...". Es sei

gleich hier angegeben, dass bis 30. October an Gefangenen 17 Greise, 45 Weiber und 35 Kinder, an Selbstpräsentirten: 30 Familien (über 130 Personen), darunter vier Bewaffnete sich in Zacapoaxtla befanden.

Abgesehen von dem damit verbundenen Aufwande, der unseren pecunisken Verhältbissen nicht zuträglich sein konnte, muse se jedoch noch als ein grosses Glück betrachtet werden, dass die Custacomacos jenseits des Apuleo Nichts von unserer Generosität in Erfahrung brachten; dem zweifelles hätten sie uns ihre Familien in hellen Haufen herübergeschickt. In ihrer damals verzweifelten Lage würde ihnen Nichts erwünschter gekommen sein, als sich diese zehrenden und in jeder Beziehung beschwerlichen Anhängesle entledigen zu können und so, "frei von jeder Sorge und besser verpflegt als bisher", viel-leicht noch einen oder den andern Versuch zur wenigstens theil-weisen Rückeroberung ihres Gebietes zu machen.

Diese Streif-Commando's wurden durch ansehnliche Arbeiter-Colonnen gebildet, denen man zu ihrem Schutze eine kleine Abtheilung Österreicher und Auxiliares beigab. Sie mussten zugleich den sehon reifen Mais sammeln und bei jenen Posten vorderhand aufstapeln, von dem sie entsendet ware.

Eine gleiche Anordnung beztiglich der Errate des Maises ergieng nach Xochitlan an die nördliche Linie des Lieutenants de la Rosé, die, nebenbei gesagt, bis jetzt keinen einzigen Zusammenstoss mit dem Feinde zu bestehen hatte und ihrer Aufgabe: Beobachtung des Feindes, sowohl in der sierra als in der tierra caliente trefflich nachkam.

Am Abende des 17. kam mir die Nachricht zu, dass die Cuatacomacos, welche in Eloxochitan und Jauteteloc zurückgeblieben waren, im Vereine mit einigen Versprengten aus Atzala den Cerro Jauteteloc in der ungefähren Starke von 150 Mann besetzt hätten und sich anscheinend dort verschanzen wollten.

Nachdem Tequiquilco besetzt, und dadurch zugleich Huahunatla gedeckt war, so beschloss ich, die für jetzt unhätige Colonne 4 zu einer grossen Streifung von Comaltepece angefangen über Jautetelco und Atzala zu verwenden und dadurch auch den Rest der zurückgebliebenen Cuatacomacos über den Apulco zu jagen. Die nöthigen Befehle hierzu ergiengen allsogleich, und liess ich noch zum Schutze gegen einen etwaigen Handstreich den Cerro Tepezala bei Zacapoaxila durch 100 Einheimische besetzen und die Nacht hindurch die nächste Umgebung diessig abpatruliren.

Am 18. October. Am Abende brachte ich noch durch indirecte Anzeigen in Erfahrung, dass der Feind, der gegenüber der Colonne 1 den Cerro tres cavezas besetzt hielt, sich ansehnlich verstürkt haben sollte. Da eine solche Eventualität sehr leicht im Bereiche der Möglichkeit lag, eine Anzeige hierüber von Seite der Colonne, die nur über Mazappa zu erhalten war, aber zu spät an mich gelangt wäre, nm noch rechtzeitig Gegen-Anstalten treffen zu können, mir jedoch sehr viel daran liegen musste, dem Feinde auf keinem einzigen Punkte Gelegenheit zu einem Rückeshlage zu geben, so beordrete ich noch in der Nacht 200 Auxiliares und 100 trabajadores, die von Xochitlan über Zacapoaxtla, Mazappa gegen los Patios zur Verstärkung der Colonne 1 aufzubreehen hatten.

Ich will diesen Fall benützen, um zu zeigen, mit welch' staunenswerther Geschwindigkeit der Courier-Curs functionirte, der durch Indianer gebildet war, die zu Fnss die Strecken Zacapoarta-Huahustals einerseits, und Huahuastls-Xochitlan andererseits durchliefen, — und mit welcher Schnelligkeit indianische Hilfstruppen zu marsehiren im Stande waren.

Die Entfernungen, die dabei in Betracht kommen, sind: von Xochitan nach Huahnsath e Leguas (eine Legua = 6000 Schritte oder etwas über eine halbe deutsche Meile); von hier nach Zacapoaxtla 4, und von hier bis Mazappa 4½; von Mazappa bis an den Fuss des los Patios rechnet man zwei Leguas, und mag die weitere Distanz bis zur Colonne 1 der schlechten Wege und Steilheit halber wohl nicht geringer als auch zu zwei Leguas veranschlagt werden.

Der Indianer, der meinen Befehl nach Xochitlan beförderte, verliess Zacapoaxtla um 11 Uhr Nachts, und langte das Schreiben um '/4 Uhr Morgens in Xochitlan an. Um 5 Uhr bereits brach die Verstürkung auf, war um 1 Uhr Mittags in Zacapoaxtla, rastete hier eine Stunde und traf nach 8 Uhr Abends des 19. October bei Colonne 1 ein; ferner traf Colonne 4 in Zacapoaxtla ein, und sollte am nächsten Tage die Streifung beginnen, doch lag

am 19. October den ganzen Tag über ein solcher Nebel über der sierra, dass jede Operation sich von selbst verbot.

Dnrch einen Spion erfuhr ich, dass die Familien und das Vieh der Cuatacomacos den Cruz d'Atzala verlassen hatten und sich nach S. Miguel zogen, das nahe an S. Juan de los Llanos, an die Ebene Pansacola anstossend, liegt. Dort vermischten sie ihr Vieh mit jenem der Einwohner, während die Bewaffneten ihre Gewehre versteckt hatten und als friedliche Hirten fungirten. Obwohl ich die nöthigen Schritte einleitete, damit das Stations-Commando von S. Juan de los Llanos diese günstige Gelegenheit zu einem leicht durchführbaren Conp benützen möge, so scheiterten doch meine Bemühungen an dem Widerwillen des Commandanten gegen eine solche Expedition. Da derselbe ebensowenig wie jener von Mazappa mir direct unterstellt waren, so mnsste ich mich natürlich mit der abschlägigen Antwort zufrieden stellen, fand zwar dafür in Mazappa mehr Bereitwilligkeit vor, jedoch leider schon zn spät, denn die Cuatacomacos hatten sich zeitgemäss aus dem Staube gemacht und waren in die Gegend des Cofre de Perote mit ihren Familien und Herden abgezogen, Immerhin jedoch war der Vortheil damit verbunden, dass sie sich dadurch des noch einzig übrigen Subsistenzmittels selbst beraubt hatten, und somit die Unterwerfung eher zu bewerkstelligen, Hoffnung vorhanden war.

Am 20. October rückte die verstürkte Colonne 1 nach Tres Cavezas vor; Colonne 2 griff den Feind auf Cerro Zompanteco an vertrieb ihn gegen Tlaseantla und nahm bei dieser Gelegenheit Il Guatacomaeo-Familien gefangen. Colonne 4 begann die Streifung, die in der linken Flanke durch Colonne 3 gedeekt und unterstützt weiter, während in der rechten Flanke auf Cerro Tepezala die Colonne 5 dasselbe that. Alle Anstrengungen, den Feind auf dem Cerro Jauteteleo ausfindig zu machen, waren vergebens; auch in Eloxochitan, Jauteteleo und Atzala war nicht Ein Mann anzutreffen; es ist daher gewiss, dass er, den Nebel des 19. benützend, zwischen Colonne 2 und 3 sieh durchgeschlichen und auf das linke Apuleo-Ufer übergesetzt war.

Die Colonne 4 übernachtete am Cerro Jautstelco und rückte am 21. über Atzala nach Huahuastla wieder ein.

Am 21. October vereinigten sich die Colonnen 1 und 2 bei Chichelospa, wobei sie auf ziemlich starke Abtheilungen des Feindes stiessen, die jedoch müthelos zurückgeworfen wurden. Hauptman Hammerstein sagt in seinem Gefechtsberichte: "dass der Gegner sehr entmuthigt seheine und überdies Mangel an Munition leiden müsse, weil er das Feuer beinnhe gar nicht erwiedert habe."

Mit dieser Bewegung war meine Aufgabe eigentlich gelöst, denn ich hatte jetzt die vollste Sieherheit. dass der Feind auf allen Punkten über den Apuleo gedringt war, und mir Niehts mehr zu thun übrig blieb, als in dem eingenommenen Terrain dafür Sorge zu tragen, dass die Ernte des Maises durchgeführt werde, und dass kein Cuatacomace mehr das diesseltige Ufer betrete. Wollte man noch weiter in militärischer Weise gegen den Feind operiren, so konnte dies nur von Tetela-del oro aus gesechen; doch leider hatten wir alle bis jetzt umsonst auf ein solches Vorgehen gewartet, — jenseits des Apuleo regte sieh Nichts!

Am 22. October endlich schien es jedoch, als ob auch Salanun thätig eingreifen wolle, denn eine von Tetela gekommene Colonne einheimischer Truppen unter Capitan Perez war am 21. Abends in Zaulta angelangt, und verständigte mich Letzterer davon mit dem Beisatze, ich möge ihn allsogleich verstärken. Da mir dieser Capitain und sein Auftreten vor dem Feinde zufällig aus den früheren Gefechten der westlichen sierra her bekannt war, so beeilte ich mich, seinem Verlangen nachzukommen, indem ich ihn wissen liess, dass Colonne I und 2 ihm entgegenrücken und ihn zwisehen Zaulta und Xochiapulco aufrehmen würden; er möge nur ungeseheut und ohne jede Besorgniss gegen letzteren Ort aufbrechen, denn er könne versichert sein. dass ihm dabei nicht die ereninzet Gefähr drobe. Am 23. October jedoch suchten die beiden Colonnen gegen Zauta vergebens nach einem Perez, und ganz dasselbe passirte auch meinem Courier, der mir mein Schreiben mit der Nachricht zurückbrachte, Perez habe nicht einmal den Morgen des 23. in Zauta erwartet, sondern sei noch während der Nacht, nach Aussage des Alkalden, eilenda gegen Tetela abmarschirt.

Abenda desselben Tages traf aber noch von jenesits des Apulco eine switet Hibspost ein, indem Huuptmann Sala die Anzeige nach Tesnitlan cratattete: "dass Oberlientenant Oswadić mit einer Colonne von 235 Mann, wormter 35 Österreicher, am 20. bei Taxco vom Feinde überfallen und gänzlich versprengt worden sei. Von den Österreichers kehrten sieben Mann nach Tetela zurück; über das Schicksal der Übrigen jedech waltet noch volles Dunkd." Eine dieser Meldung angehängte Nachschrift lautet folgendermassen: "Da die ganze Macht durch die Vorückung ans Zacapoxula gegen den erwähnten Kampfplatz verdrängt wurde, und die Hauptmacht des Jnan Francisco sich in Taxco und Ometepeec concentrirte, so wäre es sehr angezeigt, eine Vorrückung über Totula an einem festgesetzten Tage zu machen, während ich selbst in zwei Colonnen vorrücke.

"Eine zweite Colonne von Auxiliar-Truppen unter Commando des Augustin Perez, die ich über Capuluaque und Ixtatenango sandte, ist mir zwar noch nicht zurückgekehrt, erhielt aber Bericht, dass der Feind in dieser Gegend sich auf 100 Mann belauft.

"Bis zum 25. wird hier die Compagnie von Taxco und von Jatacamaxtitlan einrücken.

"Übrigens ist mein Stand an österreichischen Officieren und Mannschaft, um zu expeditioniren, ein verhältnissmässig geringer, und bitte ich daher um eine Compagnie Verstärkung."

Es durfte nun nöthig sein, dem Leser in gedrängter Kurze all' das vorzuführen, was auf der Seite von Tetela seit Anfang dieses Monats sich ereignete, um aus dieser, durch Documente erhärteten Darstellung ein ganz objectives Urtheil über den Vorgang Sala's sich bilden zu Können.

Am 4. war Zach persönlich in Zacapoaxtha und schickte in meiner Gegenwart einen Courier nach Tetela mit der schriftlichen Weisung an Hauptmann de la Sala ab: "alle Auxiliares allsogleich zu einer bevorstehenden Expedition gegen die Guatacomacce einzuberufen und in Bereitschaft zu halten." Dieser Courier traf Sala zwar nicht in Tetela, sondern in Zacatlan an; aber er traf ihn an und überbrachte mir auch die Empfängebestätigung.

Am 10. wurde ein zweiter Conrier von Zacapoaxtla nach Tetela geschiekt, und zwar mit dem Originale der Directiven für das Vorgehen gegen die Cuatacomacos; dieser wurde in Taxo vom Feinde aufgehoben und gehenkt.



# Literatur-Blatt



#### Streffleur's österreichischer militärischer Zeitschrift.

Redigirt von Moriz Brunner, k. k. Hauptmann im Genie-Stabe.

No. 10 & 11 October und November

1873

#### Zeitschriften.

#### Aligemeine Militär-Zeitung. Darmstadt 1873.

Nr. 30 bis 38. — Die niederländische Expedition gegen Atshin. — Cavalleristische Birfele aus Schlesien. — Die Räumung Frankreisch durch die Occupations-Truppen. — Austen (Eine Episode aus dem americanischen Bürger-kriege). — Die Umgestaltung des deutschen Festungswessen. — Die neue Schless-Instruction der Infanterie. — Das neue Organisationagesetz der französischen Armee. — Militütrische Wanderungen durch Wien und die Weltsusstellung. — Die Einnahme von Chambord und die französischen Armee. Aufsprachen Grenne im Lichte der Strategie.

#### Allgemeine schweizerische Militär-Zeitung. Basel 1873.

Nr. 30 bis 38. — Die Kaiser-Parade in Wien. — Österreich-UngarnJagendwehr. Russland: Sehatopol, Armeehuiget. — Die Schlacht von
Vioorville und Mars-la-Tour. — Die Schlacht bei Bantten. — Enthehrlichkeit
der Lagerhaukunde als Utserrichts-Gegenstand für die schweitersieche GenieTruppen. — Zur Neubewaffung der Infanterie in Holland und Deutschland.
— Die Führung des Bataillons im modernen Gefechte, den bestehenden reglementarischen Formen angepasst. — Die Schlacht bei Beaume la Rolande. —
Zur Orientirung üher Chiwa. — Die militärischen Fragen vor der letzten
Bundes-Versammlung. — Über taktisch-technische Feldübungen der GenieTruppen (and Brunner). — Der Generalstab-Officier gegenüber den Truppen
Officier. — Küchler: "Die Reiterei in der Schlacht bei Vionville und Marsla-Tour."

#### "Die Vedette." Österreichisch-ungarische Militär-Zeitschrift.

Nr. 31 his 40. — Pensionselend. — Die Beförderungs-Verschrift. — Die neuen Verstheidigungsmittel der Tütkei au der untern Donau. — Die Cholers and die Truppenmärsche. — Die Beförderungs-Vorschrift und die Wissenschaft. — Über die noderne Feldvergleung. — Die ungarische Preses und das Hett. — Das sprachliche Wespennett. — Abermals die Beförderungs-Vorschrift. — Zur modernen Sprengefenlant. — Eine Entgegung. — Das Fensionagewetz kalt der Schriften und der Schriften der Schriften und der Schriften und der Fensionagen der Fensionagen von der Fensionagen de

13

El Correo Militar. Spanische Militär-Zeitung. (Monate April, Mai, Juni, Juli 1873 <sup>4</sup>).

Die Bekkmpfung der Insurrection auf Cuba. — Über die Operationen auf der Insel Cuba im Laufe der Monate Märs und April d. J. liegen sowohl aus Principe als auch aus Bayamo und Cuba Nachrichten über nibedeutende Gefechte und keinere Erfolge vor. Die unter Leitung des Oberallieutenants D. Carrion y Ayuas statigehabte Affaire (2. April) wird besonders hervogehoben. Ein längerer Aufants über die Verhältnisse auf der Insel Cuba und über die Bekkünpfung der Insurrection tadelt die Systemiosig-keit, mit welcher dieser Krieg geführt und daher urverhältnissnissig in die Länge geosgen wird. Jährlich gehen Truppen nach Cuba, deren Zahl zeit dem noch ergreift nam albeit die Inläufte, onderen überliest diese den Insurgenten. Die Nachrichten über die Kümpfe im Monate Mai enthalten, nehst einem detailliten Berichte der 2. Dirision über das sie die Regierung günstige Gefecht bei Jimaguayú, Schilderungen kleinerer Gefechte swieshen den Insurgenten und den meist sehr sehwachen Colomen der Republikaner.

Medaille für den Feldzug auf Cuba. — Für die auf der Insel Cuba kämpfenden Regierungs-Truppen wurde eine Medaille gegründet.

Die Militär-Etablissements in Sevilla. — In einem ausführlichen Artiel werden die Militär-Etablissements von Sevilla besprochen, und gibt Verfasser gleichzeitig dem Bedauern Ausdruck, dass diese unsfangreichen Werkstätten für militär-industrielle Zwecken nverhältuissensäset weuig ausgebentet werden, während die Erzeugung des Kriege-Materiales Privaten und selbst ausländischen Fabriken übertragen ist.

Befestigung von Ceuta.— An eine eingehende Schilderung des Hafens von Ceuta und Darstellung der Möglichkeit, durch hicht alleggroses Arbeiten deuselben wesentlich zu verbossern, knüpft der Verfasser dieses Arbeiten deuselben wesentlich zu verbossern, knüpft der Verfasser dieses Arbeiten Betarkungen, welche die bereits offensta aufgekendte Idee, durch Anlage eines befestigten Hafens von Ceuta ein Gegenewrit; in Spanien herrscheiden Verhältnisse diese Pline begreflicher Weise in das Gehiet unfruchtwerer Zeinseren, so umse interhaupt der Gestanke des Verfassers, Geuta zum einer Annexion Masocco's zu wählen, als zu weitgehend hereichnet werden. Was den Plan hertifft, die Meerenge von Ginkalar miter die Herrschaft der heiden Pankte Ceuta und Algesiras zu stellen, so misste besonders die Lage der englischen Festung zu dem tetteren Ott vorher wohl erwogen werden.

Armee-Organisations-Fragen. — Mehrere Aufattze beschäftigen sich mit Organisations-Projecten für das spanische Heer, deren Prüfung und Durchführung jedoch in Anbetracht der dermaligen Verhällnisse wohl auf

Literatur-Blatt des Juni- und Juli-Heftes dieser Zeitschrift, Seite 108,
 Zeile 11, sechstes Wort, soll lauten: mutna, statt: intima.

Zeitschriften. 171

spätere Zeiten verlegt werden muss. Im gegenwärtigen Zeitpunkte dürfte es überhaupt sehr gewagt sein, mit Neuerungen, welche alles Bestehende nmwerfen, an eine Armee heranzutreten, welche sich in einem solchen Znstande wie jene Spaniens befindet. Es dürfte genügen und gerathen sein, solche Reformen nur in dem Falle nicht zurückzuhalten, wo es die Verhältnisse unbedingt fordern, hingegen die als wünschenswerth erkannten Neuerungen einstweilen nur hei Neuformationen in Ausführung zu bringen. Dass Letzteres nicht immer im Auge behalten wurde, zeigt z. B. die immer mehr zu Tage tretende Unzweckmässigkeit der Art und Weise, wie die "Bataillone der Freiwilligen der Republik" zur Aufstellung gelangten. Der Beweis wäre anschwer zu führen, dass nur ein vollständiges Verkennen der inneren politischen Zustände und Verhältnisse, sowie des National-Charakters insbesondere, an solchem Missgriffe Schuld trägt. Äbnliche Klagen werden auch gegen die Organisation und Verwendung der eubanischen Contra-Guerillas erboben, deren Nutzen sich als ein sehr geringer erweisen soll. Mehrere Aufsätze, welche die Organisations-Frage der Marine besprechen, gehen der Ansicht Ausdruck, dass binsichtlich der Ausbildung der Artillerie- und Ingenieur-Officiere der Marine ein neuer Modus einzuführen wäre, um den Anforderungen, welche dermalen an jene Kategorie Officiere gestellt werden müssen, gerecht zu werden. Es ist eine immer wieder hervortretende Erscheinung, dass man sich scheut, Specialisten zu erziehen, wo es durch die Verhältnisss dringend geboten ist, während dem Streben, Universal-Geuies heranzubilden, leider noch im ausgedehntesten Masse das Wort geredet wird.

Die Kämpfe gegen die Carlisten. - Unter den Berichten über die Kämpfe gegen die Carlisten ist inbesondere die officielle Schilderung der Affairen der Colonno Castanon bei Lecumberri, und jene der Fractionen Ollo's and Dorregaray's gegen den republikanischen Obersten Navarro bei Eraul zu erwähnen. Die Darstellung dieser Gefechte hietet Gelegenbeit, sich über die Kampfweise der Carlisten Klarheit zu verschaffen, führt aber gleichzeitig zur traurigen Wahrnehmung, dass die höberen Commandanten der Republikaner meist nnrichtige Mittel wählen, um diesen Guerilla-Krieg mit Erfolg zu führen. Die Hauptursachen, welche den carlistischen Aufstand speciell in Vascongadas näbren, werden in einer einschlägigen Betrachtung bervorgehoben und betont, wie wesentlich die Behörden der französischen Grenzbezirke der Sache Don Carlos' Vorschub leisten. Anf die Mittel der Bekämpfung ühergehend, wird die Vermehrung der republikanischen Truppen gefordert. Dieselben hätten, von dem Grundsatze ausgehend, dass das Ahschneiden der Ressonreen für die Carlisten am gefahrhringendsten ist, ihr Vorgehen derart cinzuleiten, dass gestützt auf die Befestigung (Verproviantirung u. s. w.) der wichtigsten Ortschaften und Besetzung derselben durch Detachements, welche aus Milizen und regulären Truppen zusammengesetzt sind, stärkere mobile Colonnen unter Commando terrainkundiger Führer den Gegner planmässig in die unwirthbaren Thäler der Pyrenäen zurückzudrängen hätten. Die Zahl der flüchtig zu befestigenden kleineren Ortschaften beliefe sich in Gnipuzcos auf wenige, in Vizcaya auf 20-25, in Alava auf 15-20, während in Navarra deren mehrere sind. Grössere Orte, welche gleichzeitig als Rückhaltspunkte für die mohilen Colonnen zu dienen bätten, wären Tolosa (nebst Zumárraga, Andoain, Azpéitia in Guipuzcoa; Victoria und Salvatierra in Alava; Bilbao und Durango in Viscaya; endlich in Navarra: Pamplona; S. Sebastian, um das Thal von Basta zu beobachten, respective mit Guipuzcoa die Verhindung zu erhalten; Irurzun zur Sicherung der Eisenbahn; Echarri-Arana'z und Estella endlich Tudela und Lumbia.

Ein längerer Aufsatz: "Der Bürgerkricg in den Provinzen des Nordens" wird in der nächsten Journal-Revue auszugsweise mitgetheilt werden. M. Mittheilungen über Gegenstände des Artillerie- und Genie-Wesens. 1873. 5. und 6. Hoft.

Constructions-Bebelfe für den Entwurf von fortificatorischen Projecten. - Das beute zum Durchhruche gekommene, einzig vernünftige System der Anlage permanenter Befestigungen, nämlich möglichste Anpassung derselhen an das Terrain, anstatt der starren Durchführung dieser oder jener Schule, - dieses System der Schmiegsamkeit erhöht hedentend Arbeit und Mühe des Projectanten, da es begreiflicherweise kaum möglich ist, beim ersten Wurfe in Allem die ginstigste Situation zu treffen, vielmehr zahlreiche Erwägungen und oft mehrfache Versuche vonnöthen sind, um zwischen widersprechenden Forderungen das vortheilhafteste Compromiss herauszufinden. So lange aber dem Projectanten kein Mittel an die Hand gegeben ist, der factischen oder doch mindestens der graphischen Ansführung des Projectes voranzueilen und ans gewissen Indicien zu schliessen, ob irgend eine gemachte Annahme halthar sei, wird unter den entwickelten Umständen immer die Gefahr vorliegen, dass erst nach einem bedeutenden Anfwande von Arheit erkannt wird, dass für eine Supposition die günstigsten Bedingungen nicht zutreffen. Darin liegt nun einerseits eine Verschwendung an Zeit und Kraft, andererseits die Wahrscheinlichkeit, den Arheiter ahzustumpfen und so den Werth des Projectes zu schmälern. Es hegründet sonach ein wirkliches Verdienst, dass in dem hier benannten Artikel Oberst v. Salis eine Reihe von Hilfsmitteln anfstellt, welche den Projectanten in den Stand setzen, das günstigste Emplacement, Linearproject und Profil für ein Befestigungswerk in verhältnissmässig kurzer Zeit befriedigend festznstellen, bevor er an die Detail-Durchbildnug des Entwurfes zu gehen braucht. Die gehotenen Hilfsmittel bestehen in Normal-Analogien von Werken verschiedener Construction, in Schema's und in Angahe der Wege, auf welchen solche für ieden Fall entwickelt werden können. Jeder ausühende Kriege-Ingenieur wird sicher dem Verfasser dafür Dank wissen, dass dieser hier aus seinen reichen Erfahrungen zum allgemeinen Besten geschöpft hat.

Versuche im Gehiete des Genie-Wesens. — Eine Zündpatrone aus Holzeug, Nirred-Gyerinpulver, auch Ternätpulver genannt, hat sich zur Detonation gefrornen Dynamits bewährt. Röhrensündungen mit gefrornen Dynamit, ausgeführt Anfangs 1872, hahen relativ günstigt. Ekuulate ergeben, denen jedoch splitere minder hefriedigende gegenüherstehen. Versuche mit einer englischen zogenannten, Stecklietter zeigten, dass jede Escarpe verhältnissmissig leicht erstiegen werden kann, und dass die Erhöhung derselben keine entsprechand Versehrung der Sturrafreiheit mit sich hringe. Man soll alse über ökonomische Röckrichten walten lassen und diese Verkleidungsmaueren mitselg bon halten. Id Posst hohe Recarpen und 21 Pass hohe Contressarpe mit gleiche Contrescarpe und Glacis wie zwof, werden als an meistes zwecklienliche amtfollen.

suponiess Artillerie-Material der Kruppischen Gussatahl-Pabrik suf der Winner Waltausstellung 1873. — Hier werden nur hauptsächlich von diesem Material, nach übenichtlicher Anfählung deselben im Allgemeinen, die neuesten Producte, nämlich die 30½ Centimeter-Kanone, der 28 Centimeter-Mörser und die verschiedenen Laffeten besprochen und zum Findle auf der beigegebenen Tafein illustritt.

Die artilleristische Vertheidigung von Belfort im Jabre 1870-71. — Unter den französischen Plätzen bat im letzten Kriege nur ein einziger wahrbaft netw widerstanden, Belfort. Dieser aber klämpfe unter ung nstigen Umständen im Allgemeinen und zwar inabesondere mit mangelbaften Art lierie Material gegen einen gerade in letzterer Hinsicht weit überlegenen

Gegene. Wie das möglich geworden, welcher Mittel sich die Artillerie des Plattes bediente, welche neuen Grundsätze für die Geschütz-Verwendung hier auerst in Anwendung kamen, das wird zu Nutz und Frommen hauptsächlich der Artillerie-Officiere in dem citirten Aufsatze nach Originalquellen entwickelt und ist gewiss böchst lesenswerth.

Nötisen und Journal-Revue. — Aus dieser umfangreichen Gruppe wollen wir hier nur die bei Gras ausgeführten Schieseversohe gegen Schne-brustwehren hervorbeben, welche ergaben, dass dieselben dem andauernden Peuer aus Feldgesehlten zuwar nicht wieserschen, immerhin aber ausgenützt werden können, um die Wirkungen des feindlichen Arilleris-Feuers zu vermidern, die Godiert begreichlerweise im Schnee ninder auf inscholen nicht werden sich der die d

Bücher-Anzeige.

Bibliographie.

Nenn deutliche Tafeln sind dem Doppelhefte beigegeben.

Militär-Wochenblatt. Berlin 1873.

Nr. 68 bis 54. — Studien zur neuen Infanterie Taktik. — Aphorismen bei Gelegenheit militärische Studien. — Compagnie-Colone und Schützen-Schwarm. — Ausbildung und Besichtigung der Recruten-Trappe und Compagnie. — Unser Sanitistwesen im Krege 1870-71. — Kritische Bilcke and die deutsche Cavallerie nach den letzten Feldzifgen. — Zwei Mittel zur Steigerung der Fahrleistung unserer Artillerie. — Zur Roroganisation der russischen Armes. — Die Belagerungte und Pontonniers-Übang bei Graudens im Juli and August 1873. — Einige Bemerkungen zu dem Werke; Die Tähätigkeit der deutschen Ingenieure und technischen Truppen im deutsch-französischen Kriege 1870-71\* vom Ingenieur-Hauptmann Götte.

 Beiheft. Zur Geschichte der preussischen und deutschen Artillerie in den Feldzügen von 1866 und 1870—71. — Zur Geschichte der Stadt Metz.

Neue militärische Blätter. Berlin 1873.

 Heft. — Umrisse eines Gedankenganges ilber das Ausbildungswesen der preussischen Infanterie und dessen Weiter-Entwicklung. — Gedanken ilber die Instruction der Unterofficiere. — Das neue französische Armee-Organisations-Gesetz. — Englands Vertheidigungskräfte.

Rivista militare italiana. 1873. 9. Heft.

Studie über die Wirksamkeit des Gewehrfeuers. - In der Absicht, auf vermehrte Pflege des feldmässigen Schiess-Unterrichtes beim italinischen Heere hinzuwirken, unternimmt es Capitan Fonio, an der Hand deutscher Schriften, die Verhältnisse, welche das Trefferprocent im Felde so bedeutend vermindern und darum zu bessern wären, zu entwickeln. Er stellt die Berechnungen Oliviers über die Kosten eines Infanteristen, Reiters, Geschützes, basirt auf Nntzeffect und Arbeitsentgang, voran, um darzuthun, wie die Waffe an sich einen verschwindenden Theil dieser Kosten beansprucht, und wiederum nicht nur das kräftigste, sondern auch zugleich billigste Mittel zur Steigerung der Wehrkraft in der Verbesserung der Waffen und in ihrer bestmöglichen Ausnützung liegt. Dies vorausgeschickt, untersucht er die Wirksamkeit des Gewehrfeuers zuerst in der Offensive, constatirt, dass der Effect im Kriege nur 1/20 von jenem der Friedens-Übungen erreicht, aber doch mit der Verbesserung der Feuerwaffen bedentend wächst. Während Gassendi 1801 bei 3000 Schuss, Piobert 1838 sogar 10.000 Schuss für jeden ausser Gefecht Gesetzten rechnet, weist eine bier eingefügte tabellarische Zusammenstellung zum Vergleiche älterer und neuerer Wirkungsresultate (inclusive 1866) das Maximum um sogar 11.77 Procent Treffer auf. Dessenungeachtet legt der Antor das Schwergewicht nicht auf die Präcision des Gewehres, sondern auf dessen geschickten Gehrauch. Nach Skizzirung der einschlägigen theoretischen Untersnehungen von Gatti und Olivier, der Erfahrungsdaten, welche Plönnies sammelte, untersucht er die taktischen Factoren der verringerten Kriegsleistung, als deren wichtigsten er die moralische und physische Verfassung des Soldaten im Gefechte erkennt. In der Formation hei der Fenerahgahe liegt ein anderer zu heachtender Factor; mehr als das Hocken oder Knien des ersten Gliedes scheint grössere Gliederdistanz für die wirksame Feuerahgahe erspriesslich, weshalb Fonio lange Gewehre heffirwortet. Das italienische Vetterli, 1.34 Meter lang, hefriedigt ihn. Nach weiteren Untersuchnngen, wohei ihm nebst mehreren deutschen Schriftstellern auch Chr. v. Steeb Anhaltspunkte liefert, kömmt der Autor zu dem Schlusse, dass in der geschlossenen Ordnung nur in seltenen Fällen ein gezieltes (Präcisions)-Fener, in der Regel ein Salvenfeuer, und erst dann ein Schnellfeuer abzugehen sei, wenn auf kurzen Distanzen das Feuer auf Commando kaum mehr möglich ist. In der Einzelnordnung herrscht dagegen das Einzelnfeuer unheschränkt vor. Ein schwaches Feuer, so nützlich es für ein flankirendes Eingreifen werden kann, ist schwer auf Commando ausznführen. Aus einer cursorischen Betrachtung üher den Einfluss des Terrains auf die Treffmöglichkeit wird die Folgerung abgeleitet, dass ein der Flughahn paral-leler Boden — heim italienischen Vetterli nach Kernschussweite um 6 Grad abfallend - am giinstigsten sei, und im Zusammenhange damit wird der Grundsatz aufgestellt, dass für Befestigungen, welche hauptsächlich mit dem Infanterie-Gewehre vertheidigt werden sollen, - wie schon Brunner in dieser Zeitschrift hewies, ein zu hoher Aufzug schädlich ist, indem er einen zu gesenkten Schuss hedingt.

Nene Richtung, welche der Anshildung der Feld-Artillerie nach der Beschränkung der Dienstzeit zu gehen wäre. - Während die verkürzte Dienstzeit wie die erhöhten Anforderungen gleichmässig bessere Instructoren erheischen, sind hentzutage die Chargen gerade minder gewandt; es bedarf also der Unterricht, welcher hei der Artillerie vielfältiger als anderswo ist, einer gründlichen Reform. Ohnehin wird er durch gleichseitige Einführung eines neuen Materials erschwert. Neue Reglements und Vorschriften suchen diesen Verhältnissen Rechnung zu tragen. Major Saletta findet aber weiter, dass hauptsächlich zwei Wege einzuschlagen sind, um eine zweckentsprechende Anshildung der Feld-Artillerie zu sichern: 1. die Einschränkung der Unterrichts-Gegenstände auf die wesentlichsten: 2. scharfe Beleuchtung der Ohliegenheiten und Verantwortlichkeit jeder Charge, welcher aber inshesondere alle Mittel zur Ausführung gewährt werden müssen. Nicht nur die Beseitigung des Bajonnetfechtens, des geschlossenen Exercirens zu Pferde etc. für die Artillerie im Allgemeinen, sondern mehr noch: für die Feldartillerie das Anstreben der Kenntniss und Handhahung des Positions-, Festungs- und Gebirgs-Materiales, des Batterichaues, der Erdarheiten etc. erkennt der Autor für nothwendig. Inshesondere mit Rücksicht auf die wachsenden Anforderungen, welche man an die Aushildung des Officiers stellt, ist die Trennung von Feld- und Festungs-Artillerie nothwendig, entsprechend dem Grundsatze der Arheitstheilung und der üherlegenen Fachhildung, welche der Officier besitzen muss. Weiters ist die grösstmögliche Selhstständigkeit der Batterien, welche auch nach Thunlichkeit getrennt zu dislociren wären, anzuhahnen, damit deren Commandanten die volle Verantwortung ühernehmen können. Der höhere Einfluss hätte sich anf die Beistellung aller zur Aushildung nothwendigen Mittel und auf die Überwachung des guten und gleichmässigen Unterrichts-Fortschrittes zu beschränken.

Taktische Paradoxa. — Vertheidigung der sogenannten "neuen Taktik", wie sie hanptsächlich aus den Schriften von Tellenhach, Scherff und Boguslawski hervorgeht, gegenüber einer, "Taktische Vorurtheile" hetitelten Streitschrift, welche jene Neuerungen hekämpft.

Panserschiffe, schwere Geschütze und die Vertheidigung der Küsten. — Kurze Darlegung des Entwicklungganges, welchen Panzer und Geschütz in unahlissigem Gegenatig genommen hahen, und Anführung der Ideen, welche in neuester Zeit zur Potenzirung dieser Streitmittel aufgetaucht sind und zum Theil verwichlicht wurden.

Den Reiteru das Gewehrl — Binnen Kursem werden zehn Cavallerie-Regimenter der italienischen Armee mit Hinterlade-Carabinern ausgerützt sein. Es ist sonach an der Zeit, Vorurtheile, welche vielleicht noch gegen die Einführung einer langen Feuerwäfe bei der Reiterei vorsatlen, zu zerstruen. Der Artikol unternimnt dies, indem er die moderne Verwendungsweise der Cavallerie hespricht und darthut, wie eine Steigerung ihres Offsensi-Vermögens durch den Carabiner derselben nur sam Vortheile gereiche. Der frische Reitergeist wird nicht verloren gehen, odange man sich daran fleschränkt den Cavallerien zum guten Schützen anszuhliden, und nicht etwa begehrt, dass er auch ein guter Plüskler gleich dem Infanteristen sel. Auftreillung und Pührung ahgesessener Cavallerie-Athteilungen muss oben vollständig dem Verständniss litres Commandanten überlassen hielbien.

Neueste taktische Veröffentlichungen in Dentschland nnd Österreich. — Hier eine Analyse des letzten Heftes von Scherffs "Studien zur neuen Infanteric-Taktik."

Bibliographische Umschau. — In derselben finden wir eine sehr anerkennende Besprechung der Schrift "Geschichtliche Darstellung der Panzeumgen etc.", von Hauptmann Glanz, welches Buch für einen "wahren Schatz nützlicher Kenntnisse" erklärt wird. 31

Zeitschrift des königlich preussischen statistischen Bureaus, redigirt von dessen Director Dr. Ernst Engel. XII. Jahrgang 1872. Heft I—IV. (Januar—December). Berlin 1872.

An die vortreffliche Schrift des Majors Sodenstern über die Verlaute des dentschen Heeres im Kriege von 1870—17 reiht sich würfig das 1. his 4. Heft öhiger Zeitschrift an. Sogleich hei Ausbruch des Krieges im Juli 1870 entstand im Verlauser Dr. Engel, theils aus den gazu natürlichen Interesse für Engel, theils aus den gazu natürlichen Interesse für Engel von der Schrift der S

Wie reich auch die Literatur über den Krieg im Allgemeinen und über bestimmte Kriege im hesoudern ist, so fehlt es doch his heute noch an systematisch geordneten Nachweisen über die Gesammtheit der vor, währed und nach einem Kriege sich vollrichenden Thataschen. Ze sind hauptsköllich zur die militäriechen Actionen der Mohlmachung, des Aufmarsches der Truppen, oder der Amfälle hieraus und der Zurückvertung der Belaguerer, der Klöckzüge, Waffenstreckungen etc., welche sich hinher der eingehendaten Berücksichtigung erfreuten and noch erfreuen, während die minder geräusehvollen, mehr friedlichen Thätigkeiten ungleich weniger zur Aufseichnung gelangten. Und doch sind deren so viele und so wichtige, dass ohne sie die militärischen Unternehnungen allein nicht mehr das Glück oder Unglück der Waffen, die Preisheit oder Unterheit der Völker und die Fauspiel der Brunce entscheiden das Ernährungs- und Verpflegungswesen, die Gesundheitspflege und vor Allen die Finanzen der kriegführenden Völker und Staaten! Mit Ekcht hat mas geeagt, dass die Kriege der Neuzeit die Leistung der Wissenschaft in der

höchsten Potenz seien.

Der reiche Inhalt der "Beiträge zur Statistik des Krieges von 1870—71\* von Dr. Engel enthält folgende Titel: Das Quellenmatrein and seine Bearbeitung, die Gefechtwerluste des dentschen Heeres nach Contingenten, Corps, Truppentheilen, wäßengattungen und Chargen, die Gefechtwerluste nach Zeit und Örtlichkeit, die Todesursachen. Hieru kommen noch die Tabellen, graphische Darstellungen, Wärme-Abrechungen der Jahre 1870—71 etc. 1

Darstellungen, Warme-Anwechungen odr Janre 1010—11 etc. etc.
Dr. Engel bewäht sich bierall ials Meister der statistischen Darstellung.
Durch seine einzig in ihrer Art dastehende Arbeit hat der Verfasser die Literatur
mit einem nommentalen Werke hereichert und der Wissenschaft ein neues,
hinher völlig brachgelegenes Feld eröffnet. In dankharer Erinnerung an ihren
Schöpfer wird die Kriegsstatisit anf dem von him gelegten Fundamente und
nach dessen Andeutungen sich fortentwickeln und von Krieg zu Krieg an Gehalt und Umfang gewännen, weil sie für Geschichsterheitung sowohl als für

Staatswissenschaft unenthehrlich geworden.
Wir hedanern unendlich, dass dem ansgezeichneten Werke zur besseren
und schnellern Orientirung die Ordres de hataille nicht heigegeben sind.

#### Recensionen.

Betrachtungen über den Subaltern-Officier der schweizerischan Infanterie. Ein Wort an die Kameraden von der Infanterie. Von einem Basler Officier. Vortrag, gehalten in der Officiers-Gesellschaft in Basel. Basel 1873. Schweighauser'sche Buchhandlung.

Der Verfasser hällt der schweiserischen Armee einen Spiegel vor, mahnt zur Arbeit, und warst vor dem Chauvinismen, Den helichten Stat, dass der Schweizer ein gehorener Soldat sei, sollte man hillig mit anderem Bomhast begeiserter Pestrednern überlassen und hei milltürischen Verhaufungen nicht in Betracht ziehen. Ich will damit dem sehweizerischen vaterländischen Bewastsein nicht zu nahe treten, höfer aber, dass man in Zeitunft, sitt darin die ein nicht zu nahe treten, höfer aber, dass man in Zeitunft, sitt darin die entdeckte Beginntigung der Natur durch alle verfügharen Mittel zu entwickeln suche, un sich über das Niveau der Mittelmästigkeit emporranarheiten.

Den Artillerie-Officieren der schweizerischen Armee wird ein genügender Bildungsgrad zugeschriehen, jener der Infanterie-Officiere lasse aber viel zu wünschen ührig und das erklärt sich aus der Art der Zusammensetzung der Officiers-Corps, welche Verfasser in sehr drastischer Weise schildert.

Da man hei uns — mit Recht — mit Unrecht — um den Truppen den nöthigen Halt us gehen, die mangelhafte Qualitit der Infantreit-Officiere duvet grömere Quantität zu ersetzen getrachtet hat und, his jetzt wenigeten, jeder Canton die für die von ihm gestelltene Truppen erforderlichen Officiere selbst anfzuhringen hat, so herrscht an vielen Orten ein derartiger Mangel von Officieren, dass junge Leute, weniger in Anhetracht librer intellectuellem Mittel als ihrer socialen Stellung, unter Androhung von Strafen zur Ananhen der Epauletten gewungen werden. Dieser Kategorie mitste ein gaan hesonderer Grad von Aufopferung und Pflichtgefühl zugetraut werden, wenn man von ihr viel Lust, Liebe und Eifer verlangen wollte.

Es ist ine nothwendige Folge dieses Presssystems, dass ein Mann, der trots seiner Frotestation, er hab weder Zeit, noch Lust, noch Kenntinse, nad vielleicht auch nicht die nötlige Energie, dennoch zum Officiersein gezwangen worden ist, sich über die Versaturweitlichteil, die er über sich nimat, niemals Rechenschaft gehen wird. Die Behörden werden ihn vielleicht selbst darüber täusehen. Zu spit werden ihm nad seiner boben Regierung in einer ernsten Stunde die Augen aufgehen! und dem gansen Land, das diesen Leuten seine Schne auszeretrauen gezwungen sit Der unfähige und newflige Appirant wird echon die Instruction hindern, den Unterricht seiner Kameraden bemmen und Inhene Unlatz machen. Er wird Ferrer als Officer vor der Compagnie einem Anhene Unlatz machen. Er wird Ferrer als Officer vor der Compagnie einem Grödern, und nicht um sich, sondern das game Officier-Corps in den Augen der Soldaten berabwirdigen, Mangel an Zettrauen und so Indiachpin erwecken, — abgeseben von allen andern, am seiner Unfähigkeit für die Truppen entstehenden Übels.

"Von der ührigen Jugend, welche sum Officiersein berufen wäre, nebmen uns die Specialwaffen mit Inbegriff der Scharfschützen die Strebaunsten, Fähigsten und mit Fachkenatusis Versehenen vorweg, und zwar leider nicht nur das Officiers-Corps der Specialwaffen, sondern aneh die Unterofficiere und Gemeinen, indem dort Mancher sich mit einer unterpordnetzeten Rolle hegnügt, der bei

nns Officier geworden wäre."

Für Manche, heisst es weiter, ist das Lieutenants-Patent als die erste Stnfe zur politischen Carrière, der Steigbügel, aus dem man sich in den Sattel von andern Ehren und Ämtern zu schwingen hofft. Verfasser findet ein Mittel zur Hebung der Qualität der Officiere, in der Verminderung der Quanlität und

will demnach das Bataillon auf 3 Compagnien reduciren.

Verfaser will, dass der Keim zur militärischen Bildung sebon in die Schulen gelegt werde. Die Goographie soll mit Kartenkuntiss und Topographie gelehrt, in Mathematik, Zeichnen, Mechanik und Chemie dürften sehr wohl einige Stunden auf speciell militärischen Wissenschaften su Grunde Eigende Zweige verwendet werden. In den mittern und höhern Volkssechnie könnte darch passende Abschnitte im Lesebuch auf das Verständniss der militärischen Disciplin hingewirkt werden.

Wir können uns über die Broebure nicht weiter auslassen, sie sei 
jedem empfohlen, der sich für sehweizerische Militär-Verhältnisse und für 
Methoden zur Heranhlidung von Officieren interessirt. Den Herrn Verfauser beglückwünschen wir aufrichtig zu dem edlen Freimuthe und zu dem praktischen 
Sinne, der aus dem höchst interessanten Werkchen spricht.

Diffue, act and acid notate intercessantes in transces spriese

Böcklin, Major Baron. Anleitung zur systematischen Ausbildung im Felddienste. Wien 1873, bei F. B. Geitler.

Bei der ersten Abrichtung der Recruten wird beinalte ausnahmulos darin gefehlt, dass man den Patrullen, Vorposten ann di Marschiehernge-Dienst beginnt, bevor die Leute als einzelne Plänkler und im Schwarme einen hirreriebenden Grad von Beife erlangt, — und sudem bevor sie hirreriebenden gefestigte Begriffe vom Gebranche ihrer Schusswaffe haben; — es hedarf sieherlich keiner Begriffuntung, dass gerade das gewandte Benchmen der Pfänklerer als ganz nach gewandte sendenne der Pfänklerer als ganz nach gesten werden nuss, — ja file Aushildung des Einselnen als Trirellieur ist geraden die alledigte logische Vorschule zur Anersichung jener Eigenachaffen, die im Pelddienste allerdings in ganz bedeutenderem Masse noch entwickelt werden missen.

Die Folgen des oben geschilderten Vorganges bei der ersten Abrichtung sind: dass die jungen Leute, ohne die bezeichneten Elementar-Kenntnisse gleich in fertige Lagen des Felddienstes, ja oft selbst des kleinen Krieges hineingestellt, sich absolut nicht zurechtinden können! — Von allen Seiten asperufincorrigirt, sich zu decken, zu laufen, zu schlessen, nicht zu schlessen, sich zusammenzurschlessen, aussienaderurgeben, — Nommen sie, und damit auch litze Lahrer, vor lauter Formfahlern gar nicht dazu, die Eigenschaften zu zeigen, die da in erstet Linie entwickti werden solltet.

Mit Recht sieht der Herr Verfasser in einer wohldurchdachten, aher auch consequent durchgeführten Methode das Mittel zum gedeihlichen Zwecke.

Verfasser theilt seine systematischen Übungen in:

Aushildung des Einzelnen.

Patrullendienst.

Vorpostendienst und

Marschsicherungsdienst.

In jeder Zeile begegnen wir den Erfahrungen eines reifen Denkers.

Wir glauben nicht, dass die Militär-Literatur etwas Besseres, — etwas Praktischeres aufruweisen hat, und sind überzeugt, dass das bescheiden kleine Büchlein einen grossen Einfluss auf die Aushildung unserer Infanterie nehmen wird. Es sei hiemit, namentlich den Herrn Compagnie-Commandanten, dringendst empfohlen.

Bücher-Catalog der k. k. Armee, von G. B., k. k. Hauptmann, Generalstabs-Officier. Prochaska. Teschen 1873. 200 Seiten. Preis 1 fl. 50 kr. 6. W.

In der Armee herrscht gegenwärtig eine ausserordentliche Lernthätigkeit; sie wird von ohen gehegt, von unten gepflegt; - auf publicistischem Gehiete zeigt sich fast eine Üherproduction. Es wird wenige Officiere gehen, die sich in den letzten Jahren nicht eine kleine Bihliothek gegründet hätten, in welcher alle die verschiedenen Zweige der Kriegskunst vertreten sind. Die grosse Mehrzahl hetreiht auch ein specielles "Zweckstudium", sei es zum aussertourlichen Avancement, für eine Aufnahms- oder Schluss-Prüfung; Anderen ohliegt wieder die Zusammenstellung und Vervollständigung von Officiers-Bihliotheken; - Viele heschäftigen sich mit Schriftstellerei, Zusammenstellungen etc. Für alle diese und sie umfassen den grössten Theil des Officiers-Corps — ist dieses Buch geschriehen, - nicht weniger auch für jene, welche noch einer Anregung zum Studium, zur wissenschaftlichen Forthildung, zur Erhöhung der geistigen Potenzen im Allgemeinen hedürfen. Wir finden darin: 1. Ein Verzeichniss sämmtlicher Diensthücher und Vorschriften; 2. alle in den Truppenschulen vorgeschriehenen und zur instructiven Beschäftigung der Officiere dienlichen Bücher; 3. die Schulhücher der k. k. Militär-Bildungs-Anstalten und Fachschulen; 4. Lehrmittel für Beförderungs-Prüfungen; 5. Hilfsmittel zu Vorträgen, zum Studium für militärische und allgemein wissenschaftliche Bildung; 6. militärische Fachhlätter.

Möge der Ahsatz es möglich machen, dasselhe durch alljährlich neue Auflagen nach dem neuesten Stande der Literatur evident zu halten. B.

Bugeand, Marschall. Maximes, conseils et instructions sur l'art de la guerre. Paris bei Leneveu 1872. 40. Auflage. Vervollständigt und in Einklang gebracht mit den Erfahrungen aus den Kriegen 1870—71.

So unsterblich der Name Bugeaud in der französischen Armee, so unvergänglich hieht sein Werk: "Sur l'art de la guerre" für die militärische Welk.
Dass wir die 40. Anflage vor nus hahen, spricht mehr für das Büchlein, als wir zu sagen vermöchten.

Einige Citate aus den "Maximes" mögen der Erinnerung halber gestattet seins "Es ist besser sich nicht zu rühren, als aufzuhrechen ohne zu wissen

Commandant, herufe nie einen Kriegsrath! Du gibst sonst zu Zweifeln deine Fkligkeit Anlass, du serstörst das Vertrauen, das man in dich setzt, nad als Ersats erhältst du nur Meinnugen, — uv tele, um sie alle su hefolgen, — die meisten obendrein dichtir von Leidensehaft, Neid, Eifersucht, Furcht etc., und Joder, dessen Rath du nicht hefolgst, wird dir grollen:

"Wenn du den Rath eines deiner Untergehenen nöthig hast — frage ihn geschickt und auf eine indirecte Weise."

"Sprich als ob du Vertrauen in Jedermann hättest, aber handle, als ob du dich auf Niemanden verlassen könntest."

Die zwei grossen Probleme des Krieges sind vielleicht diese — Sättel zu erfinden, welche die Pferde, und Schuhe, welche die Pfisse nicht drücken." Die Elegans des Ausdruckes macht das Werkchen auch als Ühungebuch

in der frantösischen Sprache empfehlenswerth.

Chiala, Luigi, capitano già addetto al quartier generale pricipale.
Conni storiei sui preliminari della guerra dell 1866 e sulla battaglia
di Custoza. Volume secondo Fascicolo II. Roma, Voghera Carlo, Tipografe di S. M. 1873.

Das vorliegende Heft ist die Schlusslieferung des in dieser Zeitschrift im November-Hefte 1971 und im September-Hefte 1972 begrechten gedigenen Geschlichtungen, welches nabet violen behinteressanten Aufkärungen herzie Geschlichtungen Linamonson so wied Anfactale interfert, das erführe in den Enthältungen Linamonson so wied Anfactale interfert, das erführe in den Enthältungen Linamonson so wied Anfactale interfert, dass eines der Satz der argereifsterten Jesulten, dass der Zereck die Mittel heilige, so sum Lehens-Asion der Mehrheit geworden, und gerade sum Grundgestes der meisten wirklichen Gegree jenes schidlichen Ordens, dass, wo der Erfolg fehlt, Redlichkeit zum Ghose jenes schidlichen Ordens, dass, wo der Erfolg fehlt, Redlichkeit zum Ghose gereicht. Mägen auch Staaten an der Hand jenes Satzes sich vergrössern, der eingelagte Keim der krysten Unnornlität mass steitig ersetender auf die staatlichen Lehensbedingungen wirken. Und darum stimmen wir dem Ausspruche Chiala's wiederholt bei: "La politica onesta e sempre la migliore".

Die Schlosslieferung enthält als 17. Capitel die letsten Phasen der Schlacht, schildert die heldemußigen Anstrengungen Gorone's mit die Peti-haltung von Custona in fesselnder Weise und entwirft ein ergreifendes Bild der durch die känerliche Artillier in den italienischen Reiben erzielet Unordunung, welche es unmöglich machte, dem concentrischen, vortrefflich geführten Entscheidungstesses der Österrischer zu wiederstehen. Das sehöne Zusanmenwirken aller drei österreichischen Armee-Corps bei diesem Stosse hebt der Verfasser im Gegensates zu der Führung der Italiener hesonders hervor, welche in drei abgesonderten Groppen klumpften, im Centrum durch die Vereinigung der österreichischem Massen, and om Flügeln durch die Unselbständigkeit und Untbätigkeit der Commandanten zur Defensive geswangen, geschlagen werden mussten. Gass eigenhöhnliche Streifdlicher werfen die Erzikhungen über die

Befehlsertheilung auf die Oberleitung des italienischen Heeres, dessen Generalstahs-Chef, nur von einen Adjutanten und zwei Guiden hegleitet, also den reichen Apparat des ganzen Stabes enthehrend, Vormittags noch die Meinung festhaltend, dass das movimento militare am 24, keine battaglia hervorrufen werde, die einzelnen Marschoolonnen in die vordere Linie führt, die Wichtigkeit der Höhen von Custoza erkennend, dahin zwar drei Divisionen disponirt, dann aber wieder nach Valeggio nnd Goito surückreitet, das II. Armee-Corps doch nicht auf das Schlachtfeld bringt, dem III. Armee-Corps hlos die freie Wahl lässt, Villafranca zu halten oder sich zurückzuziehen, beim I. Armee-Corps die eingetretene Confusion endlich in keiner Weise auszugleichen weiss. Seitens des nominellen Ober-Commandanten erfolgt erst nach 4 Uhr eine Einwirknng in der Weise, dass ein Major von Cerlungo über Goito nach Valeggio mit dem Befehle abgesendet wird, alle in einem dieser Orte hefindlichen höheren Commandanten persönlich verantwortlich zu machen, die dortigen Stellungen um jeden Preis zu halten. Da die Verfolgung der Österreicher nicht bis an den Mincio ausgedehnt wurde, so war dieser Befehl eigentlich gegenstandslos; trotzdem gah der Divisions-General Sirtori Valeggio auf, weil ihm seine Truppen ungenügend schienen, was die Deroute der 1. und 5. Division, welche beide in Valeggio zur Verfügung waren, grell zeigt. Erst nach 6 Uhr Abends gehen von der Oberleitung die Rückzugs-Befchle an die Corps ah; um 10 Uhr Nachts kehrt der Generalstabs-Chef abgehetzt in das Armee-Hauptquartier nach Cerlungo zurück.

Das 18. Capitel sählt die von den Italienern und Österreichern bei Castoza verwendeten Streitkräfte und ihre gegenseitigen Verluste mit einer dem Statistiker höchtst wilkommenn Gensuigkeit auf. Das angegebene Kräfte-Verbältniss der Haupt-Echlachtgruppen stellt der österreichischen Pribrung das glünzendete Zeugnies aus, weil sie eben zur Entscheidung setzt eine Überlegenheit an Kraft zu vereinigen wusste, obwohl ihre für die Verwendung im freien Pelde verfügshert Macht zweichnabb Mal geringer war, als jene der Italiener.

181

den ganzen Tag festgebant blieben und so die Tapferkeit der Divisionen Cugia und Govone fruebtlos machten, — endlich im Allgemeinen der Mangel eines gebörigen Zusamm enwirkens der einzelnen Heereskörper und Führer, von denen nach dem Sinne der Darstellung eigentlich nur Govone böhere Begabung und Thatkraft zeigt.

Der Verfasser spricht noch sehliesslich die Meinung aus, dass bei Pesthaltung von Valeggio, gemäss den Dispositionen des Other-Commando, die Italienische Armee auf dem Inken Minici-Ufer bitte blieben können und der Sieg von Custona aus jenen heesheidenen Proportionen nicht berausgetreten wäre, welche Erzherzog Allrecht in seinem Telegramm vom 24. Ahends auggeben batte. Dem ordgegen nicht wir is der der Ansalcht, dass die jedenfalls übereilte Räumung von Valeggio keinen wesentlichen Unterschiled bestiglich der Grösse der Neidungs machte, ab der Zostand der Behrand in et ritolienischen Grösse der Neidungs machte, ab der Zostand der Behrand in et ritolienischen sicht auf Erfolg, nicht in der kurren Frist gestattet hätte, welche nach der startsgeischen Lage sich geboten hätte.

Die ganse grösstentheils als Quellenwerk beautzbare, mit ernstem Forschergeiste durchgeführte, wahrbalt verdienstvolle Arbeit ist nan würdig abgeschlossen; wir heglick-wünschen den Verfasser zu dem Gelingen seiner Absicht: "Die Wahrbeit in der Verkettung der Ereignisse zu erforschen, welche "zum Verluste jener Schlacht geführt baben". A. v. H.

Cornaro, Ludwig von, k. k. Oberst und Generalstabs-Officier. Strategische Betrachtungen über den Feldzug in Italien 1796—97. Nach Vorträgen, gehalten an der k. k. Kriegsschule. Wien 1873.

Der durch seine Schriften strategischen Inhalts vortheilhaft bekannte k. Doest Cornaro veröffentlicht in obigen Bichlein die aus Vorträgen an der k. k. Kriegsechule zusammengestellten Betrachtungen über den vom General Clausewitt in seinem blaterlassensen Werken classisch heschröbenen und kritisch beleuchteten Feldeug des Generals Bonaparts, macht sie dadurch einem weiten Beurheitung, Ohwebbl der Verfasser einem Meister in Davstellung und Bekritigung kritischer Ereignisse vor Augen hatte, so copirte er denselben dennoch in keiner Weite, sondern verstand es immer, seiner eigenen Eingebung und Auffassung zu folgen, sieb ein selbstätändiges Urtheil zu bewahren und sein Vorhild songer in namehen Stücker zu bereichtigen.

Die Geschichtkuntniss, die Tiefe der Gedanken und die correcte, oft zur Begietzerung hinreissende Sprache erinnern lebahft an das Drigital; der reiche Inhalt der kleinen Schrift liefert aher den Beweis für die Gediegenheit der Arbeit und die geistige Durebdringung des hehandelten Stoffers; das Ganzeit ist ein Zeugniss dafür, dass die Leitung der k. k. Kriegeschule Geschichteforseben und Denkern ansertraut ist.

Der Stoff des cirea 100 Seiten umfassenden Bischleins gliedert sieh in: Leitung und Gliederung der beiderneitigen Armeen, Beurbeitung der Plizie der Verbändeten, Operationsplan der Franzosen, Angriff der Verbändeten am 10. und 11. April, Durröchfung des strategiesen Durchbruchs, Benehmen der Verbändeten beim strategiesene Durchbruch, Beurtheilung der strategiesen der Verbändeten beim strategiesene Durchbruch, Beurtheilung der strategiesen die Obterreicher dier Fliesena zu ungelten, Flankennanzech Bonaparte's auf Flacenna zur Durchführung der Ungebunge-Operationen, das Gefecht von Lodi, Beaulieu's beableichtigte Verbeidigung des Mincio, 1, 2, 3, 4. Entstat-Versuch

von Mantua, Ereigniese vom Falle Mantua's his zum Waffenstillstand von Leoben. Das Werk kann unsern Lesern besonders seiner tiefen Raisonnements wegen nur bestens empfoblen werden. N.

#### Cosentino, Enrico. La fortificazione campale. Modena. 1873.

Der Verfasser entwickelt die Beziehungen des Krieges zur modernen Gesellschaft; erklärt die Art, wie der Krieg geführt wird, als das Merkmal der moralischen und intellectuellen Cultur desselben: folgert und begründet daraus das Bestrehen, die Kriegskunst auf gleiche Höhe mit den andern Wissenschaften zn hringen; erinnert aher, dass es vor Allem nothwendig sei, die Basis guter Studien festzustellen und die heste Methode zu bestimmen, nach welcher sie mit Nutzen unternommen werden können. Letzteres Ziel verfolgt der Verfasser in seiner Brochure, in welcher er das Studium der Fortification und speciell der Feldfortification zum Vorwurfe gemacht hat.

Als Hauptgrundsatz beim Studium militärischer Wissenschaft stellt Verfasser die Nothwendigkeit auf, die Resultate der Theorie durch jene der Praxis zu läutern, und zwar in der Art, dass die Kenntuisse, welche man nach nnd nach sich verschafft, immer als von Fundamental-Principien abgeleitet erscheinen, welche die Normen für die verschiedenen Anwendungen der Praxis gehen. Jede andere Art des Studiums würde trockene Speculation oder reiner Technicis-

mus sein.

Als den hesten Weg, welcher hei militärischen Studien verfolgt werden soll, herechnet der Verfasser jenen, welchen hent zu Tage die positiven Wissenschaften eingeschlagen hahen, hei deren Studium die zwei Hauptgedanken: Einigung und Zusammenhang vorherrschen. Gleich jenen muss also auch die Fortification ihren Zusammenhang mit der ihr verwandten militärischen Wissenschaft aufsuchen, ihre Einigung mit derselhen anstrehen.

Der Verfasser hespricht weiter die Wichtigkeit der Würdigung des Terrains, welche in den Kriegen der Vergangenheit einen Beleg findet, und die Aufgahe der Fortification, den localen Zustand desselhen je nach dem angestrebten

Zwecke zu modificiren.

In dieser Weise angelegt, erscheint die Fortification in ihrer weitesten Bedeutung als das Studium der Stellungen mit einem hestimmten defensiven Zwecke, als strategischer oder taktischer Coefficient, als Factor in der entscheidenden Krisis der Schlachten, als Ökonomie der eigenen Kräfte.

In seiner weitern Besprechung herührt der Verfasser die Eintheilung der Fortification in permanente, passagère und flüchtige, ihre Wechselbeziehungen zur Strategie und Taktik, und schliesst damit, dass die Feldhefestigung an der allgemeinen Bewegung der Truppen theilnehme, da die Vertheidigung nicht passiv, sondern aggressiv sein muss; von diesem Standpunkte aus will er die Befestigung gelehrt, und deren Gesetze. Normen und Constructionen gelernt wissen.

Den Vorwurf Einiger, welche in den fortificatorischen Anlagen ein Hinderniss taktischer Operationen sehen, hekämpft der Verfasser mit der richtigen Bemerkung, dass der Kampf nicht von in voraus festgestellten Befestigungen, sondern dass letztere von dem zum Kampfe geeigneten Terrain und von der Art und Weise ahhängig gemacht werden sollen, in welcher die Action vorhereitet, hegonnen und entwickelt wird.

Der Verfasser leitet ans den ausgesprochenen Grundsätzen die Anwendungen ah, heleuchtet die Wichtigkeit, vor jeder Disposition sich die Kenntniss nicht nur des zn hesetzenden, sondern anch des angrenzenden und des vom Feinde hesetzten Terrains zu verschaffen und dasselbe für jede Eventualität vorzuhereiten. Als Hanptgrundsätze hiehei hringt er in Erinnerung: 1. Nie zu nnterlassen, jene Punkte, welche in der activen Zone sich he-

finden und dem Feinde nützlich werden könnten, zu hesetzen und zu verstärken, dagegen jene ohne natörlichen Werth, oder jene, welche man aus Mangel an Kräften nicht halten könnte, unheachtet zu lassen;

2. nützliche Positionen muss man um jeden Preis zu halten trachten und sich hiezu aller heweglichen und fortificatorischen Mittel hedienen;

3. die Befestigung ist derart annalegen, dass sie in den Operationen die taktische Nothwendigkeit der Vertheidigung, verbunden mit dem Gegenstosse erleichtere; hiebel ist nicht zu vergessen, dass die Offensive, welche durch die Artillerie vorbereitet, durch die Infanterie ausgeführt und durch die Cavallerie beschützt wird, durch die Portification gesichert sein mass.

Ein weiterer Gegenatand der Beuprechung ist die Befestigung des Schlachteides, der Eigenthümlichkeiten, der Offensiv- nund Defensivonen desselben, der Anfgaben, welche hiebei der Fortification sukommen, und schliest mit der Ansicht, dass mit Ricklicht auf die jestige Zusammenstellung der Heren, der Verbesserung der Waffen, die durch Zissenhabnen und Telegraphen herrorgeutiene in der kunren disponiblen Zeit die Wann? Wei? und Wo? der fortificatorischen Arbeiten zu bestimmen, welche dem derifischen Zevecke, Beberrschung des Terrains, Besetzung der entscheldenden Punkte und Pelicidetzung der Entwicklung der den mobilen Kräften anwertrauten taktischen Operationen zu erfüllen haben, wenn man nicht im Prieden schon durch gründliches Studium der letzten Kriege, durch Estammen von Erfahrungen sich auf die Thäufgheit im Ermstfalle vorwandten Kriegewissenschaften vor Angen haltend.

Der Verfasser tadelt weiter die in vielen Schulen befolgte Methode des Studiuns, durch welche man, mit Ignorirung des taktischen Zweckes und der Zafälligkeiten des Terrains, die Fortification zu einem gemetrischen Conglomerat von Linien, zu einem anthenatischen Problem gemacht hat. Er effätzert die Folgen eines solchen Vorganges und erklärt es für nothwendig, dass beim Studium wohl die constructiven Details und Normen in ihren mathematischen Berechnungen ein Hauptgegenstand der Betrachtung sein missen, dass aber das Fundament des Studiums der Jedfortification in Studium der Ortlichkeiten und der Wahl der einem bestimmten taktischen Zwecke entsprechenden Stellungen mu suchen sei.

Der Verfasser schlieset endlich mit der nochmaligen Aufforderung an die jungen Officiere, welcher Waffe sie auch angebören mögen, bei ihren Studien die Feldfortification als einen Hanptgegenstand zu betrachten, und dass der

die Peldfortification als einen Hanptegenstand zu betrachten, und dass der beste Weg, zum richtigen Verständnisse ührer Principien, Normen und Regela zu gelangen, lesen ist, durch welchen man sich ein richtiges Urhell führ die Besiebungen, welche zwischen Feldfortification, Terrain und Taktik bestehen, verschaft.

Ohne wessellich Nenes zu bringen, erwirht sich der Verfasser durch seine logische nud klare Darstellung und die Wärme des Audruckes, ans welcher die Üherrengung spricht, das Verdienst, zu Jenen eindringlich zu sprechen, welche die Fortifeation in ihrem Wesen und Natzen noch immen nicht begreifen wollen, und zugleich von der trockenen Darstellungsweise der fortificatorischen Lehren abzurathen, welche, nur abstracte Regeln ohne Nutzawendung auf das Terrain bringend, deu Schüler nicht zum Freund dieses Wissenszweiges mehren kunn.

Der deutsch-französische Krieg 1870—71. Redigirt von der kriegsgeschichtlichen Abtheilung des grossen Generalstabes. Erster Theil: Geschichte des Krieges bis zum Sturz des Kaiserreichs. Heft 3. Berlin 1873.

Das 3. Heft obigen Werkes schildert die für den Feldung so entscheidend gewesenen Schlachten bei Wörtb und Spicheren am 6. August 1870. Von allen Vorurtheilen frei, in demselben Geiste nnd Tone gehalten und das geschleitliche Interesse vorzugsweise vertretend, wie das 2. Heft, gewinnt die Darstellung sebon durch den Stoff noch mehr an classischer Bedeutung. Die ültere Geschichtschreibung lässt sich in Bezug auf Schwierigkeit der Schilderung der zur Historie krystallisirten Facta, der Fülle des Materials, der Rücksichten auf andere Staaten, wie das besiegte Heer and Land etc., mit der neuesten nicht in Vergleich stellen. Während früher Heere von 100.000 his 200.000 Mann auf dem Kriegsschauplatz auftraten, die im Frieden organisirten militärischen Kräfte die blutige Febde mit einander ausfochten, die Archive balbe Jahrhunderte lang den Geschichtsforschern verschlossen blieben, im Laufe der Operationen blos ganz kurze und nichtssagende Bulletins in langen Zwischenpausen über die Ereignisse verlautbart wurden, rücken ietzt die gesammte Volkskraft repräsentirende Heere in's Feld, die mit allen einem Staate zur Verfügung stehenden Gewaltmitteln ausgerüstet sind, ist die Öffentlichkeit das bestimmende Motiv aller Handlungen geworden, werden Widersprüche und Eutstellungen vollbrachter Thatsachen sofort aufgedeckt und herichtigt, geschieht die Beschreihung der Gefechte und Schlachten nicht wie ebemals dnrch Darstellnug der Kämpfe einzelner Corps, Divisionen und Brigaden, Divisions- nnd Corps-Artillerie, sondern durch jene der einzelnen Compagnien, Batterien und mitunter auch von Zügen. Wie schwer es wird, sich in dem Gewühle einer Schlacht zurechtzufinden und jeder dieser kleinen taktischen Einheiten -Compagnie genannt - ihre Thätigkeit und ihren richtigen Platz auf einem wenig übersichtlichen, meilenweit ausgedehnten Gefechtsterrain anzuweisen, weiss nur derjenige, der mitgekämpft und dann nachträglich seine Erlehnisse zu Papier gebracht hat. Würden die Geschichtsverfasser statt der Thätigkeit von 100 Compagnien und 14 Batterien blos die von 2 Divisionen oder 4 Brigaden oder auch von 8 Regimentern eines Armee Corps, dann die der Divisions- und Corps-Artillerie darzustellen haben, wie unendlich würde ihre Arbeit nicht erleichtert sein! Es ist aber auch höchst schwierig, den Besiegten nicht herausznfordern und ihn als fahnen- und feldflüchtig erscheinen zu lassen, wenn er bis zum letzten Augenblick sich tapfer gewehrt nnd dann, wie bei Wörth, in vollständiger Auflösung sich geflüchtet hatte. In beiden Richtungen steht die neueste preussische Geschichtsehreibung, worunter wir hauptsächlich das 2. nnd 3. Heft obigen Werkes meinen, mustergiltig da. Der prenssische General-stab ist der erste, welcher die schwierigen Verhältnisse der neuesten Geschichts-Darstellung richtig auffasst und die Ereignisse in einer Weise wiederzugeben verstebt, die allgemeine Anerkennung verdient. Dennoch müssen wir bemerken, dass die für die Action bei Spieberen gebrauchte Bezeichnung "Schlacht" kaum richtig sein dürfte, da von französischer Seite blos ein Corps daran theilnahm. Gerechtfertigt wäre diese Bezeichnung nur dann, wenn die ganze I. deutsehe Armee hei Spicheren gekämpft hätte, was jedoch im Verlaufe der Darstellung durch Ausschliessung der Reserven an der Mithetheilung in Abrede gestellt wird.

Die Beschreibung der Schlacht bei Wörth enthält folgende bezeichnende Momente:

Um die Mittagsstunde des 6. August warm das 5, 11. norddeutsche und 2. bayerische Arme-Copp mit mehr oder weniger statzen Theilen in das Gefecht versichelt worden, in dessen Verlauf bereits errungene Vorbeile thelle unter ansehnlichen Verlausen wieder aufgegeben werden messten, thelle gegen heltige Angriffe der Pransesen nur noch milbam behauptet wurden. An den General Kirchbech, Commandamten des 5. Corps, war die Notbwendigkeit berangetreten, einen folgenschweren Entschluss auf eigene Verantwortung zu fassen. Ihm war bekannt, dass das Obercommando der III. Armee fir hette keine Schlacht, sondern nur eine Prontverinderung beabsichtigte. Der sehon früh Morgens im Hauptquartier zu Sults aus der Richtung von Wört vernommene Kanonendomer hatte den Kropprinsen veranlasst, den Major Hahnte vom Generaltabt Jahin zu genden. Dieser meldete um 9 Uhr das Vorrücken der

Bayern, den Eintritt der Avantgarde des 5. Corps in's Gefecht, die geschehene Alaminung dieses ganzen Hererschells und Vorhorderung seiner Artilliefe, und dass man lebhaftes Feuer hei Gunstett höre. Da der Kronprins nur mit versammelten Kriften schlagen wollte, hatte er darauf dem General Kirchbach hefehlen lassen, den Kampf nicht aufzunehmen und Alles zu vermeiden, was einen neuen herbeführen könnt.

Ein ernenertes Vorgehen des 5. Corps masste navermeidlich zu einer entscheidenden Schlacht führen, wohei auf rechtseitiges Eingreifen der noch in zweiter Linie anrückenden Corps nicht mit Sicherheit gerechnet werden konnte.

General Kirchhach, der ein Ahhrechen des Gefechtes hei dessen jetzigem Stande nicht ohne grosse Verluste für die Avantgarde möglich hielt, der ein Zurückziehen der Abtheilungen vom rechten auf das linke Saner-Ufer in Verhindnng mit rückgängigen Bewegungen beider Nehen-Corps — 11. prenssisches und 2. hayerisches - als einen materiell swar unbedeutenden, in seinen Wirkungen jedoch nicht zu unterschätzenden Sieg des Gegners hetrachtete, der anf das Eintreffen von Eisenhahnzügen während der Nacht nnd am Morgen auf Verstärkungen der Fransosen schloss, der sich aus einem sofortigen Frontal-Angriff entscheidende Erfolge versprach, - ertheilte trotz des positiven Befehls seines vorgesetzten Armee-Commandos dem unterstehenden 5. Corps den Befehl zum erneuerten Vorgehen, meldete dies dem Kronprinzen und forderte die Nachhar-Corps zur Mitwirkung auf. Wir glauhen nicht, dass alle vorerwähnten Erwägungen den Entschluss des Generals Kirchhach, gegen einen bestimmten Befehl zu handeln, entschuldigen oder gar rechtfertigen können; denn wenn seine Handlungsweise richtig gewesen wäre, so müsste ein Unterbefehlshaber des Kronprinzen von Preussen, nicht dieser selhst der Sieger von Wörth sein. War aher seine Verfahrungsart nicht die richtige, - gesetzlich war sie es ganz nnd gar nicht, - dann muss das Verfahren des Generals auch verurtheilt werden, wenn auch die Schlacht gewonnen wurde, weil nicht immer die Stärkeverhältniese und andere Bedingungen sich wiederfinden dürften, nm einen Corps-Commandanten in die oherste Befehlsgehung' eingreifen und die Entschlüsse, seiner individuellen Ansicht nach, ohne Nachtheil für das Ganze fassen zu lassen. Man mnss erwägen, was sich ereignen konnte, wenn der Marschall Mac Mahon zn den 5 Infanterie-Divisionen des 1. nnd 7. Corps noch eine Division vom letzten and das gesammte 5. Corps de Failly in der Stellung hei Wörth concentrirt und dann mit diesen Kräften gekämpft hätte. Vandamme's eigenmächtiges Benehmen nach Dresden - also nach einem grossen Siege und das anderer französischer Marschälle des ersten Kaiserreichs, welches die Geschichte strenge verurtheilt hat, dürfen keine Nachahmung finden. Wir wissen zwar, dass die prenssischen Corps-Commandanten nur in Kenntniss der numerischen Überlegenheit ihrer Streitkräfte üher jene des Gegners die Initiative hei jeder Gelegenheit ergriffen, - so Kamecke hei Spicheren, Zastrow hei Borny, Alvensichen II. bei Vionville etc., - dass sie jedoch hei ihrer grossen Geschichts- und sonstigen Kenntniss des grossen Krieges unter andern gegehenen Verhältnissen auch anders handeln würden; aher dies darf uns nicht in dem kritischen Urtheil heirren.

Wie schlecht es beim 5. Corps gegangen war, geht ans folgenden Citaten hervor: "Gegen 1/4, Uhr ware von dem 5. Armæ-Corps alle Krifte eingestelt, um auf dem westlichen Saner-Ufer festen Fuss zu fassen und den Gegoer so lange in der Front zu beschäftigen, hie ein entscheidendes Elingrießen der Nebes-Corps in den Flanken statifisien kommt. Der gause bisherige Kampfinatte in einer Eleich settes violerholter Offenstwisses von beiden Sieten bei der Statische Geschaften der Statische Sta

Truppen Fortschritte. Ihre Bataillone waren zusammengeschmolzen, der grössere Theil der Officiere todt oder verwundet, während der Gegner unaufhörlich frische Reserven vorführte etc. "Das Beschäftigen des Feindes in der Front durch das 5. Corps brachte diesem Verluste von 5436 Mann, 220 Officieren und 137 Pferden hei."

Mit grosser Theilnahme und in glühender Sprache werden die Angriffe

der französischen Reiterei geschildert.

"In mehrstündigem Kampfe war es endlich gegen 8 Uhr dem norddeutschen 5. und 11. Armee-Corps gelungen", führt der Generalstahs-Berieht des Weitern ans, "die französische Armee bis auf den eigentlichen Kern ihrer Stelinng hei Fröschwiller surücksuwerfen, den grösseren Theil ihrer Cavallorie zu vernichten und hereits die Rücksugsstrasse nach Reichshoffen von Süden her zu hedrohen. Aher diese Corps verhluteten nach und nach in vereinzeltem Ringen gegen den zähen Widerstand des tapfern Feindes, und erst der Eintritt der Bayern und Württemherger in die Action setzte dem furchtharen Kampfe ein Ende.\*

"Unmittelhar nach heendigtem Gefechte um Fröschwiller wurde eine energische Verfolgung eingeleitet. Sie fiel naturgemäss den äussern Flügeln der deutschen Armee zu, welche vermöge ihrer Anmarschrichtungen und frischeren Kräfte vorzugsweise dasn berufen waren. Die zur Verfolgung vorgesandten Ahtheilungen, n. s. 6 württembergische und 5 preussische Escadronen, 2 württembergische Batterien, die 5. hayerische Infanterie-Brigade, 2 Bataillone des 5. Regiments, die Uhlanen-Brigade das 1. und 3. Chevauxlegers-Regiments, 2 Batterien stiessen am Absohnitt des Falkenstein-Baches auf die Trümmer der geschlagenen französischen Armee, hei Niederbronn auch auf die frische Division Lespart vom Failly'schen Corps." - Der Sieg war von deutscher Seite mit einem Verluste von 489 Officieren, 10.153 Mann erkauft worden. Die Franzosen verloren 200 Officiere und 9000 Gefangene, - wie viele Verwundete sich darunter hefanden, wird nicht angegehen, - ferner 5 Fahnen, 33 Geschütze, 91 Protzeu etc.

Nach den Verlustlisten nahmen von der III. Armee des Kronprinzen an der Schlacht thätig Theil: 16 Infanterie-Regimenter, 2 Jäger-, 2 Piounier-Bataillone, 4 Cavallerie-Regimenter = 52 Bataillone, 16 Escadronen, dann 28 Batterien oder 168 Geschütze des 5. und 11. Armee-Corps, 28 Bataillone, 3 Cavallerie-Regimenter = 12 Escadrouen, 7 Batterien Bayern, 5 Infanterie-Bataillone and 3 Reiter-Regimenter = 12 Escadronen Württemherger, im Ganzen daher 85 Bataillone, 40 Escadronen, 210 Geschütze 1) oder hei 88.000 Mann ohne die Reserven. Die prenssischen Pionniere kämpften tapfer an der Seite ihrer Infanterie.

Die Autoren vermeiden absichtlich die Angahe der gegenseitigen Stärke-Verhältnisse, was hegreiflich und zu hilligen ist, da die Veröffentlichung des französischen Generalstahs - Berichtes willkürlich angenommeue Gefechtsstärken berichtigen und hiedurch das Werk um seinen wohlverdienten Ruf hringen könnte. Dennoch werden indirect die in den Schriften der Herren Hahnke und Stiehler angeführten Standesziffern auf das richtige Mass zurückzuführen und dadurch alle Ühertreibungen zu beseitigen gesucht. Auch andere, mitunter wesentliche Correcturen erfahren die officiösen Berichte jener heiden Officiere durch das officielle Werk.

Die Schilderung der Schlacht bei Spicheren folgt in den Hauptmomenten grösstentheils der vom Major Schell horausgegehenen Schrift und hildet gewissermassen den Pendant zu dem Werk des Generals Frossard, hezüglich jener

<sup>1)</sup> Anf Seite 379 wird gesagt, dass bei Wörth mehr als 250 deutsche Geschütze im Fener gestanden hatten; ans den Verlustlisten des Heftes ist dies aber ticht zu ersehen.

Recensionen. 187

Action. Man ersicht daraus, dass die von der Gesammtleitung des Heeres ergangenen Befelhe im Hauptquartier der I. Armeen nicht sechtseitig eingstroffen, das Liefern einer Schlacht am 6. August nirgends beabsichtigt war, dass General Kamecke mit der von ihm herfelbigten Division, wie sieht ein geitstricher preusies her Militär-Schriftsteller ausdrückt, nach vorwärte durchgieng, dass die Unthatigkeit des Marchalla Bazaien das hei Spieberen kümpfrende deutsche Heer vor einer grossen Niederlage herwährt habe, und dass die während des Gefechtes durch einauder geworfnem dentsche Antheilungen stein in der Militärschaft der Militärschaft werden der Schlachtidde wirkte illumend auf die Gefechteführung; — über den entscheiden Antriffeunstakt konste man lange nicht eine werden.

In Folge der Nachrichten von linken Saar-Ufer seit dem Morgen des 6. August siehen alle Massreglen von deutscher Seite auf ein rechtzeligen und entschen Seite auf ein rechtzeligen des ausreichendes Eingreifen daselhat hin ganz besonders aher arheitene die Hruppenführer in verderer Linde durch ihre delhatztindigen Entschlüsse den höhern Anordnungen von Diesem letztern Umstande inshesondere verdankte es die 13. Division Kannecke, dass von Seiten den Nachhar-Corps ware in spikter

Stunde, aber noch zu rechter Zeit eine Unterstützung eintrat.

Auf Seite 334 werden die Verschanzungen und Vertheidigungs-Anstalten der Franzesen besprochen. Nach den Aufklätungen, welche über erstere in Journalen und andern Schriften, namentlich aber in dem Buche Frossarf's und in dieser Zeitschrift gegehen wurden, scheint es fast, als oh die Darstellung

den Thatsachen nicht ganz entspräche.

Tvotzdem, dass das nächtliche Dunkel und die ungünstige Bodenbeschaffenbit auf der Sjöcherer Hochfläche es nicht augsäglich erscholsen liesen, dem in guter Ordnung absiehenden Gegner unmittelhar mit grösseren Reitermassen zu folgen (Seite 373), werden den Fransoene von den in Minderzahl kämpfenden Deutschen 1200 bis 1500 unverwundete Gefangene abgenommen (Seite 374) b. Die Verluste der Deutschen erreichen die Höhe von 223 Officieren, 4648 Mann, jene der Franzoene von 249 Officieren 5829 Manne der Pranzoene von 249 Officieren 5829 Manne.

Nach den Verinstlisten des 3. Heftes kämpften hei Spicheren von deutscher Seite 10 Infanterie-Regimenter, 2 Jäger-Bataillone, 3 Cavallerie-Regimenter, 4 Artillerie-Fuss-Ahtbeilungen = 33 Bataillone, 32 Escadronen, 16 Batterien oder gegen 35.000 Mann mit 96 Geschützen, ausschliesalich der Reserven.

Die Schlnschetrachtungen sind höchst hemerkenswerth; üherhaupt ist die gesammte Darstellung wohl durchdacht, logisch geordnet und meisterhaft aus-

gesammte Darstellung wohl durchdacht, logisch geordnet und meisterhatt au geführt. J. N.

Hentsch, F., Hauptmann a. D. Die Entwicklungsgesehichte und Construction asumalticher Hinterladegewehre der europäischen Staaten und Nordamerikas. Frankreich. Lieferung Nr. 1, mit einer lithographirton Tafel. Leipzig 1873. Fr. Luckhardt.

Diesem Werke liegt der Plan zu Grunde, staatenweise die allmälige Entwicklung der Hinterladungs-Gewehre von der ältesten his zur jüngsten Zeit

<sup>&#</sup>x27;) General Prossard gibt in seinem Werke die Verluste des 2. Corps bei Spicheren am 6. Angust wie folgt an: Todt. . . . . . . . . . . 37 Officiere, 288 Soldaten == 320 Mann

Verwundet . . . . 168 , 1494 , = 1662 ,

Zusammen 1982 Mann

Summa 3482 Mann Hiernach reducirt sich die Anzahl der Vermissten von 2096 Mann nach Angabe Frossard's anf 596 Mann.

fiehlt."

darzustellen, die zum Zwecke der Vervollkomnung der Handfenerwaffen angestellten Versnehe aufzuführen und zu zeigen, wie nach und nach die Feuerwaffen aus rohen Anfängen bis zur heutigen Vollkommenheit gelangt sind. Es ist das eine schöne Aufgahe, die sich der Verfasser da gestellt hat, und wir wünschen im Interesse der Sache, dass sie ihm vollends gelingen möge. Nach der vorliegenden ersten Lieferung zn urtheilen, dürfte diesem literarischen Producte, welches wohl etwas breitspurig angelegt ist, ein siemlich günstiges Prognostikon zu stellen sein, und das Werk namentlich für Instructoren und Solche, welche sich mit der Geschichte der Feuerwaffen-Technik näher vertraut machen wollen, von Werth sein. Der Verfasser scheint viele Forschungen gepflogen zn haben, nnd wenn er auch in der ersten Lieferung gerade nichts besonders Neues bringt, so lässt sich dies recht wohl erklären und liegt zum grössten Theile darin, dass eben die behandelte ältere Periode Jedem, der seine Waffenlehre im Kopfe hat, hinlänglich bekannt ist, und der Verfasser nur in kleinen Details die Resultate seiner eingehenderen Studien zu documentiren vermag. Der Hauptnutzen dieses Werkes wird, unserer Meinung nach, in den beigegehenen Zeichnungen zu snchen sein, vorausgesetzt, dass die folgenden Abschnitte ehenso reichhaltig damit hedacht werden, wie dies beim gegenwärtigen der Fall ist. Dieselhen sind correct in Farhendruck und Kreidemanier ausgeführt und werden sehr viel zur Anregung des Lesers, sowie zum herseren Verständnisse des bei einem solchen Stoffe mitnuter unausbleiblich trocken werdenden Textes heitragen. Gewisse Oberflächlichkeiten in der Behandlung des Themas und der Handhabung der Sprache, die in dem ersten Hefte hie und da zu hemerken sind, sollte der Verfasser hei den folgenden Nummern zu vermeiden trachten.

Wir werden ührigens dem weiteren Erscheinen dieses Werkes unsere Aufmerksamkeit zuwenden und dasselhe, sobald umfassenderes Material zur Verfügung steht, seinerzeit einer eingehenden Besprechung unterziehen.

Militärische Zeit- und Streitfragen. Gefecht der Infanterie gegon Cavallerie, nach den Erfahrungen der Kriege von 1866 und 1870, von A. von W....r. Leipzig 1873, bei Fr. Luckhardt.

Verfasser vertritt die Ansicht, dass für eine wohldiseiplinirte, ihrer Kraft, der Wirknog ihrer Wasse bewasste Infanterie die Formation des Carrés ganz enthehrlich sei, und nimmt die a. h. Cabinetsordre vom 19. März 1873 zum Vorwurf, welche bekanntlich sagt:

Vorwuf, welche bekanntich sagt:
"Ein Cavalleire-Angrif darf anch in anderer als der Carré-Formation angenommen werden. Die Truppen sind durch das noch nüher zu bestimmende Signal: "Achtung" auf die Annäherung feiudlicher Cavalleire aufmerksam zu machen, worauf der Führer die den Umständen nach passende Form be-

Wenn anch die Endfolgerungen des Verfassers nicht für jede Armee passen, so finden die Infanterie-Officiere in dem kleinen Schriftchen doch eine sehr anziehende Belehrung.

In den citirten kriegsgeschichtlichen Beispielen finden wir eine wohlthuende Objectivität.

Osio, Egidius, Hauptmann im königl. Generalstabe, Verona e la linea dell Adige nella difesa della frontiera Nord-Est. Verona bei G. Civelli 1873.

In Italien folgt man dem lobenswerthen Beispiele Frankreich's und Belgien's — die Frage der Reichsbefestigung öffentlich zu discutiren.

Den werthvollen Schriften Ricci's, Martini's, Voreggio's n. a. reiht sich die vorliegende würdig an.

In der Frage ob Verona aufzulassen, oder in das neue Befestigungs-System einzubesiehen sei, erhebt Osio seine Stimme für die Erhaltung jener Armee-Festung, "Zerstören wir nur die Befestigungen von Verona, wenn wir "die Klugbeit und den Muth" dazu hahen."

"Aber welche Resultate werden wir damit erzielen?"

1. Wir werden die Vertbeidigung des Plateaus von Rivoli und der Lettinischen Gehirge in Frage stellen.

2. Wir werden der Position von Caldiero allen Werth nehmen. Oder wollten wir vielleicht eine Schlacht schlagen mit einem Flusse im Rücken obne im gesicherten Besitze der Brücken zu sein?

 Wir begeben uns des einzigen Stützpunkte ans der Etsch-Linie etc. etc. Wir räumen den "Postinone" nicht geree so viel Werth ein, und jene von Caldiere macht uns in dieser Anschauung sebon gar nicht irre.

son calculero manen uns in dieser Anischauung soon gar mont irre.

Im Gamaen ist aber die Beweisführung des Herrn Verfassers eine sehr verständige und überzeugende, und gewiss werden diejenigen, welche in der Angelegenbeit der Befestigung Italiens dereinst das letzte Wort zu apprechen

haben, nieht umbin können, dem vorliegenden Werkchen jene Würdigung angedeiben zu lasen, welche es im hohen Masse verdient.

Roskiewicz, J., k. k. Oberstlieutenant. Terraindarstellung mit Racksicht auf die zu erzielenden Einheitskarten. Wien 1873. Seidl und Sohn.

Der durch mebrfacbe, gediegene militärische und geographische Abhandlungen bekannte Verfasser, regt in der vorliegenden Schrift den Gedanken an, geographische Karten - da sie allgemeine Verständigungsmittel hilden - nach übereinstimmenden Grundsätzen zu entwerfen. Die gleiche Masseinbeit (Metermass), eine der Bedingungen, wäre bereits gegehen; die zweite Bedingung, die in der gleichartigen Zeichencharakteristik zur Darstellung der Unebenheiten culminirt, somit eine entsprechende Schraffeuscala, wird dadurch zu erreichen gesucht, dass den Schraffen, je nach dem Massstabe des Planes oder der Karte, bei gleichbleihenden Zwischenränmen ein bestimmter zunehmender Dimensionswerth heigelegt werde. Die weiteren Vorschläge gipfeln darin, dass die Originalaufnahmen so kräftig gezeichnet werden sollen, dass sie eine dreifache directe Reduction zur Specialkarte durch Photolithographie zulassen (ähnlich wie in Bayern und Belgien), dass die Niveau-Curven in Farhen wiedergegehen werden, dass auch die Karten kleineren Massstahes in ähnlicher Art durchzuführen. und solche im Massstahe 1: 250.000 als Einheitskarten über ganz Europa zu adoptiren wären. Die Brochüre enthält auch für den Fachmann manch' interessantes Detail, gibt am Schlusse sehr heachtenswerthe Winke für die praktische Aufnahme und spricht, statt den rein photographischen, den photolithographischen Copien der Aufnahms-Sectionen das Wort.

Der Zweifel über die Möglichkeit der directen Reduction der Originalarbeiten zur Spscialkarte wird durch die gelnngene und heigedruckte Probe-

zeichnung vollkommen behohen.

Wir können in Rücksicht der Kostenverminderung nur wünschen, dass in dieser Richtung grössere Versuche durchgeführt werden. Dass manch' guter und durchführbarer Gedanke in dem Vorschlage zu finden ist, bestätigt die Verdienst-Modaille, die — wie wir dies im Expositionsraume bemerkten — dem Autor zuerkannt wurde.

Tischenderf, P. A. Das Lehnswesen in den moslemischen Staaten, insbesondere im osmanischen Reiche. Leipzig. 1872. 8. 129 Seiten.

Der Kern der osmanischen Kriegsmacht ist in deren besten Zeiten durch die Sipahis oder die Lehensreiter gehildet worden, welche eine äbnliche Rolle spielte wie nasere Lebens-Ritterschaft; nur wurde sie von den Saltanen viel straffer in der Hand gehalten, als naser unbändiger Adel von den Kaisers. Mie unsere Ritter durch das neue Prasvolk, so wurde jene glänsende Reiterei durch die Janitebaren (Jenitscheri, d. i. neue Truppe) allmälig in den Hintergrund gedrüngt, und den Rest ihrer politischen Bedeutung bat sie erst in den letten Jahrzehnten verloren. Das oben angeseigte Schriftehen gibt üher den Verlauf ihrer Geschicht, wei üher das nochenische Lehawesen überhautur utet Andestungen.

Wie im Occident die germanischen Völker, so zeigen sich im Orient die Perser als Begründer des Lebenswesens. Muhammed selbst hatte nach Art der persischen Könige, denen grosse Theile Arabiens öfter unterworfen gewesen, einzelne seiner Anhänger mit Ländereien belehnt, nicht sowohl in der Eigenschaft eines Lehensherrn, als vielmehr in einem republikanischen Sinne, zur Belohnung der Dienste, welche sie dem neuen Gemeinwesen erwiesen hatten. Hier ist jedoch die Wnrzel des späteren moslemischen Lehenswesens nicht zu sucben. Vielmehr lag es in der Natur der Sache, dass die Heere der Glauhensstreiter, welche nach dem Tode des Propbeten aus den arabischen Wüsten beraushrachen, um die balbe Welt zu erohern, zunächst von allem Grundbesits ausgeschlossen werden mussten. Sie durften blos Soldaten sein, für die es keine andere Heimath gah als die grossen Heerlager, keine andere Arbeit als den Kampf und dessen Vorbereitung, während Besitz und Anbau des Bodens wie jede andere Arbeit den Einwohnern des eroberten Landes anheimfiel, sofern sich dieselhen nicht dem Kriegsheer für den Islam anschlossen. In diesem Sinne baben die heiden ersten Chalifen Ahubekr und Omar ihr Amt verwaltet, wenn unter ihnen auch hie und da von einzelnen Schenkungen die Rede ist. A. von Kremer hat dies in seinem geistreieben Werke: "Geschichte der herrschenden Ideen des Islams" des Näberen ausgeführt.

Ebenso ligt es aber auch in der Natur der Dinge, dass jenes ideale Soldatenween, so nüthig es Anfangs zur Begrindung des Neuen war, nicht swig dauern konnte. Schon der dritte Chalife Oman theilte die Itätis oder Leben mit vollen Händen aus, und unter der hald darnach um Herrechaft gelagten Dynastie der Omajinden erhielt das Lebensween eine systematische Ambildung und wurde unter dieser Dynastie von Syrien aus his nach Spanien getragen, no das mestemische und das christlich germanische Peudslaventen auf dem Einküftinde von Bertrecken. Sallien. Müllen, wie mit den Zillen von

Land- und Wasserstrassen, Märkten n. dgl.

Das Lehens-Institut gieng dann auch auf die Erben der Chalifen, die Seldschuken und Osmanen über. Osman, der Stammvater des türkischen Herrschergeschlechtes, der selber Lebensmann des letzten Seldschnken-Sultans Ala eddîn gewesen, erliess folgende Bestimmung: "Wem ich ein Lehen gebe, dem soll man es, so lange er bei Kräften ist, ohne Ursache nicht nehmen; stirbt er, so soll es sein Sobn erbalten; wenn dieser noch zu klein ist, sollen-Diener im Kriege Dienste thun, his er selbst kriegstüchtig geworden ist." Osman gestattet also nicht nur die Nachfolge der Söhne im Lebenshesitze, sondern befiehlt sie sogar, natürlich unter Voraussetzung der entsprechenden Leistung durch Kriegsdienst. Wir bätten hier also erbliche Lehen. Später aher wurde die Fähigkeit zur Erfüllung der Kriegspflicht zur ersten Bedingung gemacht, wobei man jedoch selbstverständlich den Übergang des väterlichen Lebens auf den Sohn begünstigte. Seine eigentliche Aushildung erbielt das türkische Lebenswesen aber erst durch die Eroberung des byzantinischen Gehietes in Europa. Die, welche vor der türkischen Eroberung das Land besessen und behaut hatten, verloren ihr Grund-Eigenthumsrecht an den Staat, wurden aber im Besitze des Landes gelassen, das sie nunmehr zum Besten ihrer Lehensherren zu bebauen batten. Lebensherren wurden aber die geborenen Türken, welche zu Pferde dienten, und deren Reiterschaaren damals den Kern der osmanischen Streitmacht ausmachten. Und zwar wurden sie in der Art mit den eroherten Ländereien belehut, dass sie zu ihrem Unterhalte die den Bauern ihres Lebensgehietes, welches diese meist auch nicht verlassen durften, auferlegten Abgahen und Steuern ganz oder theilweise für sich einzuziehen hatten und ausserdem eine gntsherrliche Jurisdiction ausübten. Diese Lehensträger oder Sipahis, d. i. Heermanner, entsprachen also unsern Rittern und Patrimonialherrn, - die Bauern oder Rajah, d. i. Herde, unsern an der Scholle haftenden Bauern. Die Pflichten des Sipahis bestanden im Wesentlichen darin, dass er am

Orte seines Lehens wohne, um jeder Zeit hereit zu sein, auf den Befehl des Grossherrn sich in eigener Person und, je nach der Grösso seinee Lehens, mit einer hestimmten Anzahl gepanzerter Reiter unter der Fahne seines Bannerherrn einzufinden. Als Selim I. im Jahre 1514 auf der Ebeno von Siwas eine Musterung der von den helehnten Sipahis sugeführten Truppen ahhielt, ergab sich ein Bestand von 140.000 Mann. Die Zahl der unter Suleiman d. G. der Wien helagert hat (1529), von den Gross- und Kleinlehen gestellten Reiter hetrug 200.000 Mann von ausgesuchter Güte, worunter selbstverständlich viele ühergetretene Söhne von Rajahs, die sich durch Tapferkeit Lehen erworhen hatten, und die durch ein hesonderes Gesetz gegen Belästigungen und An-

feindungen von Seite des alttürkischen Heer-Adels geschützt wurden.

Sehon unter den ersten Sultanen waren indessen bereits Aufänge zur Begründung einer stehenden Fusstruppe gemacht worden, woraus sieh schliesslich die hesoldeten Sipahis und namentlich das Corps der Janitscharen, d. i. neuen Troppen, entwickelte. Bekanntlich ergänzte sich dies Corps aus ausgehohenen christlichen Knahen, welche im Scrail des Sultans im muhammedanischen Glauben und zu unbedingtem Gehorsam erzogen wurden. Einerseits wurde so den christlichen Rajahs das eigentliche Lehensmark mit wahrhaft teuflischer Klugheit entzogen, auderseits aber auch der Todeskeim für die Lehensreiterei grossgezogen. Dazu kamen aher noch andere Gründe, die sich aus dem allgemeinen inneren Verfall ahleiten lassen. An die Stelle der alten, so gut wie unahsetzbaren Banuerherren oder Sandschak-Beys, die einfach geleht hatten und ihre Unterthanen nicht hedrückten, kamen jetzt von der Hofgunst ernannte absetzhare Paschas die für ihre Stellen hohe Summen aufgewendet hatten, einen verderblichen Luxus entfalteten und ihre Untergehenen in diesen Luxus mitrissen. Im Jahre 1630 klagt Kodschahog: "Wenn jetzt das Heer aufgehoten wird, so haben die Officiere und andere Leute ihr Einkommen für ihre Häuser, Gärten, Kioske, Zobelpelze, für kosthare Kleider und anderen Prunk ausgegeben, so dass sie nicht einmal mit zwei Dieneru in's Feld rücken können." Gleichzeitig riss auch nnter den besoldeten Sipahis und Janitscharen die Unsitte ein. die Stellen zu verkaufen und auf falsche Namen doppelten und dreifachen Sold zu heziehen. Der ehen genannte Kodschaheg forderte den Sultan Mnrad IV. zu einer Reform des Lehenswesens auf, indem er klagte: während früher allein die Provinz Rumelien 40.000 Mann gestellt hahe, zähle jetzt die gesammte Lehens-Reiterei nur 7000-8000 Köpfe; denn neun Zehntel der Lehensgüter seien entweder in den Händen der Grosswürdenträger, die oft 20 his 50 Gross- und Kleinlehen hesässen, oder an Zwerge, Eunuchen, Stumme und andere Disner des Hofes und des Harems gefallen, deren keiner daran dächte, selbst in den Kampf zu ziehen oder die vorgeschriehene Zahl gepanzerter Reiter zu stellen. Murad IV. versuchte auch die Reform, und seines Nachfolgers Ibrahim Groesvezier, Kara Mustapha, der 1683 vor Wien lag, setzte dieselbe mit grosser Strenge fort, wodurch er aber nur seinen eigenen Sturz herheiführte. Es trat nun vollständige Desorganisation ein, Weiher und Günstlinge regierten, und alle Stellen der Verwaltung und der Armee wurden an den Meisthietenden verkauft. Unter Muhammed II. (1650) zwang sogar die Finanznoth, von sämmtlichen Lehen

50 Procent des Einkommens einzutreihen. Um 1690 wurden 20.000 Mann, als unrechtmässig eingetragen, aus den Lehenslisten gestrichen. Als Mustapha III. im Jahre 1768 den Krieg gegen Russland eröffnen wollte, sah man, dass von der alten glänzenden Lehensreiterei nur mehr etwa 20.000 Mann, also etwa ein Zehntel, übrig gehlieben seien. Im Jahre 1776 wurde unter Ahdul Hamîd ein neues Reglement ansgearbeitet, dessen Ausführung aber unterhlieh, weil die Inbaber der Lehen, die nnn zu blosen erblichen und käuflichen Beneficien geworden waren, einen solchen Lärm erhohen, dass man alle Reform - Projecte erschreckt fallen liess. Selim III. gieng 1792 von Neuem an die Arbeit, fiel aber als Opfer eines Janitscharen-Aufstandes. Mahmud II. endlich hat im Jahre 1826 die Janitscharen durch ein Bluthad vollständig vernichtet und die Bildung eines ganz neuen Heeres nach europäischem Muster hegonnen, indem er zugleich die Macht der Regierung üherhaupt durch Centralisiren hoh. Sultan Abdul Medschid, Vorgänger des jetzigen, bat dann auch das alte Lehens-Institut vollständig aufgehohen und dahei die Lehens-Inhaher für die vom Staate hezogenen Einkünfte und ihre herrschaftlichen Rechte durch Jahrgelder entschädigt. (Chatti scherif vom 3. November 1839.) Im Jahre 1850 hetrug diese Rente 40 Millionen Piaster, im Jahre 1860 nur noch 24,130.796 Piaster; in wenigen Jahren wird sie erloschen sein.

Loopold von Ranke bezeichnet als zweiten Grundpfeiler der omnanischen Macht neben dem Lehensresen die Sclaverei des Janischarchatums, als dritten die Stellung des Reichsoherhauptes. Seit 1855 ist nun das Reichsoherhaupt meistellung den Reichsoherhaupten eine Urvilliste geworden; die Janischaren sind längst vernichtet, nnd was sonst von Sclaverei noch ührig ist, geht einem raschen Ende entgegen. Was aus diesen Ruinen Neues erblüben kann, muss eine nicht ferne Zukunft zeigen. Die Schrift ist umpfehlenswertch.

Wanderungen, kritische und unkritische, über die Gefechtsfelder der preussischen Armeen in Böhmen 1866. 3. Heft. Das Gefecht bei Trautenau. Mit 4 Plänen und Darstellungen der einzelnen Gefechtsmomente. Berlin 1872. E. S. Mittler & Sohn.

Dieses Heft, die Polge der im Desember-Hefte 1871 und Jänner-Hefte 1372 dieser Zeitschrift hesprochenen Wanderungen, ist in demselben Geiste gehalten, wie die vorhergegangenen, hietet aher ein noch erböhteres Interesse als dieselben, well es ehen ein Gefecht hehandelt, in welchem torts Überlegenheit der Infanterie-Waffe, wodurch die grössere Stärke des österreichischen X-Armes-Corpu un 4½, Batullone mehr als paralyzist wurde, dann trots der Überrahl von 16 Zeschronen, 24 Geschitten und 8 Promier-Compagnien, den-Biswaks gestwungen wurde nah os dem österreichischen Corpus ein Siegeslorber erwuchs, den die unglücklichen Kümpfe der nichstfolgenden Tage nicht zu serstören vermochten.

Der Verfasser beobachtete auch in diesem Hefte jene unparteilische Objectiviät in seiner Kritik, welche wahrahren Nuten bringt, und wenn ihm auch die Rücksicht für die eigenen Waffengefährten manche Reserve auferlegte, so sind doch die wesentlichen Ursachen den preussischen Misserfolges herrorgehoben, welche in einem unnützen Zerreisen der Ordre de hatzille, in einer fehlerbaften Mascherdruug peräglich der Einerhang und Verwendung der Rieterei und der Artillerie, in einem Mangel am Karbeit in der Marzeb-Disposition bestiglich des Durchungs durch Traustena, dann im Gefechte selbet in wendung der Reserve-Batterien, endlich in der oberen Führung hetzehn, welch leistere ihren Standpunkt (die Commandeurhöhe) zu weit vom eisentlichen Gelestere ihren Standpunkt (die Commandeurhöhe) zu weit vom eisentlichen Ge-

fechtsfelde entfernt gewählt hatte, so dass ihre Befehle verspätet oder gar nicht den Unter-Commandanten zukamen, und so zu sagen kein rechter Einfluss auf die Durchführung genommen werden konnte. Im Detail zeigte die preussische Führung in diesem Gefechte dasselhe Geschick, welches dieselhe seither in so vielen Schlachten als mustergiltig hewies; hesonders interessant und lehrreich ist die Gefechtsführung des 43. Regiments auf dem südlichen Hange des Hopfenberge dargestellt. Nur bei Hohenbruck war die Aufstellung des Füsilier-Bataillons des 5. Regiments und der verschiedenen dort nm 3 Uhr Nachmittags hefindlichen Compagnien des 41., 44. Regiments, dann der Jäger (zusammen wenigstens 11 Compagnien) sehr schlecht gewählt, wie dies der Verfasser auch andentet, ohne jedoch das Gelingen des Angriffes der Brigade Wimpffen ehenso eingehend zu heurtheilen, wie das Misslingen des ersten Angriffes der Brigade Grivicić auf die Höhen westlich Alt-Rognitz. Da Hohenhrnck für die Vertheidigung gegen Süden höchst ungünstig war, so mussten die Truppen daselhst die südlich vorliegende Höhe 1) hesetzen, wodurch das Vorgehen der Brigade Wimpffen längs der Strasse in derselhen Art erschwert worden wäre, als jenes der Brigade Grivišić durch Besetzung des westlich Alt-Rognitz hinziehenden Höhenrückens seitens des 45. Regiments. Waren jedoch die in Hohenbruck um 3 Uhr befindlichen Truppen so aufgestellt, wie dies im Plane III der Wanderungen eingezeichnet ist, so konnte das Regiment EH. Stephan faktisch gedeckt his auf 2-300 Schritte anmarschiren und die Vertheidiger einfach hinausschiessen. Letztere scheinen nun dies nicht abgewartet zu hahen, sondern unter dem Eindrucke der vorrückenden Übermacht schon früher zurückgegangen zu sein.

Hervorzuhehen ist noch die zarte Kritik in dem vorliegenden Hefte hezüglich des preussischerseits in dem Gefechte von Trautenau mehrfach heliebten Beziehens von Aufnahmsstellungen durch Truppen, welche zur Verstärkung vordisponirt wurden und desshalb zum energischen Eingreifen in die erste Linie gehörten.

Was die österreichische Gefechtsführung hetrifft, so verurtheilen die "Wanderungen" mit Recht die österreichische Marsch-Disposition, welche ganz geeignet war, dem X. Armee-Corps eine abscheuliche Niederlage zu hereiten. Vor Allem ist es der rnhigen höchst verständigen Leitung der Vorhut-Brigade Mondel zu verdanken, dann zunächst der Entschlossenheit und dem Thatendrange des österreichischen Corps-Commandanten, endlich der Einsicht und Energie aller Unter-Commandanten, dass die Nachtheile jener Disposition heglichen wurden und das Treffen ruhmvoll zu Ende geführt wurde.

Recht lehrreich sind die Untersuchungen über die Zweckmässigkeit der treffen- oder flügelweisen Verwendung der Regimenter, üher die Entfernung und Verwendung des zweiten Treffens, dann üherhaupt üher die Ordnung im Infanterie-Gefechte, welche in den Schlusshetrachtungen - nach einer kurzen Aufzählung der Haupt-Gefechts-Momente und einem vortrefflichen Resumé über die ohere Führung - bei der Benrtheilung der Infanterie vorkommen. In 40 Punkten charakterisirt da der Verfasser das hentige Infanterie-Gefecht ziemlich eingehend und liefert damit einen Üherhlick der ans der neuesten Kriegserfahrung resultirenden Anschauungen, welche zwar manche Widersprüche enthalten, aber doch in dem Satze enlminiren, dass zur Er-"kämpfung des Sieges alle Intelligenz, Selhstständigkeit, Gewandtheit und "Tapferkeit der Compagnie-Chefs (also der unteren Führung) nicht ausreiche, wenn sie nicht durch eine klare, zweckhewusste, energische und entschlossene

<sup>1)</sup> In dem Gefechtsplane von Trautenau, welcher dem österreichischen Generalstabs-Werke beigegeben ist, ist diese Höhe richtig angegeben. Im Plane III der Wanderungen fehlt sie.

"Thätigkeit der oberen Führung in eine zweckentsprechende Richtung und gegen den entscheidenden Punkt hingelenkt, unter Umständen gesägelt und in

"gen den entscheidenden Funkt ningelenkt, "straffe Ordnung zusammengehalten werden."

Blochst deuemoli stell echliestlich die Leistungen der österreichischen Beiterrei und Artillere im Geferbeite von Trautenan hevorgehohen, beited waßen batten siendlichersnich bedeutende Überlegenheit gegen sich und westen doch hatten siendlichersnich bedeutende Überlegenheit gegen sich und westen doch hier Aufgabes zu lieser, das Infantierie-Beröcht entsprechend einswistelten, auf den antacheidenden Punkten kraftvoll auffantierten. Sehr richtig sind die angeschlossenen Betrachtangen über die Zweckmissigkeit der Beilenbaltung der Divisions-Artillerie, von welcher z. B. die Brigade Mondel bei Trautenan sicher gleich Anfangs mit 2 bis 8 Batterien dotist worden wire, wodurch böckst wahrrebeinlich die Brigade Grivitiön sicht in die nangenehne Lage gekommen wire, sich aus der Marsch-Colonen in feindlichen Infantierieiere entwickeln zu missen. Dieser Umstand dringte nastrelig wesentlich zu der Hast, mit welcher der erste Angriff dieser Brigade auf Alt-Roguitz angeführt unde. Der insaesede zweite Angriff zengte von der Energie und Befühigung des tapferen Brigadlers, der leider nicht nehr unter den Lebenden ist.

Wie Eingangs erwähnt, bietet dieses Heft der "Wanderungen" ausserondentlich interessante Darlegungen und übertrifft beinahe die vorigen Hefte in dieser Besiehung.

A. v. H.

Zeleny, Adalbert, k. k. Oberlieutenant im 1. Genie - Regimente. Über Zerstörung von Eisenbahnen im Kriege. Prag 1873. Selbstverlag des Verfassers. 8. 164 Seiten. Preis 1 fl. ö. W.

Seit den letaten grossen Kriegen, bei welchen die eminente Rolle der Eisenbahnen als militärischer Operationalinen in sehlagendater Weise bervortrat, wendet man anch allerotts den Kriege-Eisenbahnwessen eine ganz besondere Aufmerkannkeit zu, mad es wraden in den meisten grössene Staaten Europsischen im Frieden die sogenannten Feld-Eisenbahn-Altheilungen in's Leben gerufen, welchen im Kriege die Eerstörung und Wiederherstellung, bereitungsweise der Neuban und die Inbetriebsetrung militärisch wichtiger Eisenbahn-linien sukommt.

Da aber die an solche Feld-Eisenhahn-Abhfellungen im Kriege berautretenden Aufgaben sehr zahlreich sind, und deren Lüsung vielestigs Kennnisse und Pertigkeiten erfordert, so war es gans natürlich, dass binnen kurser Zeit auf Basis der im Frieden und im Kriege gesammelten Erfahrungen über diesen noch neuen Zweig der Kriegewissenschaft verschiedene Producte literarischer Thätigkeit das Tagesellich erhilickten.

rischer Thätigkeit das Tageseicht erhickten.
Als eines derselben gilt auch die vorliegende Broschüre, deren Verfasser,
wie aus dem Vorworte zu entschmen, bestreht war, jene aligemeinen Directiven
für die Zerstörung von Einschahnen aufmestellen, die sowohl den technischen
Öfficier als auch jeden Officier der Infanterie, Jäger und Cavallerie — insbesondere die Commandanten der Plomier-Abteliungen — bei der Durchführung

solcher Aufgaben leiten sollen.

Der Stoff gliedert sich in zwei Theile, deren erster die gänzlichen Bahrzertförungen, und deren zweiter die flichtigen Bahnusterbesolungen behandelt. Den ersten Absohnitt hetreffend, betont der Verfasser die Schonung der Kunstbauten, Tunnels und grossen Brücken gann besondern und meint, dass jede noch so einfache Bahntrase gewiss immer genug andere Objecte enthalten werde, mit deren Zerstörung man den beabsichtigten Zweck in ebenne vollkommener

Weise werde erreichen können.

Wenn auch durchaus nicht geläugnet werden kann, dans bei Zerstörung von Eisenbahnen hisber nicht immer der Grundsatz heobachtet wurde, nur das zur Erreichung des jeweiligen Zweckes unbedingt Erforderliche zu zerstören, so

liegt es doch klar auf der Hand, dass es allzu sanguinisch calculiren hiesse, die verwundbarsten Stellen einer Eisenbahn nicht ehen gerade in deren Kunstbauten, Tunnels und grossen Brücken, sondern vielmehr auf anderen Paukten,

wie etwa den Anfdämmungen, Einschnitten u. s. w. su suchen!

Giht endlich auch der an unrechtem Orte allsusehr auf Humanität erpichte Verfasser zu, dass man doch im Verlaufe des Krieges zur Zerstörung solcher Ohjecte wird greifen müssen - was er aber stets als eine aufgedrungene Massnahme hetrachtet - so verwirft er doch die Zerstörung von Tunnels gänslich und drückt derselhen dadurch seine Verachtung aus, dass er ihr gar keinen Platz in seiner Ahbandlung einränmt; denn, sagt er, Tunnels bahen meist siemlich hedentende Einschnitte vor und hinter sich, durch deren entsprechende Verschüttung bei gleichzeitiger Entfernung des Oherhaues sich gewiss ein für alle Fälle genügend grosses Hinderniss wird schaffen lassen.

Freilich scheint der Verfasser übersehen zu hahen, dass es gerade die im Jahre 1870 von den Franzosen zerstörten Tunnels waren, die den deutschen Heeren während ihres Vorrückens gegen Paris and das Innere Frankreichs die empfindlichsten Anfentbalte hereitet hahen. Wir erinnern beispielsweise an den

Tunnel von Nanteuil und ienen von Vierzy.

Hinsichtlich der Zerstörung von Wasserstationen kommt zu hemerken, dass dieselhe nur dort mit Erfolg angewendet werden kann, wo an Ort und Stelle nicht leicht Wasser herheizuschaffen ist. Wasserstationen sind wohl am nachhaltigsten dadurch unbrauchhar zu machen, dass man blos die Reservoire genügend beschädigt nnd, wenn dieselhen durch Pumpwerke gespeist werden, die Kurhelwelle und den Kolhen mitnimmt und endlich bei Anwendung von Dampfmaschinen als Motor die Kolhen- und Geradführung entfernt. Das Demoliren des Hauptgehäudes ist überflüssig, weil dasselbe meist durch ein Provisorium leicht ersetzt werden kann.

Wenn schon Stationen zerstört werden, so sind hiezu nicht blos die grösseren, sondern auch die vor- und binter denselhen gelegenen kleineren fürzuwählen; denn sonst würde der Feind das auf letzteren vorfindliche Material und namentlich Schienen, Wechsel, Kreuzungen etc. für erstere verwenden, um

selbe so schnell als möglich hrauchhar zu machen.

Die Zerstörung von Aufdämmungen anhelangend, wäre zu derselhen nur dann Zuflucht zn nehmen, wenn auf der unpraktikabel zu macbenden Bahnstrecke keine hesser geeigneten anderen Objecte vorhanden sein sollten; stets aber wähle man solche Stellen, wo der Gegner das Material aus der Ferne herbeisuschaffen genöthigt ist, so z. B. bei Dämmen, die durch sumpfiges Terrain führen.

Das Verschütten von Einschnitten bleibt stets eine sehr prekäre Sache, wie denn hier auch im Allgemeinen nicht genug hetont werden kann, dass grosse Erdarheiten möglichst zu vermeiden sind, weil dieselhen stets so viele Arheitskräfte absorbiren, wie sie in den seltensten Fällen zur Disposition steben. Die Zerstörnng von Futtermauern durch schief gegen die äussere Mauer-

fläche geneigte Bohrlöcher wird in den meisten Fällen schwerlich zum Ziele führen, nnd werden Ladungen, welche in einzelnen hinter der Mauer abgeteuften Brunnen oder in von Aussen in die Mauer bergestellten Einhrüchen hinterlegt sind, erfabrungsgemäss zu einem sichereren Resultate fübren.

Die Angaben des Verfassers üher Zeit, Arheitskraft und Dynamit-Bedarf (siehe pag. 34) sind nnrichtig.

Als nnpraktisch muss die Zorstörung von Stützmanern durch verticale, in der Mauermitte von oben angehrachte Bobrlöcher bezeichnet werden, deren der Verfasser, je nach der Manerhöhe, mehrere Serien anwendet.

Die auf pag. 41 über den Zeitbedarf sur Ausarbeitung einer enbischen Kammer hebufs Unterhringung der Ladung bei Brückendemolirungen sind entschieden zu niedrig bemessen, und kann der Forderung des Autors, bei Brückendemolirungen nur Dynamit und nicht auch Pulver anzuwenden, durchaus nicht beigepflichtet werden, da man im Felde nur zu häufig auf das Pulver angewiesen sein wird, das, ungeachtet der allzu grossen Geringschätzung Seitens des Verfassers, noch immer in vielen Fällen seine Schuldigkeit thun wird.

Betreffs Demolirung eiserner Brückenträger meint der Verfasser, die Entfernung der Brechungen von einander sei so zu hestimmen, dass sie nicht viel grösser als die Erhebung der Brückenhahn üher dem Flussbette werde, damit sich nach der Sprengung nicht unliehsame Rampen hilden können. Dem lässt sich nur entgegnen, dass es vollkommon genügt, den Träger — wenn er ein continuirlicher ist - nach zwei Querprofilen, deren jedes in der Nähe eines Auflagere gelegen ist, derart zu zerstören, dass eine gänzliche Trennung, somit ein Hinahfallen desselhen in das Flusshett, stattfinden muss.

Was das Zerstören gewölhter Brücken durch directes Demoliren der Gewölhe anhelangt, so sind die hisher mit Dynamit erreichten Resultate derart, dass man in Hinkunft auch zu diesem Modus der Zerstörung wird greifen können,

ohne einen allzugrossen Munitions-Aufwand hefürchten zu müssen.

Die Behanptung, dass die Unhranchbarmachung verschiedener Brückenhölzer bei hölzernen Brücken durch Sprengung nicht ausreichend sei, nachdem der Feind das zerstückelte Material dennoch auf irgend eine Weise zu eigenen Zwecken wird verwerthen können, ist nicht allgemein zutreffend, da es, wenn der Zerstörende darauf Bedacht genommon hat, dem Feinde meistens schwer fallen dürfte, sich in den Besitz der allenfalls noch hrauchbaren Hölzer zu setzen.

Angesichts der üher Holzsprengungen gemachten zahlreichen und günstigen Erfahrungen geht der Autor zu weit, wenn er die Zerstörung hölzerner Brücken durch Sprengung zur Erzielung einer ausgiehigen und nachhaltigen

Demolirung ahräth.

Auf den zweiten Theil, die flüchtigen Bahnunterbrechungen, übergehend, wird auch hierhei wieder das Verschütten von Einschnitten, eventuell das Abgraben von Dämmen abgehandelt, was doch stets eine sehr zeitrauhende Arheit bleiht und am allerwenigsten für Bahnunterbrechungen anempfohlen worden kann, für welche nur wenige Stunden und oft auch hlos einige Minuten zur Verfügung stehen.

Auch Frictions-Minen, wie solche der preussische Ingenieur-Officier Wil-helm Basson in seiner 1867 erschienenen Broschüre: "Die Eisenhahnen im Kriege" vorschlägt, will Zeleny anwenden. Diese Frictions-Minen hahen den schwerwiegenden Nachtheil, dass sie dem Hersteller derselhen unter Umständen ebenso gefährlich werden können wie dem Gegner, und, ist Letzterer vorsichtig, so können sie ihm gar Nichts anhahen. Übrigens wird der Ort ihrer Anlage schwer geheim zu halten sein, umsomehr wenn auf den Zügen, wie dies im letzten Kriege meistens geschehen ist, Geiseln mitgenommen werden.

Die Unfahrharmachung sowohl eiserner als hölzerner Brücken durch Abnahme einzelner Constructions-Bestandtheile hleiht immer, soll dieselhe einigen Erfolg verhürgen, eine sehr zeitrauhende Sache und wird daher nur in den

selteusten Fällen anzuwenden sein.

Was die Sprengung von Gewölhen mittels Dynamit anbelangt, so ist es durchaus nicht nothwendig, vorerst am Gewölbsschlasse eine Rinne auszuhehen und in dieser die Ladung unterzuhringen, sondern es genügt vollkommen, ohne den Erfolg herahzumindern, die Ladung direct auf den Gewölhsschluss zu legen, dieselhe aber jedenfalls mit Erde oder Schntt zu bedecken, da die Wirkung hiedurch erfahrungsgemäss bedeutend potenzirt wird.

Im Übrigen mass hier hemerkt werden, dass die Angaben des Verfassers über Dynamit-Ladungen durch neuere Versnche hereits überholt sind, und dass

Karten. 197

es nicht notbwendig ist, zur Zerstörung einer gewissen Länge eines Gewölbes die cylindrischen Büchsen in einer eben so grossen Länge anzuwenden, da diese Büchsen nach der Erfabrung mit entsprechenden Unterbrechungen anf das Gewölbe anfgelegt werden können.



#### Karten.

Dr. Petermann's geographische Mittheilungen über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgehiete der Geografie. 1873.

Heft V. Preis 12 Silbergroschen. Inhalt:

Die russiebe Expedition nach Chiwa. Vom Hauptmann A. Niemann, Mit einer Karte, Massaths 1: 14,000 000. — Die orografische Gruppirung der sid-kroatischen den Dr. P. Makowić im Aussuge migstehlit von J. A. Kaupp.— Reisen im amerikanischen Hochlande 1871, von Dr. G. Radde und G. Jovena. Karte, Massaths 1: 1,500 000. — Th. von Henglin's Teibholtsammlung von Nowaja-Semija, untersucht von Forstrathe Nördlünger zu Hobenbeim. — Geografische Noticen and Literatur.

Heft VI. 12 Silhergroschen. Inbalt:

Dr. Nachtigal's Reise nach dem Bahr ei Ghasal, Kenem, Egal, Boddé und Borku 1871. — Dr. Bernstein's Reisen in den nördlichen Molukken, von Professor Dr. C. E. Meinike. Mit einer Karte, Massetab: 1:2,500,000. — Fr. von Richtboffen's Reise von Peking nach Stabbwan 1871, 1872. — Die Entwicklung des dentschen Eisenhahmettes. Mit einer Übersichtskarte der Eisenhahme und Dampfechliff-Course, von C. Vogel, Massetab: 1:3,700,000. — Die Errebeitung des Polarlichtes. Von M. E. Pechnel-Loesche. — Geografische Notisen und Literatur.

Heft VII. 12 Silbergroschen. Inhalt:

Die geografische Verbreitung der Meerfische. Von K. Dambeck. —
Reisen im Hoch-Sennaar 1870.—71. Von E. Marno. — Reenlatte der Bebuchtungen auf der Fahrt des Dampfers "Albert" nach Spitzbergen 1872. Von
Frofessor H. Mohn, Director des norregischen untetorologischen Institutes in
Christiania Michael Kart Martin Martin 1; 4,000.000. Die chieseisen von
Geografische Notizen und Literatum Martin 1; 2,000.000, von Dr. F. Hirth
Geografische Notizen und Literatum (1).

Heft VIII. 12 Silbergroschen. Inbalt:

Mit der russiechen Armen aach Chiva. Briefe des Königlich preussiechen Seconde-Lientenants Huge Stumm in 1. wesphälischen Hausaren-Regiment Nr. 8, commanditt zur russiechen Armen, Detachement den Obersten Lamakine, 1873. Mit einer Karte, Massatabi: 1:1,200.000. — Die russieche Mittler-Eppedition nach dem alten Ozus-Bette, dem Kjurjandsgh-Gebirge und dem Artter-Arbai, 1972. Ven Dr. G. Sievers. Tilli, 7, Mai 1873. — Freiberrs. P. von Richthofen's Reise von Pelaing nach Stuffen, Januar 1873. — Freiberrs. P. von Richthofen's Reise von Pelaing nach Stuffen, Januar 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. — 1871. —

Heft IX. 12 Silbergroschen. Inhalt:

Das Sprachgebiet der Lausitzer Wenden vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Vom Dr. Richard Andree. Mit einer Karte Massachs 1: 1750,000. Die Gradmesung des 52. Parallels. Vom Oherst des kaiserlich russischen Generalstades de Livron. In: Deutsche übernetst vom kaiserlich russischen General-Lieutenant von Blaramberg. — Die Einnahme von Chiwa durch die Ressen, 10. Juni 1873. Vom Hugo Stumm, Seconde-Lieutenant in I. west-phälischen Hussaren-Reginen Nr. 6, in einem Schreiben an Dr. A. Petermaan. Mit einem Plane, Massatab 1: 124,500, und Ablidlungen von Grabstitten der Turkmanen. — Die fünfte sehwedische Nordpol-Expedition unter Professor Nordenskild 1372—73. — Geografische Noltzen und Literatur.

General-Karte Central-Europa's. Von J. Scheda. Massstab: 1:575.000. Fortsetzung: Blatt Hamburg, Blatt Kopenhagen, à 1 fl. 57 kr. Zur Vollendung des ganzen Workes feblen noch acht Blätter.

Geologische Übersichtskarte der österreichischen Monarchie. Nach den Aufnahmen der k. geologischen Reiche-Anstalt henteitet von F. Ritter von Hauer, Farbendruck, Massatah: 1:576.000. Blatt VII. ungarisches Trefenad, VIII. Siebenbürgen, XI. und XII. Dalmatien und Banat, nebst geologischen Übersichts-Tahellen. Jedes Bistt mit einem Heft Erläuterung. Prais des Blattes 5 d.

Sind die Fortsetzungs- und Schlusshlätter dieser nonmehr beendeten vorzüglichen Karte, welchn üher die geologischen Verhältnisse der Monarchie die zuverlässigsten Aufschlüsse in übersichtlicher Weise bietet.

Karte der Eisenbahn-, Post-, Telegraphen- und Dampfschiff-Verbindungen des russischen Kaiserthums. Verlogt von der kartographischer Austalt des A. Ilin. Petersburg 1874. Massetab: 1:120,000. Mit einem Carton: Das asistische Russland. Massetab: 1:10,500.000.

Mit einem Cairon. Des Arbeidersch. Preis 3 fl. Gute und deutliche Übersicht, mit Verzeichnung alter fertigen und projectiren Eisenbahnen, der Post und Dampfachiffs-Course, der Post und Telegraphen-Stationen, endlich der Gouvernements-, Bezirko-, Kreis- und Greusante-Sitze.

Karte von Central - Europa, zur Übersicht der Eisenbahnen, einschlüssig der projectirten Linden. Von W. Liebenow. 1878. Massetab: 1:1,260.000. Vier Blätter. Preis 5 fl. 70 kr.

Ist die diesjäbrige, mit allen Nachträgen vermehrte Auflage der bekannten vorzüglichen Eisenhahn-Karte.

Karte von Mittel-Asien, zusammengestellt nach neuen Borichten und bearbeitet von der kaiserlich russischen topographischen Abtheilung 1863. Rectifiert 1873. Massatab: 1:4,200.000. Vier Blitter. Preis 5 ft. 40 kr. Ist eine vermehrte und verbesserte Anflage der bereits bekannten rasitechen Karte von Mittel-Asien. Sie unfasst einen Theil des europhischen und des satsistischen Ressland, Kauksaien und die Krigien-Steppen, ganz Persien, die bobe Tartarei und einen grossen Theil von Hindotstan. Die Schrift ist rusindischen Theile die Eisenhalmen verseichnet. Die Karte gewährt einen getten Überhlick über den gegenwirtigen Standpunkt der Kenntniss von diesen noch wenig durchforschen grossen Lüdergebieten.

Plan der Parcellirung der Donaustadt. Vom lithographischen Institute des Catasters. Blatt 1, 4, 5, 6, à 1 fl. 60 kr.

Zeigt das regulirte Stromgebiet der Donau bei Wien, mit allen an beiden Ufern projectirten Bau-Parcellen, in rothem Farhendrucke. Südliches Italien, Schichtenkarte, im Massstabe der Original-Anfnahme von 1:50.000. Vom königlich italienischen Generalstab; in 174 Sectionen. Preis einer Section 2 fl. 26 kr.

Mit diesem Werke wird dem bisherigen gänzlichen Mangel einer guten Detail-Karte von Süd-Italien in befriedigender Weise abgebolfen. Die Karte erscheint im Massetabe der Original-Anfnahmen, und zwar über die Landesstrecke zwischen Terrano, Antrodocco, Sora, Gaëta und Caserta im Massatabe von 1:20.000, die Umgebungen von Capua, Neapel und Sorrento im Massstabe von 1:25.000, alle ührigen Landestheile im Massstabe von 1:50.000. Bisher sind 89 halbe Blätter ausgegehen worden, von denen je zwei, sich gegenseitig übergreifend, eine Section hilden, und welche die ganze Insel Sicilien mit den zugehörigen Inseln und einem Theile von Süd-Calabrien begreifen. Die Karte ist photographisch reproducirt, und obgleich die Zelebung Manches zu wünschen übrig lässt, doch der Deutlichkeit hinreichend Rechnung getragen. Nur die dnnkler gehaltenen, schroffen Gebirgspartien erscheinen dem blosen Auge weniger deutlich. Die Schichteneurven haben einen Abstand von 10 Meter. Von derselben Karto existirt noch eine photo-metallographische, reducirte Ausgahe im Massstahe von 1:100.000. Als photographisch verkleinerte, getreue Copie leidet sie aber im Verhältniss der Annäherung aller Linien auch mehr an Undeutlichkeit und wird nnr dem gut bewaffneten Ange überall lesbar.

Special-Karte der europäischen Türkel, von F. Handko. Vorlag von C. Flemming in Glogau. Massatab: 1:576-000. 18 Bütter. Preis 18 fl. 20 kr. Sehr brauchbar, im Terrain und in der Schrift besonders deutlich, dehat sich diese Karte auch über die Schutzstaaten des türkischen Reiches und einen Thell der angernzenden Linder aus.

Special-Karte von Ungarn, Kroatien, Slavonien und Siebenbürgen. Vom k. k. militär-geographischen Iustitute. Masstab: 1:144.000. Blatt C 19, E 11, F 11, 12, I 8, K 6, 7, 8, 9, L 5, 6, 9, 10. Preis des Blattes 70 kr. Fortsetung.

Von dieser in jeder Beziebung vorzäglichen und sehön gearbeiteten Karte eind bis jetzt 73 Blätter ersebienen, welche bereits ganz Ungarn mit Ausnahme der östlichen Marmaros und des südlichen Banates unfassen.

Topographischer Atlas der Schweiz, im Massstabe der Original-Aufnahmen. Vom eidgemössiehen Stabs-Boreau. Massstab: 1: 50.000. Fortsetzung: Blatt 398 Andernatt, 411 Six-Madun, 463 Adelhoden, 472 Lenk, 489 Jungfran, 491 Gotthard, 494 Binenthal, 498 Helsenhorn, 503 Faido, 504 Olivone, 509 Hinterrbein, 509 Mesocco.

Topografisca Corpsens Karte öfver Sverige. Massstab: 1:100.000. Fortsetsung: Blatt, östlich, IV 33 Malmköping, V 32 Stockbolm, å 3 fl., V 34 Björksund, 1 fl. 50 kr.

Wien sammt Umgebung. Im Verlage des Vereines für Landeskunde. Massstab: 1:28.800. Preis 2 fl. 50 kr.

Ist das eorrespondirende Blatt aus der vom niederösterreichischen Vereine für Landerkunde bearbeiteten Administrativkarte von Niedersterreich. Darin ist das projectiret Centrab-Bahmett der Wiener Studt- und Verhindungshahn, in Verhindung mit der Ableitung des Wienflusses und mit der Anlage des Schönbrunner Boulevards, die Tracen der projectiren Russeren und inneren Peripherie der Wienflat- und der künftigen Donab-Ufrehahn, ammit den für die Balmbie und Stationen ausersehenen Punkten dargestellt. Eine erläuternde Brochüre ist der Karte beitgegben.

### e & BÜCHER-ANZEIGEN. & ..

Soeben erschienen und durch die Redaction zu beziehen:

## Leitfaden zum Unterrichte

## Feldbefestigung

k. k. Militär - Bildungs - Anstalten, Cadeten - Schulen, dann Einjährig-Freiwillige hearbeitet von

#### MORIZ BRUNNER. k. k. Happtmann im Geniestabe.

Zweite Lieferung.

14 Druckbogen, 9 Tafeln, Preis 2 fl.

Preis des ganzen Werkes, 22 Bogen, 16 Tafeln in Folio, 4 fl. ö. W. Buchhändler-Preis 5 fl.

Dasselbe ist zu Folge Verordnung des k. k. Reichs-Kriegsministeriums, Abth. 6, Nr. 3417, vom 26. November 1872 als Lehrbehelf für obige Anstalten eingeführt und dient demnach auch zur Vorbereitung für die k. k. Kriegsschule.

## Leitfaden zum Unterrichte

Festungskriege.

Als Lehrbehelf

ffir die h. k. Militar Bildungs Anftallen, Cabeten Schulen, bann Cinjahrig freiwillige bearbeitet von

> MORIZ BRUNNER. k. k. Hauptmann im Geniestabe.

Mit 6 Tafeln.

Zweite verbesserte Auflage. Preis bei der Redaction 1 fl. 50 kr. 5, W.

Dieses Buch ist sowohl von Seite des k. k. Reichs-Kriegsministeriums für die oben angeführten Unterrichts-Anstalten, als auch vom k. ungarischen Landes-Vertheidigungs-Ministerium für die Officiers- und Officiers-Aspiranten-Schulen der k. ungarischen Landwehr, dann vom k. k. Landes-Vertheidigungs-Ministerium für die Prüfung zum Cadeten in der k. k. Landwehr im Verordnungswege eingeführt worden. Dasselbe dient auch zur Vorbereitung für die Aufnahmsprüfung für die k. k. Kriegsschule.

Druck von R. v. Waldbeim.

#### STREFFLEUR'S

# ÖSTERREICHISCHE MILITÄRISCHE ZEITSCHRIFT.

REDIGIRT

MORIZ BRUNNER,

REDACTION: ELISABETHSTRASSE 24. III. STOCK.

IV. BAND.
(GRATIS-BEILAGE.)

WIEN 1873. COMMISSIONSVERLAG VON R. v. WALDHEIM.

EIGENTHUM DER BYREFFLEUR'SCHEN ERHEI

B. V WALDHEIM, WIEN

## Fürst Edmund zu Schwarzenberg,

k. k. Feldmarschall,

gestorben am 17. November 1873.

#### Nekrolog.

Das Jahr 1873 ist für das durchlauchtige Fünstenhaus Schwarzenhorg zum wahren Trauerjahre geworden. Zwei nur zu hald auf einander folgende schmerzliche Verluste haben dies verschuldet. Am 27. Juli 1873 ist die Fürstin Eleonore Marie, Gemahlin des reg. Herrn Fürsten Johann Adolf zu Schwarzenberg, Herzogs zu Krumau, geb. Fürstin von und zu Liechtenstein, einem lange währenden schweren Leiden erlegen, und sehon am 17. November d. J. ist ihr der k. K. Foldmarschall, Fürst Edmund zu Schwarzenberg, Vetter des oben genannten reg. Fürsten, in die Ewigkeit nachgefolgt. Diese Trauerfälle sind aber nicht allein Verluste für das Haus und die Familie, welcher die Verblichenen angehörten, sondern auch für die kaiser! bsterreichische Armee.

Bei allen Gelegenheiten und in allen Lagen, wo das Vaterland und seine Streiter dessen bedurften, hat sich die Fürstin Eleonore au Schwarzenberg als eine edle, hochherzige und aufopfernde Freundin und Wohlthäterin des österreichischen Hoeres gezeigt und als die selbt Tochter eines ritterlichen und heldemmüthigen Generals bewährt. Diese Ehre und Anerkemung wird ihr Niemand verkümmern dürfen, ihr Andenken wird darum auch in den Herzen aller österreichischen.

Ein das kaiserliche Heer und seinen obersten Kriegsherrn unmittel-

ja sogar auch nichtösterreichischen Krieger fortleben.

har treffender Vorlust ist aber das Hinscheiden des k. k. Foldmarschalls Fürsten Edmund zu Schwarzenberg. Durch Geburt und Abstammung, Beruf und Stellung, ja schon durch seinen, in den Annalen der Kriegsgeschichte mit unvergänglichem Glanze leuchtenden Namen zu ungewöhnlichen Dingen hestimmt und gewissermassen verpflichtet, hat dieser Fürst durch die Enfaltung einer edlen, hochbegabten und zugleich festen Persönlichkeit, durch die Eigenschaften eines vollen und ganzen Mannes, sowie durch kriegerische Tugenden den Erwartungen entsprochen, die sich eben an seinen altbertühnten Namen knüpften.

Fürst Edmund war der dritt- und letztgeborne Sohn eines grossen Vaters, des Fürsten Carl zu Schwarzenherg, k. k. General-Feldmarschalls, des Führers der vereinigten Heere im Jahre 1813 und Siegers in der Völkerschlacht bei Leipzig. Das Ende des vorigen und der Anfang des laufenden Jahrhundertes waren für das fürstliche Haus Schwarzenberg durch die Geburt von Sprossen gesegnet, die zur Wahrung und Erhaltung seines geschichtlichen Lustres, so wie zur Mehrung seiner Ehren nicht wenig beitragen sollten. Am 22. Mai 1799 erblickte Johann Adolf, jetzt regierender Fürst zu Schwarzenberg, das Licht der Welt. Schon am 30. September desselben Jahres erfreute Fürstin Anna, die Gattin des Fürsten Carl, damals 28jährigen Generalmajors, ihren nach heldenmüthigen Thaten in neuen heissen Kämpfen ringenden Gemahl mit einem Erstgebernen, der zur Erinnerung an den 1795 bei Mannheim an der Neckarschanze gebliebenen jugendlichen Bruder des Fürsten den Namen Friedrich erhielt und den Frühverlerenen ersetzen sellte. Es war dies der nachmals durch Schwert und Feder unter dem Namen des "verabschiedeten Lanzknechts" allbekannt gewordene Fürst Friedrich zu Schwarzenberg. Im ersten Jahre des neuen Jahrhunderts, am 2. October 1800, wurde dem weiland regierenden Fürsten Jesef Johann Nep. zu Schwarzenberg, Bruder des späteren General-Feldmarschalles Carl, ein zweiter Sohn, Felix, geboren, welchem es beschieden sein sollte, als Soldat, Diplomat und dirigirender Minister einen massgebenden Einfluss auf die Geschicke Österreichs auszuüben und sich einen dauernden Platz in der neueren Geschichte zu erobern. Zwei Jahre später, am 21. Jänner 1802, schenkte die oben genannte Fürstin Anna ihrem Gemahle Carl, seit 1800 schon Feldmarschall-Lieutenant, einen zweiten Sehn, Carl Borom. Philipp, der des Vaters Namen trug und dem die Natur auch die meiste Ebenbildlichkeit mit dem Letzteren verliehen zu haben schien. Am 18. November des felgenden Jahres 1803 gesellte sich zu Friedrich und Carl noch ein neugeborener Bruder hinzu, welchem die Namen Edmund Leopold Friedrich zu Theil wurden. Bei dieser brüderlichen, sich ihr Leben lang durch Eintracht und Liebe auszeichnenden Trias blieb es auch im Hause des Fürsten Carl, und da dessen älterem Bruder, dem damals regierenden Fürsten Josef Jehann Nep., im Jahre 1809 auch noch ein dritter Sohn. Namens Friedrich der noch lebende, auf dem erzbischöft. Stuhle zu Prag sitzende und mit der Cardinalswürde bekleidete jüngste Bruder des jetzt regierenden Fürsten Johann Adolf, geboren wurde, so war das Fürstenhaus Schwarzenberg in seinen beiden Asten seit dem Anfange des laufenden Jahrhunderts von je drei männlichen Nachkommen repräsentirt. Man kann dioser Thatsache hier als einer besondern Schicksalsfügung erwähnen, zumal das Schwarzenberg'sche Haus durch mehr als ein Jahrhundert nur auf zwei Augen stand und die schen seit 1703 durch das fideicommissarische Testament des Fürsten Ferdinand (Wilhelm Euseb.) in Aussicht genommene Gründung eines zweiten Majorates erst durch die 1789 und 1771 geborenen Brüder Josef Johann Nep. und Carl, dem weiland regierenden Fürsten und den nachmaligen General-Feldmarschall, ernöglicht und im Jahre 1802 auch vertragemässig stipulir wurde. Seit dieser Zeit gibt es eine ältere und eine jüngere Linie des fürstlichen Hauses.

Dieser Letzteren gehörte also Fürst Edmund an und seine Geburt fällt unmittelbar in die Zeit nach der Constituirung der beiden fürstlichen Majorate, zugleich aber auch nach dem verheerenden Brande, von welchem der nunmehrige Stammsitz der jüngeren Linie, das höchst romantisch am Felsenufer der Moldau gelegene Schloss Worlik, nach dem Abschlusse des Friedens zu Luneville und nach vielen mit Ruhm und Auszeichnung bestandenen Feldzügen während oiner verhältnissmässig nur kurzen Ruhefrist der Lieblingsaufenthalt des Fürsten Carl mit seiner damals noch sehr jungen Descendenz, im Jahre 1802 heimgesucht worden. Geburt und Kindheit des Fürsten Edmund fallen aber auch in die Zeit des famosen Reichsdeputationshauptschlusses und der damit zusammenhängenden Veränderungen in Deutschland, der Proclamirung des französischen und Gründung des österreichischen Kaiserthums, der Tage von Ulm und Austerlitz, der Stiftung des Rheinbundes und der Mediatisirung des Fürstenhauses Schwarzenberg, dessen gleichnamige Stammherrschaft in dem neu geschaffenen Königreich Bayern, so wie auch die demselben Hause gehörende gefürstete Landgrafschaft Kleggau im neuen Grossherzogthume Baden aufgiengen, endlich der Niederwerfung und Demüthigung Preussens, anderer folgender verhängnissvoller Ereignisse nicht zu gedenken.

Im Jahre 1810, als Napoleon I. im Zenith seiner Macht und Grösse die österreichische Kaisertochter Maria Louise als Braut heimführte, befand sich Edmunds Vater, Fürst Carl, als österreichischer Botschafter am napoleonischen Hofe und seine so oft durch die Macht der Verhältnisse von ihm getrennte Familie verweilte an seiner Seite in Paris.

In der Nacht vom 1. auf den 2. Juli 1810 veranstaltete Fürst Carl in seinem Botschaftshötel zu Ehren Napoleons und Maria Louisens jenes glänzende, seit jener Unglücksnacht von vielen berühmten und unberühmten Federn schon so oft beschriebene Ballfest, welches das Haus Schwarzenberg mit Verzweifung, Paris mit Schrecken und Europa mit Mitleid erfüllte. Die Fürstin Fauline zu Schwarzenberg, geborene Herzogin von Arenberg, Gemaklin des regierenden Fürsten Josef Joh. Nep. und Schwägerin des Fürsten Carl, Mutter so vieler Kinder, wurde nämlich das Opfer des bei jenem Feste entstandenen Brandes. Am Vorabende dieses schaurigen Ereignissos stellte der Botschafter Fürst Carl seine drei Knaben dem Kaiser Napoleon vor, u. z. den ältesten Hjährigen als Uhlanen, den Sjährigen Carl Borom. als Huszaren und den itungsten, damaß sieben Jahre zählenden Ed mund.

als Cürassier mit Brustharnisch und Helm. Mit Wohlgefallen musterte Napoleon die drei Soldaten in nuce und liess in Botreff der Lanze, welche doch ein Jahr früher seinen fürchtbaren, gepanzerten Reitern bei Aspern so übel mitgespielt hatte, eine wenig Vertrauen ausdrückende Äusserung fallen.

Zwei Jahre spater, 1812, focht der Fürst Carl, widerwillig, aber dem Gebote der Politik und der militärischen Pflicht folgend, an der Scito der Franzosen auf Russlands Eisfeldern, und dasselbe Jahr brachte ihm — bedeutsam und merkwürdig genug! — auf Napoleons eigenes Verlangen dem Marschallstab. In schiekalsriecher Verketung folgten die beiden Jahre 1813 und 1814 mit ihren grossen, welterschutterenden Ereignissen: der Völkersehlacht bie Lebpig, dem Einzuge der Alliirten in Paris und Napoleons Thronentsagung. Das Jahr 1815 war nur noch ein improvisirter Epilog zu einem sehon abgeschlossenen Drama. Alle diese sich auf der Weltbühne vollziebenden Acte mit ihren unauslöschlichen Eindrücken fielen in das Jünglingsalter des Fürsten Edmund und begreiflicher Weise konnte sich die einer so frühen Lebensperiode eigene lebendige Empflinglichkeit denselben nicht entzieben.

Einen gelichten und mit Recht bewunderten Vater auf der Sonnenhöhe des Lebens und in der Glorie eines wohlverdienten Ruhmes zu schauen, musste junge und stolzfühlende Herzen gewaltig schwellen und zur Nacheiferung reizen. Indessen sollten ihnen auch schwere, freilich auch durch das Feuer des Schmerzes läuternde Prüfungen nicht erspart werden, nnd die härteste war es wohl, als sie den Vater in der Fülle des Lebens von schleichendem Siechthum, an welchem die ausgezeichnetsten Ärzte vergebens ihre Kunst versuchten, ergriffen und den erst Neunundvierzigjährigen allzufrtth in die Gruft hinabsteigen sehen mussten. An den Folgen eines Schlaganfallos schon im Jahre 1817 leidend und tief im Gemüthe herabgestimmt, hatte sich Feldmarschall Fürst Carl im Frühjahre 1820 nach Leipzig bringen lassen, wo er Genesung zu finden hoffte. Sein älterer Sohn Friedrich war bereits damals Soldat und befand sich als Ordonnanz-Officier bei dem Landes - Commandirenden von Ungarn Erzherzog Ferdinand von Este; aber die beiden jüngeren Söhne Carl und Edmund hatten den Vater nach Leipzig begleitet. Er sollte nicht lebend von dort wieder nach der geliebten Heimath zurückkehren, nach welcher er ein so grosses Verlangen trug. Am Abend des 15. October 1820 hatte sich sein odler und erhabener Geist den irdischen Banden entrungen. Carl und Edmund waren Zeugen dieses denkwürdigen und sich ihren jungen Seelen auch unauslöschlich einprägenden Augenblickes. Europa, welches die Todeskunde durchflog, legte um den gefeierten Feldherrn Trauer an, und es war damals, als Kaiser Franz I. von Österreich dem grossen Manne ein öffentliches Denkmal zu setzen gelobte. An demselben 19. October, an welchem vor sieben Jahren der siegreiche Führer der verbündeten Heere seinen Einzug in Leipzigs Mauern gehalten, wurde dessen irdische Hülle aus den Thoren dieser Stadt zu ihrer letzten Ruhestätte geleitet.

Dem Grundsatze: "Mens sana in corpore sano" auf Grund eigener Erfahrung und tiefer Einsicht huldigend, hatte der Vater der Erzichung und Bildung seiner Söhne eine auf Verwirklichung dieses Principes abzielende Richtung gegeben. In einem gesunden, starken nnd gewandten Körper sollte eine nicht minder gesunde und kräftige Seele, ein heller und klarer, mit Muth und Entschlossenheit gepaarter, jeder höheren und besseren Einsicht fähiger Geist wohnen. Dadurch zu jedem Berufe befähigt, wurden es die Söhne in besonders hervorragendem Grade für den Kriegerstand, und namentlich in diesem hatten sie an dem Vater ein herrlich voranleuchtendes Beispiel. Bald nach des Letzteren Tode, nämlich schon zu Anfang 1821, traten denn auch Carl und Edmund in die Militär-Carrière ein, nnd zwar Carl als Cadet bei Colloredo-Infanterie, während Edmund in gleicher Eigenschaft sich beim 33. Infanterie - Regimente einreihen liess. Den ältesten Bruder Friedrich hatte sein nngestümer Drang schon in die Weite getrieben, und Gelegenheit suchend, an dem Feldzuge gegen Neapel Theil zu nehmen, rückte er nach seiner Eintheilung als Oberlieutenant bei "Erzherzog Ferdinand Huszaren" eben zu iener Zeit, im Februar 1821. in Vicenza ein, nm sodann dem Angriffe auf St. Germano beizuwohnen. Seiner Neigung zum Cavallerie - Dienste folgend, vertauschte Fürst Edmund schon ein Jahr später, 1822, diesen gegen den früheren zu Fusse, und wurde Cürassier. Im Regimente der jetzt bereits der Geschichte angehörenden "Schweren Reiter" Nr. 8 "Grossfürst Constantin" rückte er in nicht allzulangsamer Tour bis zum Rittmeister vor. Im Jahre 1832 im 6. Cürassier-Regimente zum Major befördert, stieg er von dieser Charge zwei Jahre später, 1834, zum Oberstlieutenant auf. Sein älterer Bruder Carl war in demselben Jahre vom Oberstlieutenant im 42. Infanterie-Regimente "Herzog von Wellington" zum Obersten des Infanterie-Regimentes Nr. 4 "Hoch- und Deutschmeister" avancirt, in welchem er von seinen lebenslustigen und ihm vom Herzen ergebenen Soldaten das bezeichnende Epitheton "der schöne Carl" erhielt. In der That lassen sich auch kaum stattlichere, kräftigere und schönere, damals auch noch schlanke Gestalten als diese Söhne des verewigten Feldmarschalles Carl denken. - Im weiteren Avancement wurde Fürst Edmund im Jahre 1836 Oberst und Commandant des 4. Cürassier-Regimentes "Baron von Mengen." Acht Jahre später, im Jahre 1844, erfolgte seine Beförderung zum Generalmaior und Brigsdier mit der Bestimmung nach Linz, welche er nachgerade mit einer seinem Range entsprechenden Stellung beim k. k. Hofkriegsrathe in Wien vertauschte.

Es kann als eine eigenthümliche Fügung des Geschickes bezeichnet werden, dass, während der am 18. Jänner 1848 zur Übernahme einer Division nach Italien berufene und am 7. Februar 1848 zum Divisionär und Feldmarschall-Lieutenant beförderte Bruder Carl bereits auf jenem Boden stand, der bald zum Tummelplatze der Revolution werden sollte, das Jahr 1848 die beiden Brüder Friedrich und Edmund, den ältesten und jüngsten, in Wien finden sollte. Wie für die politischen Verhältnisse und die gesellschaftliche Lage, so war auch für die Geschicke der Individuen eine nene Aera im Anbruche. Wie ein trauriges Prälndium schmerzlicher Ereignisse tönte die Sterbeglocke in das Gebrause der Zeit hinein. Ihr Geläute galt der Fürstin-Mutter, welche, ihren glorreichen Gemahl lange überlebend, am 2. April 1848 für immer die Augen schloss. Fürstin Anna, geb. Gräfin v. Hohenfeld, nachmalige verwitwete Fürstin Eszterhazy, wurde am 27. Jänner 1799 vom Fürsten Carl, dem Vater, zum Trausltare geführt. Sie war eine geistvolle und hochgebildete Dame. Ihr Hinscheiden war ein Riss, der durch die Herzen gieng. Am Sarge der theuren Verblichenen gab sich das Wesen und Naturell der Brüder Friedrich und Edmund auf charakteristische Weise zu erkennen. Während der erstere sich dem Schmerze mit aller Heftigkeit überliess, drängte ihn der andere in die Tiefe der Brust zurück, äusserlich ruhig erscheinend, obgleich im Innersten sturmbewegt. Damals schrieb der verabschiedete Lanzknecht in sein Tagebuch die ergreifenden und prophetischen Worte: "Die Sturmfluth komint!" Und fürwahr, sie kam!

Die sich vorbereitenden Ereignisse geboten dem Schmerze, zu verstummen. Der ältere Bruder Carl befand sich bereits inmitten der Bewegung in Italien. Dem Fürsten Edmund wurde die Führung einer Brigade bei dem sich am Isonzo sammelnden Reserve-Armeecorps des FZM. Grafen Nugent übertragen. Es galt der Überschreitung des Tagliamento, dem Vordringen gegen die Piave, der Niederwerfung des Feindes auf der venetianischen Terra ferma und der Vereinigung mit der Hauptarmee des Feldmarschalls Grafen Radetzky. Die Brigade Schwarzenberg nahm in der Division des Feldmarschall-Lieutenants Grafen Franz Schaffgotsche an allen den Gefechten Theil, welche den Feind anf Treviso zurück drängten und bestand auf dem Vormarsche nach Verona, nunmehr unter Feldmarschall-Lieutenant Grafen von Thurn als Armeecorps-Commandanten, die heissen Gefechte am 21. und 23. Mai 1848. Am 25. Mai rückte das Armeecorps in Verona ein. Bei Ergreifung der Offensive gegen den unteren Mincio gab die Brigade Schwarzenberg Truppen an andere Brigaden ab, nichtsdestoweniger finden wir aber den Fürsten Edmund als Volontär mit bei dem kühnen Vormarsche über Mantua und boi den denkwürdigen Gefechten bei Curtatone und Goito. Als Feldmarschall Radetzky zur Maskirung der nun vorbereiteten vollen Offensive einen strategischen Ruckzug unternahm, leitete Fürst Edmund die Streiferops an der Chiese und am nnteren Oglio. Bei Vicenza fand am 10. Juni Generalmajor Fürst Taxis den Heldentod. Sein Nachfolger im Commande über diese Brigade wurde nun Fürst Edmund. Im Verlaufe der Ereignisse fand der Fürst Gelegenheit, seine Befähigung zum Truppenfuhrer und seine Gabe, auf den Geist der Truppen einzuwirken, zu zeigen. Seine Brigade gehörte, nunmehr im zweiten, von Baron d'Aspre befehligten Armeecorps, zur Division des Feldmarschall-Lieutenants Grafen Schaffgotsche. In des Fürsten Brigade befanden sich Bestandtheile des Regiments Haugwitz, welches beim Ausbruche der Bewegung in Italien ein so schwieriges Temperament gezeigt hatte. Unter den Augen des Fürsten erwiesen sich diese Italiener als treu und tspfer.

Der Angriff auf die Höhen von Sona und Sommacampagna inauguritea ma 23. Juli die österreichische Offeaniev. Der Brigade Schwarzenberg, welche kurz vorher die Vorposten am rechten Ufer der Etseh besetzt gehalten, fiel die Aufgabe zu, den Feind von San Giustina und Osteria del Bosco festznhalten. San Giustina wurde unter persönlicher Führung des Fürsten erstürmt, der Feind zum Rückzuge auf das rechte Mincie-Ufer gezwungen, und der Erfolg

der Hauptaction war gesichert.

Als ritterlicher, Allen zum Vorbilde dienender Held" wurde Fürst Edmund sowohl von seinem Divisionär, als anch vom Armeecorps-Commandanten zur Auszeichnung empfohlen und erhielt den Orden der eisernen Krone zweiter Classe. Hierauf mit der Cernirung von Peschiera und der Erwartung des 3. Armeecorps beaufträgt, eilte er nach dem Erscheinen des letzteren am 25. Juli auf das Schlachtfeld von Custoza, traf dort noch Abends ein und trug zur Entscheidung des Tages bei. - Am 26. und 27. Juli wurde heiss bei Volta gekämpft. Anch dort erschien die Brigade Schwarzenberg rechtzeitig, degagirte das zweite Armeecorps, nahm Theil am erbitterten Nachtgefechte, besetzte die Höhe von Sottomonte und half den schleunigen Rückzng des Feindes erzwingen. In Folge der Herbeirufung auch des ersten Armee- und des Reservecorps fand sich Radetzky's Heer nun bei Volta wieder vereinigt, und da war es denn, wo sich die beiden Brüder Carl und Edmund und des ersteren Sohn und letzteren Neffe, der jüngere Prinz Carl, welcher sich eben bei Volta durch tapferes Verhalten vor dem Feinde als Oberlieutenant beim "König Ludwig von Bayern" - Dragoner-Regimente Nr. 2 das Militär-Verdienstkrenz erworben, nach vielen und schweren Kämpfen wieder zum ersten Male begegneten. Wenn nicht vergessen wird, dass auch der Vetter der Genannten, Fürst Felix zu Schwarzenberg, der nachmalige Ministerpräsident, bei Curtatone und Goito, wo er sich eine Wunde

holte, mitgefuchten, so waren es vier Schwarzenberge, welche auf dem italieniachen Kriegstheater Proben der Unerschrockenheit ablegten und ihr Blut vergossen, denn auch der ältere Fürst Carl hatte bei St. Lucia eine Biessur erhalten. Ein fünfter Schwarzenberg, der "alte Guerillero", Fürst Friedrich, war in die Berge Tirols geeilt und lauschte mit dem Stutten in der Hand im Chiese-Thale und auf dem Gebirge dem von Verona herüber hallenden Kanonendouner.

Als es nach der Zurückweisung der von Carl Albert angebotenen Waffenstillstands-Bedingungen gegen Mailand vorwärts gieng, übernahm Fürst Edmund die Führung der Avantgarde im zweiten Armeecorps. Am 4. August erschienen die Österreicher vor dem bis an die Zähne bewaffneten Mailand. Fürst Edmund griff im rechten Augenblicke in die Action ein, nachdem die Avantgarde des ersten Armeecorps volle drei Stunden tapfer im Kampfe ausgeharrt. Die Division Schaffgotsche und mit ihr die Brigade Edmund Schwarzenberg sollten an diesem Tage frische Lorbeeren ernten. Nosedo und Vigentiuo bildeten die Schlüsselpunkte von Mailand. Den einen erstürmte Oberstlieutenant Martini. der andere fiel dem Fürsten in die Hände, welcher von Vajano aus persöulich eine überraschende Linksschwenkung gegen die Verschanzungen vor Vigentiuo ausgeführt hatte. "Sich persönlich dem Feuer aussetzend und die Truppen aneifernd", verfolgte der Fürst den Feind bis unter die Mauern Mailands. Am 6. August war Radetzky im Besitze der Stadt. Die Bravour, Unerschrockenheit, Umsicht und Besonnenheit des Fürsten lohnte das Maria-Theresia-Ordenskreuz. Zwei Tage nach der Einnahme von Mailand zog die Brigade Schwarzenberg aus, um die insurgirten Städte der Lombardei zu unterwerfen, die kaiserl. Behörden einzusetzen, die Freischaaren zu vertreiben und das Land bis an die Schweizer und Tiroler Grenzen vor feindlichen Einbrüchen zu sichern. Als darauf Garibaldi in das Lombardische einfiel, wurde das zweite Armeecorps gegen ihn beordert. Bei Morazzone wurden die Freischaaren am 26. August eingeschlossen, zersprengt und bis an die Schweizer Grenze verfolgt. Auch bei dieser Affaire hatte die Brigade Schwarzenberg erfolgreich mitgewirkt und auch den Freischaaren des Camuzzi, der beiden Griffini und des d'Apin wurde der Einbruch in das Veltlin verwehrt. - Wie bedrängnissvoll auch das Jahr 1848 in seinem Verlaufe gewesen, so wurden doch all' die Leiden und Kämpfe durch rulmreiche Siege und glänzende Erfolge aufgewogen und voll patriotischen Stolzes erhebt sich hente noch das Herz jedes alten treuen Österreichers bei der Erinnerung an jene entscheidungsvollen Tage-"Wir Andern" waren damals freilich kaum mehr "als Trümmer"; ab er "im Heere Radetzky's war Österreich!" Nie ist eine grössere Wahrheit vom Munde eines Dichters ausgesprochen worden.

Noch im Spätherbste 1848 wurde Fürst Edmund zum Feldmarschall-Lieutenant befördert, doch sollte er sich nicht lauge Ruhe gönnen

dürfen. Die eiserne Nothwendigkeit und das Verhängniss Österreichs riefen ihn bald auf einen anderen Kriegsschauplatz - nach Ungarn. Feldmarschall Fürst Windischgrätz führte den Oberbefehl und Fürst Edmund erhielt in dem unter Feldmarschall-Lieutenant Duca Serbelloni stehenden Armee-Reservecorps das Commando über die aus den Brigaden Schütte und Liebler bestehende Grenadier-Division, Unter Kämpfen und Wintorschauern folgte das österreichische Heer dem zurückweichenden Gegner, welcher sich endlich bis gegen die Theiss zurückzog. Als nachher Görgey, Dembinsky und Klapka ihre Vereinigung anstrebten und es darauf ankam, nicht nur dies Manöver zu verhindern, sondern die eigene Verbindung mit dem von Kaschau her erwarteten Schlick'schen Corps zu bewerkstelligen, kam es am 26. Februar 1849 schon zwischen dem vorgeschobenen österreichischen zweiten Armeecorps und der Revolutions-Armee, noch vor Görgev's Eintreffen bei Kapolna, zum Schlagen. Die Division Schwarzenberg stand gegen Kaál. Hier war es nun, wo der zwischen der Division Schwarzenberg und dor im Centrum der Aufstellung stehenden Brigade Wyss in einen unbesetzten Wald eindringende und diese Brigade hart bedrängende Feind durch glänzende Cavallerie-Attaken zurückgeworfen und endlich durch Abtheilungen der Division Schwarzenberg gänzlich vertrieben wurde. Am 27. Februar, dem zweiten Schlachttage, wo das Schlick'sche Corps von Verpelés rechtzeitig .eintraf, aber auch in der Front wacker gekämpft und Kapolna erstürmt wurde, war es die Division Schwarzenberg, welche den Wald zwischen Kápolna und Kaál dem Feinde abrang. Kaál erstürmte und den Rückzug des Gegners herbeiführte,

Einem so tüchtigen General war auch in weiterer Entwickelung des ungarischen Kriegsdramas dadurch eine Rolle zugedacht, dass ihm bei der neuen Truppen-Zusammenstellung für den Sommerfeldzug das Commando des dritten Armeecorps übertragen ward. Thatsächlich hatte er es auch angetreten und befand sich bereits auf dem Kriegsschauplatze, als ihn eines Morgens seine Umgebung vom Schlage gerührt, sprachlos und gelähmt fand. Die ausserordentlichen Fatiguen und Anstrengungen der vorangegangenen Zeit hatten diese Reaction zur Folge, und überdies trat auch jetzt ein Symptom in seiner ganzen körperlichen Organisation zu Tage, welches eine deutliche Analogie seines Habitus mit jenem seines verewigten Vaters verrieth. Von eiuer weitern Theilnahme an dem Feldzuge konnte nun nicht mehr die Rede sein, der Fürst musste sich vielmehr zu Gräfenberg einer Kaltwasser-Cur unterziehen, deren rigorosester Anwendung er sich auch mit stoischem Gleichmuth unterwarf. Nur auf diese Weise wurde seine Wiederherstellung möglich, und von dieser Zeit an datirten auch sein strenges, bis zur äussersten Consequenz getriebenes Regime und jene distetische Ascese, von welcher seine physische Existenzfähigkeit abzuhängen schien. Gleichwohl konnte das einmal hervorgebrochene Grundübel nie mehr ganz überwunden werden und die späteren Strapazen, sowie die auch an einer starken Seele nie ganz spurlos vorübergehenden Zeitstürme waren nicht dazu angedan, den vorhandenen Leidenskeim zu unterdrücken. Ans diesem entsprang ein langes Siechthum und zuletzt die Katastroube.

Nach seiner Wiedercholung widmete sich der Fürst mit gewohntem Eifer dem Dienste und seinem Berufe. Nachgerade mit dem Commando des siebenten Armeccorps betrant, übernahm er später die Führung des vierten Armeccorps. Bereits 1849 wurde er zum zweiten Inhaber des Dragoner-Regiments "König Ludwig von Bayern" Nr. 2 ernannt und 1853 erheit er die gebeinen Rathswürde.

In dem mittlerweile zum Ausbruche gekommenen Krim-Kriege, welcher eine allgemeine europäische Conflagration zn entzünden drohte, hatte Österreichs politische Weisheit eine schwere Probe zu bestehen. Es hatte nur die Wahl zwischen Theilnahme am Kriege und einer bewaffneten Neutralität, um für alle Fälle vorbereitet zu sein. Es entschied sich für die letztere Alternative. Fürst Edmund erhielt die Bestimmung, mit seinem Armeecorps Galizien zn besetzen und gegen alle Eventualitäten zu decken. Die Truppen hatten viel und mancherlei, besonders von Krankheiten zu leiden, zumal die Cholera ihre Reihen decimirte. Die Strapazen des Armeecorps theilte damals auch der junge Erbprinz des Fürstenhanses Schwarzenberg, Adolf Josef, als Rittmeister im Uhlanen-Regimente "Civalart" Nr. 1. - Im Zusammenhange mit dem italienischen und ungarischen Feldzuge stehen die Auszeichnungen des Fürsten, welche nebst den bereits oben genannten weiter zu verzeichnen sind. Er hatte mittlerweile die eiserne Krone I. Classe mit der Kriegs-Decoration, das Militär-Verdienstkreuz mit der Kriegs-Decoration und den kais, russischen Alexander-Newsky- und St. Annen-Orden, sowie den königl. preuss. rothen Adler-Orden I. Classe erhalten. Bei der hundertjährigen Stiftungsfeier des Maria-Theresia-Ordens im Jahre 1857, an welcher der Fürst als berechtigtes Mitglied in der ebenso glänzenden als ehrwürdigen Cohorte der Ritter und somit auch als Zeuge eines ewig denkwürdigen Moments zu Schönbrunn theilnahm, konnte er mit stolzem Gefühle auf Vollbrachtes znrückblicken und seines berühmten Vaters, dieses erlauchten Trägers desselben glorreichen Ordens, gedenken.

Im folgenden Jahre 1858 war den fürstlichen Brüdern Friedrich und Edmund eine schmerzliche Heimsuchung beschieden. Bruder Carl, k. k. Feldzeugmeister und Commandirender des 12. Armeecorps und seit 1851 Civil- und Militär-Gouverneur von Siebenbürgen, dort hente noch im dankbaren Andenken fortlebend, war zu Ostern 1858 von einem Loberleiden befallen worden, welches ihn sehon am 25. Juni j. J. dahinrafte. Stets hatten schöne brüderliche Liebe und Eintracht, deren Fürst Friedrich in seinen Aufzeichnungen mit warmen Worten gedenkt, um die Söhne des Feldmarschalls Carl ein trautes Band geschlungen, so zwar, dass Fürst Friedrich als der Älteste des Hauses und unvermählt, dem Bruder Carl bald nach dessen Verheirathung die Verwaltung des zweiten Majorates überlassen hatte. Die kalte Hand des Todes hatte nnn diesen Bund auf nnerwartete Weise gelöst und ein Riss gieng durch die blntenden Herzen. Da war es denn ein Trost zu nennen, dass in die leer gewordene Stelle des Hingeschiedenen wackerer Sohn und Neffe des überlebenden Bruders, Carl d. J., mit gleicher Gesinnung und beseelt vom Eifer für das Beste des Hauses eintrat und die klaffende Lücke auszufüllen sich bemühte. Seiner Gesichtsbildung nach hatte der verblichene Fürst Carl die meiste Ähnlichkeit mit seinem unvergesslichen Vater, in der Statur und Haltnng waren ihm aber alle drei Söhne nachgeartet, obgleich sie ihn einigermassen an Leibeslänge überragten. Vom Naturell der Mutter scheint Manches auf den Fürsten Friedrich übergegangen zu sein. Er war und blieb unter den Brüdern der Romantiker und kreuzfahrende Ritter. Poetisch angehaucht erscheint anch Fürst Carl und verstand er sich auch auf die schriftstellerische Führung der Feder. Durch nnd durch Soldat, imposant von Gestalt, ernst und würdevoll in Haltung und Miene, streng und gemessen im Dienste, im gewöhnlichen Umgange aber der Milde und der "Sitten Freundlichkeit" nicht entbehrend. so war Fürst Edmund. Er hatte hohe Achtung vor der Wissenschaft, cultivirte mit Ernst besonders die militärische und, so viel uns bekannt, schenkte er namentlich der "Österr, militär, Zeitschrift" volle Aufmerksamkeit. - Soviel zur äusseren und inneren Charakteristik dieses Etirsten.

Mit dem Jahre 1859 traten Ereignisse ein, die seinen Schmerz betänbten und ihn zur neuen energischen Thätigkeit aufriefen. Der Fürst stand damals als Commandant an der Spitze des dritten Armeecorps und hatte dnrch seine schon so oft bewährten Eigenschaften, Festigkeit und in nothwendigen Dingen Strenge einerseits. Liberalität, Wohlwollen and Nachsicht in allem Unwesentlichen andererseits, sowie durch eine sich bis auf den letzten Mann erstreckende Sorgfalt, das Armeecorps mit einem Geiste durchdrungen, der es zu einem homogenen Körper verschmolz. Zudem hatte dasselbe nnter der Leitung des Fürsten im Herbste 1858 bei Neunkirchen während einer zwölfwöchentlichen Waffen- und Lagerübnng eine Vorschule des Krieges dnrchgemacht. Auf solche Truppen lässt sich in Gefahren und entscheidenden Angenblicken rechnen. Man weiss, auf welche Weise Oesterreich von Italien herausgefordert und znr Wahrung seiner Ehre zum Kampfe genöthigt wurde. Schon im Jänner 1859 stand das dritte Armeecorps anf lombardischem Boden. Leider wurde dasselbe durch ein nmstaltendes Truppen-Changement in seinem inneren Gefüge und alten Zustande sehr alterirt. Beim Übergange über den Ticino bildete es die Avantgarde. Es kam im ersten Theile des

Feldzuges bei Torre di Beretta an den Po, später an die Sesia und dann an die Agogna zu stehen. Endlich nahm es zwischen Trumello nnd Garlasco eine Reservestellung ein. Noch am 31. Mai dachte man an eine Ergreifung der Offensive, aber das unglückliche Gefecht bei Palestro und das Vorrücken der Franzosen gegen Novara änderten die An- und Absichten und der Rückung über den Ticino wurde beschlossen. Unter welchen Umständen, resp. unter welchen Schwierigkeiten der Fürst auf das linke Ticino-Ufer gelangte, mnss hier unerörtert bleiben. Strategische und tactische Details sowohl hierüber, als auch über den weiteren Verlauf des italienischen Feldzuges von 1859 finden sich in der "Österr. militär. Zeitschrift", Jahrg. 1863, Bd. IV. Der Morgen des 4. Juni fand das dritte Armeecorps kampfbereit. Das Vordringen der Franzosen in grossen Massen auf das linke Ufer des Ticino liess den Fürsten wünschen, durch Bedrohung der Rückzugslinie der Franzosen Zeit zur Verstärkung der Position von Magenta zu gewinnen. Um Porte vecchia di Magenta entspann sich nun mit fünf Mal wechselndem Erfolge ein erbitterter Kampf. Er währte bis 9 Uhr Abends, und mehr als einmal hatte sich der Fürst persönlich an die Spitze seiner Truppen gestellt. Zuletzt hatte er mit seinem Corps das Schlachtfeld behauptet. Dies ist ebenso unbestreitbare Thatsache, als dass er sich am Morgen des 5. Juni in voller Kampfbereitschaft befand, ja dass der Kampf theilweise sogar bereits aufgenommen worden war.

Zwanzig Tage später sollten bei Solferino die Würfel der Entscheidung in diesem Feldzuge fallen. Das Corps des Fürsten gehörte damals zur ersten Armee nnd bestand aus 5 Brigaden, dem Regimente "König von Preussen"-Huszaren, 5 Brigadebatterien und aus der Cavallerie-Reserve. Bei seinem Anfmarsche in die Schlachtlinie hatte es die Aufgabe, zwischen den Parallelstrassen von Gnidizzolo nnd Medole, wo es bereits zum Kampfe mit den Franzosen gekommen war, die Entwicklung der letzeren zu durchbrechen. Dazu hätte aber der Fürst der vollen, durch keine anderweitigen Entsendungen und veränderten Bestimmungen geschwächten Kraft seines Corps bedurft; denn ein Offensivstoss, wie er beabsichtigt war, konnte nur bei concentrirter Stärke gelingen. In zu grosser Ausdehnung und in eine Linie gestellt, konnten die in Einzelkämpfe verwickelten Truppen trotz heldenmüthiger Anstrengung und Bravour und obgleich von tüchtigen Generalen geführt, keinen durchgreifenden Erfolg erzielen, nnd als endlich Snecurs erschien, war der Feind bereits zu übermächtig geworden. Der Fürst hatte persönlich das Aeusserste gethan, er war auf allen bedrohten Punkten und bot Alles zur Concentrirung der Krafte auf; aber er konnte das Schicksal des Tages nicht wenden. Der bald darauf abgeschlossene Waffenstillstand schnitt alle Hoffnungen ab. - An dem Tage von Solferino hatte auch der Erbprinz Adolf Josef zu Schwarzenberg im Adjutanten-Corps Sr. Majestät des Kaisers theilgenommen. —

Des Fürsten in diesem italienischen Feldzuge erwerbene Verdienste verkannte auch sein Monarch keineswegs, zeichnete ihn rielmehr durch Verleibung des Grosskreuzes des Leopold-Ordens mit der Kriege-Decoration aus und hob in dem betreffenden Diplome nicht nur des Fürsten Treeu und Anhänglichkeit, sondern auch seine Umsicht und seinen persönlichen Heldemmuth, insbesondere in der Schlacht von Magenta, anerkennend hervor. Aber auch die Kampfgenossen des Fürsten rihmten mitnlicht und schriftlich ihren heldenmüthigen und unvergesslichen Armeecorps-Commandanten.

Nach Wien zuruckgekehrt, erhielt er das Commande des zweiten Armeecorps, wurde im October 1859 zum commandirenden Generalen in Nieder- und Oberösterreich, Salzburg und Steiermark ernannt, in welcher Eigenschaft er bis Ende 1860 fungirte, und noch im December 1859 gesellet sich zudem auch der Charakter eines Generals der Cavallerie "ad honores" hinzu. Nach seiner im December 1860 unter "vollster Anerken nung seiner im Kriege und Frieden steis und vielfach bewährten ausgezeichneten Dienstleistung" erfolgten Enthebung vom obigen Commande, wurde er zum überzähligen Capitain-Lieutenant der kaiserlichen ersten Arcieren-Leibgarde ernannt. Es ist kein Zweifel, dass hiebei auf seinen eigenen Wunsch seiner bereits erschütterten Gesundheit Rechnung getragen wurde.

Auf sinnige Weise verlieh ihm Se. Majostat Kaiser Franz Josef I. am Vorabend seines Geburtfestes, also am 17. August 1862, den Orden vom goldenen Vliesse, diesen "nicht geringen Preis der Mühen" ("Pretium laborum non vile" ist die Devise dieses Ordens) und eine der höchsten Ausseichnungen, welche der Monarch zu verleiben hat. Zehn Jahre früher war Edmunds verewigter Bruder, Fürst Carl, derselben kaiserlichen finade gewärdigt worden.

Am 18. October des folgenden Jahres 1863 waren es 50 Jahre seit den glorreichen Tagen von Leipzig. Es wird zum unvergünglichen Ruhme Seiner jetzt regierenden Majestät gereichen, diesem Andenken auf hochherzige Weise gerecht geworden zu sein und die Einlüsung eines von seinem blochtseiligen Grossvater weiland Franz I. gegebenen Versprechens, dem "Führer der verbündeten Heere bei Leipzig im Jahre 1813" ein Denkmal zu errichten, in's Werk gesetzt zu haben. War ja doch auch sehon gegen den "edlen Ritter", Prinzen Eugen von Savoyen, und don nicht minder ritterlichen und unvergesslichen Erzherzog Carl die gleiche Pflicht der Pietät geübt worden!

Was die Erfüllung dieser Letzteren gegen den Gatten und Vater betrifft, so hatten die Witwe des ruhnvollen Feldmarschalls Fürsten Carl zu Schwarzenberg und dessen Söhne durch Errichtung eines zwar einfachen, aber charakteristischen Steindenkmals auf dem denkwürdigen Hügel bei Meusendorf, in Leipzigs Nähe (von wo aus Feldmarschall Fürst Schwarzenberg die Schlacht lenkte), schon in den dreissiger Jahren das Ihrige gethan; aber noch fehlte auf österreichischer Erde selbst ein öffentliches Monument im Sinne des Kaisers Franz. Seinem erhabenen Enkel war es vorbehalten, die ein halbes Jahrhundert

lang geplante That zu vollbringen.

Die Ausschreibung eines öffentlichen Concurses zu Entwürfen eines Schwarzenberg Denkmals hatte schon am 21. Juli 1858, einen Monat nach dem Tode des Feldzeugmeisters Fürsten Carl Borom, zu Schwarzenberg, ob nur zufällig oder aber im Zusammenhange mit diesem Trauerfalle, mag dahin gestellt bleiben, stattgefunden, Zwar einen Thorwaldson, welchen Kaiser Franz für ein solches Werk anfänglich in Aussicht genommen hatte (man vergleiche hierüber unseren Aufsatz über Fürst Carl zu Schwarzenberg in der "Wiener Zeitung", Nr. 250, vom 20. October 1867), durfte man kaum hoffen für diese Aufgabe zu finden, aber immerhin war sie des Versuches von Seite eines der lebenden Meister der Plastik werth. Man weiss, dass unter den vielen Concurrenten Meister Hähnel aus Dresden den Preis davon trug. Das Werk selbst am 50. Gedenktage der Leipziger Völkerschlacht schon vollendet zu sehen, durfte man kaum erwarten: indessen sollte dieser Tag doch nicht ungefeiert vorübergehen; und so wurde auf denselben die Einweihung des Grundsteines zu dem Monumente anberaumt. Selbstverständlich nahmen auf Allerhöchste Einladung sämmtliche lebende Mitglieder des Fürstenhauses Schwarzenberg an diesem feierlichen Acte Theil, und so war es denn den Brüdern Friedrich und Edmund vergönnt, nach vielen bestandenen eigenen Fährlichkeiten und manchom Schicksalswechsel auch noch diesen Tagder beginnenden Erfüllung einer alten Verhoissung mit gehobenen Gefühlen zu schauen. - Zwei Jahre später konnte auch die Kaiserstadt Wien, in der Ausführung grosser architektonischer Metamorphosen und selbst von Bauten monumentalen Charakters begriffen, ihre Einladung zur festlichen Eröffnung der Schwarzenbergbrücke (am 11. November 1865) an das gleichnamige Fürstenhaus erzehen lassen, und man wird sich erinnern, in welch' auszeichnender Weise der um Wien hoch verdienten Ahnen desselben an diesem Tage von beredtem Munde des ersten Bürgers der Stadt gedacht worden.

Aber auch noch ein anderes, mit dem verewigten Feldmarschall Fursten Carl zu Schwarzenberg zusammenhängendes und seine ganze Familie betreffendes denkwürdiges Ereigniss fällt in den Anfang des Jahres 1865. In seinem Testamente hatte der Feldmarschall die einstweilige Beisetzung seiner irdischen Hülle in der bis dahin gemeinsamen Schwarzenberg'schen Familiengruft zu Wittingau in Böhmen, zugleich aber die Bedachtnahme auf die Errichtung eines eigenen

Erbbegräbnisses für seine Linie zu Worlik in Böhmen angeordnet. So wurden denn nicht nur er nnd seine Gemahlin Anna, sondern auch noch deren Sohn Feldzeugmeister Fürst Carl zu Wittingau beigesetzt. Da nahm denn des Feldmarschalls Enkel, Fürst Carl jun, nach dem Tode seines Vaters pietättvoll das Werk der Grufterrichtung in Angriff und am 44. Todestage seines Grossvaters, den 15. October 1864, konnte die feierliche Einweihung der Gruft sättfinden. Am 31. Janner 1865 fand zu Wittingau die Exhamirung der Särge des Feldmarschals Fürsten Carl, seiner Gemahlin und seines Sohnes Carl statt und wurden am 1. Februar 1865 die irdischen Überreste der Genannten unter entsprechender Tranerfeierlichkeit an ihre definitive letzte Ruhestätte gebracht. Wie bald sollten sich noch zwei andere Särge hinzugesellen!

Beide oben verzeichneten Jahre 1864 und 1865 trugen dem Fürsten Edmand, in Folge seiner, in diplomatischer und militärischer Eigenschaft vollbrachten Sendungen an auswärtige Höfe, Auszeichnungen von Seite der letzteren ein. Im erstgenannten Jahre hatte er im Namen seines Monarchen den Nachfolger Wilhelm I. auf dem württemberg'schen Königsthrone zu beglückwünschen, nnd am 18. April 1865 hatte er als Stellvertreter seines obersten Kriegsherrn der Einweihung des Sieges-Monumentes von Düppel und Alsen in Berlin beizuwohnen. König Carl I. verlieh ihm den Orden der württemberg'schen Krone und der König von Preussen ehrte den Repräsontanten des österr. Heeres, welches im Jahre 1864 auf so glänzende Weise seine alte Tapferkeit, damals ahnungslos an Preussens Seite, bewiesen hatte, durch Verleihung des Grosskrouzes vom rothen Adler-Orden. - Zwei andere Decorirungen des Fürsten, nämlich mit dem griechischen Erlöser- und dem osmanischen Medschidie-Orden, datiren aus jüngeror und itingster Zeit.

Das Jahr 1866 musste in mehr als Einer Beziehung, sowohl hinsichtlich der Veranlassung, als auch des Verlaufes der Ereignisse den Fürsten an das Jahr 1859 erinnern und ihn zu Parallelen herausfordern. Mit welchen Gefühlen er die traurige Epopöe des eratgenanten Jahres an seinen Augen vortüberziehen liess und wie weh es ihm gebtan haben muss, sein gutes Schwert in der Scheide rosten lassen zu müssen, lässt sich leicht errathen.

Wenn auch mit kaum verharschten Wunden durfte sich Österreich ein Jahr später, 1867, eine Erimerung an vergangene glorreiche
Tage gönnen und in derselben seine Erhebung und Genugthuung
suchen. Dies konnte auf keine schicklichere und geeignetere Weise
geschehen, als durch die Enthullung des endlich zur Vollendung gediehenen Monuments des siegreichen Feldherrn im Riesenkampfe mit
dem für untberwindlich gehaltenen moderene Üssar. Es lag sowohl im
Ruckblicke auf die Vergangenheit, als auch in Erwartung einer besseren

In tief gesühlten Worten dankte der alteste Sohn des Geseierten, General-Major Fürst Friedrich zu Schwarzenberg dem Monarchen sür die Errichtung des Monumentes und sprach den Wunsch aus, dass es ein Denkmal an eine glorreiche Vergangenheit, aber auch zugleich der

Grundstein zu einer neuen grossen Zukunft sein möge.

Die an diesem historischen Tage erfolgte Ernennung des Fürsten Edmund zu Schwarzenberg zum k. k. Feldmarschall entsprach ganz den Gefühlen des Kaisers, sowie dessen Gesinnungen gegen seinen hochverdienten General aus dem Hause der Fürsten zu Schwarzenberg, insbesonders aber auch gegen letztere selbst. Fürst Edmund füllte als neuer Feldmarschall eine durch den Tod des Grafen Wratislaw leergewordene Stelle im österreichischen Heere aus, so wie er auch der Nachfolger des Genannten in der Hauptmannschaft der ersten kais, Arcieren-Leibearde wurde, Zur bleibenden Erinnerung an die obige Enthüllungsfeier riefen die Mitglieder des Fürstenhauses, analog einer schon vom letzteren seit dem Hinscheiden des Feldmarschalles Carl zu Schwarzenberg aus Pietät für diesen und im patriotischen Sinne für die Veteranen und Invaliden aus den Kriegsiahren 1813 bis 1815 gegrundeten Stiftung, eine neue Monument-Stiftung ins Leben, durch diesen besonderen Act den altbewährten humanitären Familiengeist neuerdings bethätigend. Die in jungster Zeit entstandenen verschiedenen Veteranenvereine sänmten nicht, den Fürsten Edmund zu ihrem Protector, Ehrenmitgliede u. s. w. zu ernennen und der Fürst entzog sich auch nicht den ihm hieraus erwachsenden Verpflichtungen.

Schon drei Jahre nach der Monument-Feier von 1867, wurde von der Seite des Bruders Fürst Friedrich zu Schwarzenberg, der ältere Bruder des Fürsten Edmund, gerissen. Unvermerkt hatte nach einem vielbewegten Leben die Last der Jahre ihr Recht geltend zu machen begonnen, erst leise beugend, dann marasmusartig auftretend, bis der "verabschiedet Lansknecht" am 6. Mirz 1870, an seinem Namenstage.

zur ewigen Ruhe eingieng, die er in der neuen Familiengruft zu Worlik an der verangsgangenen Lieben Seite fand.

So war es denn dem Fünten Edmund beschieden, ah der jüngste Sohn dem Vater auch zuletzt in die Graft zu folgen. Der Vorhust der stessen Bruders kennte nicht anders als erschütternd wirken und den vollen Ausbruch der in jüngster Zeit sich paralytisch änsisernden Folgen des alten Leidens Sördern. In immer deutlicheren Erreicheinungen seigte sich die Ahnlichkeit desselben mit dem hoffunstgelosen Zustande, welchems, fredlich siuf der Hobe des Mannesalters, der Vater vor 50 Jahren erlegen. Besonders zeigte sich das Cerebratystem äffeit und der Leidende bedurfte der grössen Ruhe und aufmerksamsten Pflege ebense sehr, als er sie winnschen musster.

Da wählte er denn die tiefste Zurückgezogenheit auf dem Sohlosse Worlik, in dessen Raume ja auch sein verewigter Vater so gerne flüchtete und wo er die reinsten Augenblicke eines schonen Familienlebens getioss. Was gewissenhafte und liebevolle Sorgfalt eines verehrenden Neffen zur Linderung eines beklagenswerthen Zustandes zu bieten vermochten, das wurde geleistet. Für die Aussonwelt und die Vorgänge in derselben scheint dem Fürsten zuletzt das Organ gefehlt zu haben und die Empfänglichkeit versagt gewesen zu sein. Die Kenntniss mancker Ereignisse, wie z. B. das Hinscheiden der von ihm so sehr verehrten regierenden Fürstin Eleonore zu Schwarzenberg am 27. Juli 1873, musste ihm wohl auch vorenthalten werden. Anderes, was ihn nicht minder näher angieng, wie die am 18. October l. J., auf 60. Jahrestage der Schlacht bei Leipzig inaugurirte Wiederherstellung des durch den Lauf der Zeit arg geschädigten Monumentes seines Vaters bei Meusdorf nahe Leipzig über Initiative des k.k. österreichischen Generalconsuls v. Grüner zu Leipzig auf Kosten des regierenden Herrn Fürsten zu Schwarzenberg und des jüngeren Fürsten Carl zu Schwarzenberg (s. "Leipsiger Illustrirte Zeitung" Nr. 1581 vom 18. October 1873). dann die Umwandlung des Reiter-Regimentes, dessen Inhaber der Fürst gewesen, in Huszaren (Nr. 15), sind wohl bereits an dem langsam Sterbenden spurles vorübergegangen, Endlich, am 17. November I. J., nahte die Stunde der Erlösung. Es war ein ruhiges Entschlafen, gerade am Vorabende des 70. Geburtstages des Fürsten. Ein biblisches Wort war an ihm, sowie auch an seinem Bruder Friedrich zur Wahrheit geworden

Seit 1885 offinete sich san 21. November 1873 zum drittenmale die Familiengerfüt zu Worlik, um anch den dritten und letzten Sohn des Ahnherru der Jüngeren Linis Schwarzenberg an der Seite des Vasters zu betten. Die Leichenfleier war eins des Todten würdige und von nah und forme wares Reprisentannen aller Stande herbeigeiellt, um dem Hingeschiedenen die letzte Ehre zu bezeigen. Auch Se. Majestät der Kaiser liess sich bei diesem traurigen Allasse durch

seinen General-Adjutanten GM. Grafen Pejacsewich vertreten und die sämmtlichen k. k. Leibgarden fanden durch ihren Obersten, den k. k. crsten Obersthömeister Prinzen zu Hohenlohe, ihren Stellvertreter; das Land Böhmen aber condolirte in der Person des anwesenden Statthalters und commandirenden Generals FZM. Baron v. Koller.

Zu einer nicht minder ernst-grossartigen Leichenfeier gestaltete das am 24. November in der kaiserlichen Hof-Pfarrkirche St. Augustin zu Wien veranstaltete Requiem. Als jenes unvergleichliche Mozart'sche "dies illa, dies irae" und die erschütternden Posaunenklänge durch die hohe Halle des Gotteshanses und über die alte Schwarzenberg'sche Familiengruft im letzteren hinschallten, waren wohl alle Gemüther der zahlreich Anwesenden tief ergriffen, gewiss vor allen jenes des auch an dieser Tranerstätte nicht fehlenden Fürsten Carl zu Schwarzenberg, welcher von Worlik herbeigeeilt war. Aus der Zahl der Festgäste von jenem denkwürdigen Abende des 20. October 1867 im Palaste Schwarzenberg suchte und fand unser Auge den k. k. ersten Obersthofmeister Prinzen zu Hohenlohe, den k. k. Oberst-Kämmerer FZM. Grafen v. Crenneville und den k. k. Oberst-Stallmeister G. d. C. Grafen v. Grünne als Hofwürdenträger, zugleich aber anch als warme Verehrer des Fürstenhanses Schwarzenberg, sodann auch den greisen nnd ehrwürdigen k. k. FZM. Grafen v. Haller, der als Lientenant im 5. Cürassier-Regimente schon bei Leipzig mitgefochten.

Es war dem Fürsten Edm und zu Schwarzenberg nicht vergönnt, den 2. December I. J., das 22. Regierunger-Inblikum Sr. Majestät des Kaisers Franz Josef I., zu erleben und den ergreifenden vom Herzen kommenden und wieder zu Herzen gehenden, an die Vertreter des kaiserlichen Heeres gerichteten Worten des Monarchen zu lausehen. Auch der Todten war der erhabene Jubliar bei diesem Anlasse eingedenk. Wenn von den vielen geschichtlichen Namen vor allen nur zwei, joner des "Vaters" Radetzky und des Seehelden von Lissa genannt wurden, so wollte der Monarch offenbar hierin nur die erste und letzte Epoche seiner bisherigen Regierung bezeichnet haben. Eine stille Erinnerung wird der kaiserliche Redner gewiss auch den anderen verwigten Paladinen des Reiches ans seiner Regierungszeit geweiht haben, und darunter hat sich mehr als Ein Schwarzenberr befunden.

Das oherne Reiterbild des Marschalls auf dem Schwarzenbergplatze in Wien ist auch zugleich die prototypische Verkörperung der kraftvollen und hochbegabten Männer, die diese m Vater entstammten. Des Ringens werth ist ein ehernes Denkmal; aber dauernder als Stein und Ezr ist ein unauslöschlicher Name in den Blättern der Geschichte.

Wien, im December 1873.

Adolf Berger.

# Zum 2. December 1873.

Der 2. December 1873, der Tag, welcher eine fünfundzwanzigjährige Regierungs-Epoche

# Sr. Majestät

des

# KAISERS FRANZ JOSEF I.

glorreich und unter den besten Hoffnungen für die Zukunft zum Abschlusse brachte, war ein Jubeltag für Österreich's Völker, die, so vielgliedrig und vielsprachig, an diesem Tage Eins waren in begeisterten Kundgebungen der Liebe, Verehrung, Hochachtung und Anerkonnung für den Monarchen, der sie aus sturmbewegter Zeit durch ein Meer von Schwierigkeiten, von widerstreitenden Interessen, Principien und Meinungen — das Eine Ziel, die Wehlfahrt seiner Unterthanen unverrückt vor Augen — zur Ruhe geführt, auf den Boden der Freiheit und des Recht's, um sie zu vereinen zum Aufbau eines modernen Staatsgebäudes, dem das Gemeinwohl Zweck ist, ohne den Allen oder Vielen geheiligten Begriffen: Religion, Stand und Nation ihre Berechtigung zu verkümmern.

Die Armee — sie stimmte ein in den Jubel an dem Ehrentage ihres obersten Kriegsherrn, ihres Vaters, dessen Herz — sie weiss es ja — auch wenn das Glück sie verliess, warm für sie schlug, der, selbst ritterlich, die Ritterlichkeit an ihr nie verkannte. Sie freute sich doppelt, sie freute sich im Stillen, dass der Bürger mit ihr wetteiferte in Kundgebungen des Patriotismus, in Beweisen der Anhänglichkeit für die Dynastie, mit der allein Österreich blühen kann, in der Aller Interessen unlösbar verknüpft sind. Die Armee erblickt in diesem Einmuth die Gewähr für eine glückliche, ruhmvolle Zukunft.

Der Armee war es gegönnt, durch den Mund eines ruhmgekrönten Feldherrn dem geliebten Monarchen ihre Huldigungen darbringen zu können und aus dem Munde des Kaisers Worte zu vernehmen, welche die Brust jedes Einzelnen höher schwellen machten, —Worte des Dankes, der Anerkennung, — Worte, die von Rührung getragen und von Thränen begleitet, vom Herzen kommend, wieder zum Herzen giengen, und uns ermuntern, nur Einem Principe zu leben: durch die Liebe zum Monarchen, zum Vaterlande — der Pflicht!

Die denkwürdigen Worte, die da gesprochen wurden, sie werden auch noch zum Herzen unserer Nachkommen reden; sie mögen sie erheben in sehweren Stunden, wie sie uns gerührt, sie zu dem Schwure begeistern, der über unsere Lippen gieng: Kopf und Herz, Leib und Blut zu weihen dem Kaiser, dem Reiche und dessen Dynastie, verachtend den Lauen, den Indolenten, den Pflichtvergessenen, die Üppigkeit, — zu leben nur der Arbeit.

Die Worte des Kaisers gehören der Geschichte; wir weihen denselben hier eine Stätte.

Mit fester Stimme, aber tiefer Bewegung im Innern, sprach der Führer der Deputation der Armee, Feldmarschall Erzherzog Albrecht:

"Geruhen Euer Majestät die ehrfurchtsvollsten Glückwünsche des gesammten Werkraft der Monarchie zum heutigen Fest- und Ehrentage entgegenzunehmen, sowie die Versicherung unsucandelbarer Treue und Anhänglichkeit für Euer Majestät, eifriger Pflichterfüllung im Allerhöchsten Dienste und opfermuthiger Hingebung in allen Verhältnissen.

Es wird die stete Sorge eines Jeden von uns sein, diese Tugenden, von jeher die Zierde und der Stols der k. k. Kriegsmacht, auf die vaterländische Jugend so zu übertragen, wie wir sie von den Vorfahren überkommen haben.

Für dieses Streben erbitten wir uns die Fortdauer jener wäterlichen Fürsorge und Zuneigung, mit welchen seit einem Vierteljahrhunderte unser oberster Kriegsherr so vielfach die Armee, wie jeden Einzelnen begläckte.

Dankerfüllt slehen wir zu Gott, dass Euer Majestät nach abermals 25 Jahren in voller Kraft und Gesundheit unter glücklichen Auspicien erneuert dieses Fest begehen mögen!<sup>2</sup>

Se. Majestät der Kaiser erwiderte:

"Ich danke Ihnen für die Mir zu einem Zeitabschnitte von 25 Jahren dargebrachten Glückwünsche.

Ich danke vor Allem dem siegreichen Feldherrn, der heute an Ihrer Spitze steht, für die Mir und dem Vaterlande während dieses Zeitabschnittes geleisteten hingebungsvollen und ausgezeichneten Dienste.

Ich danke Ihnen Allen, Ich danke Meiner gesammten Armee und Marine für die in guten und bösen Tagen bewährte Treue und Anhänglichkeit.

Trotz harter Schicksalsschläge, trotz vieler unverdienter Anfeindung, trotz der nothwendigen Umwandlungen hat sich der alte, feste, gute Geist unerschüttert erhalten; mit frischem Muthe und aufopferungsvoller Ausdauer arbeiten Sie Alle an der Heranbildung und Vervollkommnung der Kriegsmacht. Auch hiefür Meinen Dank!

Ich danke den beiden Landwehren für den in der Periode ihrer Entwicklung bewiesenen Eifer, der Mir die Bürgschaft gibt, dass dieselben in den Tagen der Gefahr die Armee mit Erfolg unterstützen werden.

Ich danke Allen denjenigen, die nicht mehr im activen Dienste sind, für die Mir geleisteten treuen und guten Dienste.

Mit Wehnuth — Thrünen umflorten das Auge des Kaisers und in dankbarer Erinnerung gedenke Ich derer, die nicht mehr sind, — der ruhmreichen Führer Meiner Armee in vielen Schlachten, derer, die ihr Leben und Wirken dem Besten der Armee geweiht haben; ich gedenke des unvergesslichen Admirals, der meine Flotte zu Sieg und Buhm geführt, der Tausende, die ihr Leben auf dem Felde der Ehre gelassen haben.

Ich spreche die Zuversicht aus, dass auch künftig die Wehrkraft die festeste Stütze der Thrones und Vaterlandes sein wird, dass sie der Felsen bleibt, an welchem im Sturm die Wogen sich brechen, dass sie Meinem Sohne dieselbe Liebe und Trene weihen wird, die sie Mir steta bewiesen hat.

Lasen Sie mich es Ihnen noch sagen, wie warm Mein Hers für Sie Alle schlägt, und so schliesse Ich mit dem aus dem Innersten dieses Herzens kommenden Wunsche: Gott segne und beschütze Meine braven Truppen! Gott knüpfe den Sieg an ihre Fahnen!"

Wer Soldat ist, braucht keinen Commentar zu diesen Worten, — er findet die Antwort selbst:

"Hoch Franz Josef! Hoch Rudolf! Hoch Österreich!"

### Das Gefecht der Infanterie.

(Eine Reflexion.)

(Schluss.)

a) Endlich wurde die Wirkung des Feuers überhaupt bei dem Plänklerbeur jederfalle dann eine gute, ja die beste sein, wenn man ideale Schützen hitte, welche in der Schlacht ihren Schuss mit Ruhe und mit Rücksicht auf die taktischen Verhältnisse abgeben; aber dieses Schützen sind eben nur zum geringsten Theile vorhanden, und daher wird dieses Feuer in einem erstaunlichen Grade weniger leisten, als man im Allgemeinen glaubt Hingegen treten bei der Schwarmsatve alle jene Vortheile hervor, welche wir bei a hervorhoben, wobei nicht zu übersehen ist, dass die concentriet Wirkung, nach der an dem taktisch wichtigsten Punkte gleichzeitig viele Projectile einschlagen, stets eine bedeutendere ist, als ein in Raum und Zeit zertreutes Feuer.

Kurz, die Schwarmsalve zeigt sich als ein vorzügliches Kampfmittel für jene Fälle, wo man in Eine Richtung eine krätige Wirkung
bringen will. Hierans folgt aber, dass die Schwarmsalve nicht die
einzige Feuerart für die zerstreute Fechtart sein kann, sondern dass
man des gewöhnlichen Plänklerfeuers nicht entbehren kann. Es muss
daher angestrebt werden, durch weitere Mittel die Einwirkung der
Commandanten möglichst zu steigern, um das auf anderem Wege
wieder zu gewinnen, was wir durch die loss Kampfform, im Vergleiche
mit dem geschlossenen Gefechte, verloren haben.

Theilweise ist dies durch die Schwarmsalve erreicht; wollte man dieselbe aber zu häufig anwenden, so würde dies zur "Salven-Manie" führen und so eine Munitions-Verschwendung hervorrufen, die man ja eben durch diese Salve vermeiden wollte.

Erfordert nun das Feuer nicht jene Intensivität, welche durch das Wirken aller Gewehre erreicht wird, so ist, entsprechend den kleineren Zielen, blos das "Schützenfeuer" anzuordnen, welchen nur die Schützen der Abtheilung berechtigt, zu feuern, während der Rest der Mannschaft gedeckt bleibt. Hiedurch ist ein schwaches, aber wirksames Feuer erzielt, welches den Einflüss des Commandanten erleichtert. Sobald die taktische Situation das "allgemeine Feuer" nöthig macht, — also in den Augenblicken, wo durch den entscheidenden Charakter des Gefechtsmomentes über das Ziel, die Distanz, das Mass des Feuers kein Zweifel sein kann, daher auch die "Salve" nicht mehr am Platze ist, und das "Schützenfeuer" nicht genügt, — wird

Österr, militär. Zeitschrift, 1873. (4. Bd.)

das allgemeine Feuer angeordnet, bei welchem die Schwarmführer sich jenen Einfluss wahren sollen, dass in jede der anderen Feuerarten übergegangen werden kann.

Das Schützenfeuer wird mithin das normale Feuer sein, welches von Salven untermischt wird, das allgemeine Feuer aber zu den Ausnahmen gehören. Diese Feuerarten müssten reglementarisch eingeführt werden.

Es sei hier gestattet, darauf hinzuweisen, dass man die grossen Truppen-Concentrirungen gewöhnlich als werhlos für die Mannschaft hinstellt, und man hört selbst die Klage, dass der Mann hiebei verdirbt. Wo aber ist es dem Manne überhaupt gegönnt, das Bild des Krieges nur annihernd so kennen zu lernen, als bei diesen Manövern, und wo wechseln jene Ziele und jene Ursachen der Feuerdichtigkeit instructiver als dort? Wenn der Soldat in der Ausbildung in kleinen Abtheilungen die Regeln seines Verhaltens erlernt, so wird er, bei entsprechender Belehrung, bei den grossen Manövern die Routine und den Bliek für ihre Anwendung erlangen. —

Zur Verring gerung der Verluste ist die Ausnitzung des Terrains jedenfalls ein vielktiges Kampfinitel der Schwärme, aber sie ist nicht die Hauptsache. Gleichwie die Offensive die Kampfform ist, mit der allein ein absoluter Sieg erreicht werden kann, während die Defensive nur ein Zustand ohne positive Resultate ist, so erreicht das Schwarmgefecht durch die Deckung an sieh Nichts, sondern das Feuergibt ihm erst die Möglichkeit, zu einem Resultate zu gelangen. Nur jenes Schwarmgefecht ist von einem richtigen Geiste beseelt, welches seinen eigenen Schutz weniger in der Deckung als in dem Feuerfindet, welches dem Feinde positiven Schaden zufügt, wodurch die eigene Schädigung mittelbar verhindert wird. Hieraus folgen wichtige Grundsätze für das Schwarmgefecht überhaupt, welche wir näher besprechen milasen.

In die Ausbildung des Schwarmgeschtes hat sich vielfach der Missbrauch eingeschlichen, dass man den einzelnen Schützen unausgesetzt in Erinnerung bringt, sich zu decken", ohne auf die Möglichkeit, aus der gefundenen Deckung feuern zu können, den Nachdruck zu legen. Es ist richtig, dass der Soldat in der Aufregung des Gefechtes den Überblick verliert, um eine entsprechende Deckung zu finden, daber er die Terrainbenützung lernen muss; andererseits aber liegt es doch in dem Selbsterhaltungs-Triebe jedes Einzelnen, die Deckung nicht zu vernschlässigen, so dass der Nachdruck nicht auf eine Obliegenheit des Schützen zu legen ist, welche sich aus seinem inneren Streben von selbst ergibt, sondern auf seine wichtigere Plücht, welche im Gegentheile eine Aufopferung fordert, d. i. das Feuer. Mithin ist im Schwarme das erste Augenmerk auf die Möglichkeit zu richten, den Schuss gut anbringen zu können, und erst, wenn diese

vorhanden ist, wird die leibliche Sicherstellung des Soldaten zu bedenken sein.

Da die überwachenden Organe im Gefechte die Stellung des einzelnen Mannes nicht controlliren können, so vermag es nur die Macht der Gawohnheit, den Schützen zur Erfüllung seiner Pflicht zu brügen. Dies geschieht, indem man bei jeder Schwarn-Übung den Soldaten unermüdlich in Erinnerung bringt, dass das Erste: das Feuer, das Zweite: die Deckung sei. Durch häufiges Fragen: ob der Mann das nicht vergessen habe, durch Zurufen und durch Vorwürfe gegen Diejenigen, welche dem nicht in gleicher Reihenfolge nachkommen, wird es endlich dahin gebracht werden, dass es dem Soldaten sogar in der Erregung des Gefechtes im Geiste wiederklingt: 1. das Feuer, 2. die Deckung.

Was von dem einzelnen Manne gilt, hat auch für dem ganzen kleinen oder grossen Schwarm Berecktigung: nicht das Aufsuchen einer Aufstellung, welche den Schwarm vor dem feindlichen Feuer sichert, darf das nächste Streben des Führers sein, sondern ein Punkt, wo er mit Rücksicht auf die Stellung des Gegners, auf die Unterstützung der nebenstehenden Abtheilungen und auf den Zweck des Kampfes das Feuer am ginstigsten abgeben kann. Auch hiezu werden die Schlagworte: 1. Feuer und 2. Deckung das Mittel für die Krisik der durch einen Schwarn genommenen Aufstellung geben

Ausser der deckenden Wirkung des Terrains wird mit Rucksicht auf das Feuer des Peindes der Schittze auf der Stelle durch seine Haltung des kleinste Ziel darbieten, in der Bewegung seine Sicherheit in der Schnelligkeit und möglichsten Kürze des zu durcheilenden Raumes von Deckung zu Deckung suchen müssen; endlich sind jene Raume möglichst zu vermeiden, in deren Schussrichtung grosse, günstige Ziele liegen, welche der Feindes Feuer auf sich zu ziehen pflögen.

Aus der Eigenthumlichheit der Flugbahn und den Erfahrungen über jene Ziele, welche die dichtesten Geschossstribe herbeiführen, ergeben sich aber für den Angriff wichtige Umstände. Da bei der grossen Tragfahigkeit unserer Gewehre ein Raum von 2000 und mehr Schritt beherrseht wird, und die wenigsten Schüsse gezielte Schüsse sind, sondern über den Kopfen der Vorrückenden hinweggehen, so ergibt sich, dass der Angreifer, welcher bereits innerhalb des feindlichen Feuers ist, der Gefahr durch einen kurzen Rückzug nicht entweicht, sondern dass vielmehr mit Hinblick auf den steigenden Worth des eigenen Feuers eine grössere Sicherheit nahe am Feinde zu erstreben ist. Eine rettrirende Schwarmlinie erlahnt in ihrer Feuerthätigkeit durch die Bewegung und durch die Vergrösserung der Distanz; daher wird sich das feindliche Feuer gegen sie beleben, und die Verluste werden grösser, als wenn sie in ihrer vorwärtigen Stellung ausbarren würde.

Überraschende Bewegungen der Schwarmlinie werden nur geringe Verlagen der Gegner sich nicht gleichmässig rasch gegen diesen Punkt in Feuer setzt, die Distanz inchig schätzt und sich einschiesst. Daher geschehen die Bewegungen ruckweise auf kurze Distanzen. In der Schussrichtung dürfen nie mehrere Abtheilungen einander folgen.—

Wie bei dem Sturme in der geschlossenen Ordnung erwähnt, wird der Angreifer einem Vertheidiger, welcher dem Feuer nicht gewichen ist, mit dem Bajonnete an den Leib rücken müssen. Bisher wurde das Schwergewicht des Bajonnet-Angriffes in die geschlossenen Abtheilungen gelegt. Wenn nun das Feuer des Hinterlade-Gewehres dies nicht mehr erlaubt, sondern auch den Sturm zumeist auf die Schwärme verweist, so sind die Befürchtungen, dass derselbe an Kraft verloren habe, nicht gerechtfertigt, denn der Angriff der geschlossenen Abtheilungen löste dieselben im weiteren Vorschreiten stets in einen mehr oder weniger compacten Rudel auf, wobei nur der wesentliche Nachtheil war, dass dieser, entsprechend der Colonne, eine Tiefe hatte, welche die Wirkung des Feuers erhöhte. Der Schwarmsturm hingegen hat von dem Ausgangspunkte seiner Bewegung eine solche Form, welche die Verluste auf das geringste Mass bringt. Wenn nun die Abtheilungs-Colonne sich in ihrem Vorschreiten immer mehr löste, so soll der Schwarmsturm umgekehrt sich immer mehr concentriren, um bei dem Vertheidiger in einer annähernd geschlossenen Form anzulangen. Dieser Vorgang entspricht ganz dem Verhalten des Vertheidigers; die grössten Verluste erleidet eine vorstürmende Abtheilung in dem ersten Theile ihrer Bewegung, während das Feuer des Vertheidigers abnimmt, sobald sich der Angreifer innerhalb 100 Schritt genähert hat, und es wird auf 50 Schritte ganz aufhören, da er sich entweder dem Angreifer entgegenstürzt oder die weitere Vertheidigung aufgibt. Der seltene Fall, dass der Vertheidiger sein Feuer bis zum Handgemenge fortsetzt, hat auch gewöhnlich zur Folge, dass er geworfen wird.

Aus dieser theoretischen Rechtfertigung des Schwarmsturmes ergeben sich die Lehren, wie wir denselben auszubilden haben. Für das Gelingen desselben ist vor allem Anderen zu erwägen, ob er überhaupt zu unternehmen sei. Der Sturm bleibt immer ein verlustvolles, hinsichtlich seines Reutlates gewagtes Unternehmen, daber wir nur dann zu demselben schreiten sollen, wenn für den Gefechtszweck die Wegnahme des betreffenden Objectes absolut nothwondig ist, und wenn diese auf keinem indirecten Wege oder durch das Feuer allein erreicht werden kann.

Rasches Darauflosgehen ohne vorbereitendes Feuer kann nur bei kleimen Abtheilungen, oder wenn die Überraschung möglich ist, gerechtfortigt sein; wie z. B. gegen exponirte Geschütze, gegen einen feindlichen Schwarm, an den man sich angeschlichen hat u. s. w. Sobald man den Sturm unerlässlich findet, so sind folgende drei Punkte für die Erreichung des Resultates massgebend:

1. Die Wahl des Angriffspunktes. Man soll stets solche Punkte angreifen, aus welchen das geringste Vertheidigungsfuer zu erwarten ist, welche ferner eine umfassende Wirkung des eigenen Feuers und des Bajonnet-Argriffes zulassen, welche endlich ausser dem Unterstützungs-Bereiche der nebenstehenden Abtheilungen des Feindes liegen; das werden mithin z. B. vorspringende Theile eines Objectes sein.

2. Das vorbereitende Feuer. Der Gegner muss in einem gewissen Grade durch das Feuer erschittert sein, bevor man darauf rechnen kann, dass der Sturm gelingt. Dieses Feuer auf den Angriffspunkt mit möglichster Kraft zu concentrien, wird die Aufgabe des Commandanten sein. Hierzu sind die Krafte derart zu gruppiren, dass in der betreffenden Richtung das stärkste und womöglich umfassende Feuer gerichtet werden kann. Das Erkennen des Zeitpunktes, wan die Vorbereitung genügend wirkte, wird von weiterem Einflusse sein; es kann in dieser Hinsicht ein Zuviel der Feuerwirkung nicht schaden, sondern erzweckt sehr oft, dass der Feind die Verthedigung früher aufgebt, wodurch die Nothwendigkeit des Sturmes entfällen.

3. Jene Abtheilungen, welche den eigentlichen Bajonnet-Angriff zu vollführen haben, müssen der feindlichen Verheidigungslinie mit Hilfe des deckenden Terzisins durch Anschleichen und Vorprellen so nahe als möglich zu kommen trachten. Je kürzer der Raum ist, welchen der Schwarmsturm zu durchschreiten hat, eine desto grössere Wahrscheinlichkeit des Gelingens ist vorhanden.

Aus dem Angedührten geht hervor, dass die Zeit, welche die Einleitung des Bajonnet-Angriffes braucht, in der Regel nicht karg bemessen werden darf, dass ferner an die geistige Thätigkeit des Commandanten grosse Anforderungen gestellt werden: in der Wahl des Angriffspunktes, über dem Moment des Vorbrechens, in der Bestimmung jener Abtheilungen, welche thatsächlich zum Nahkampfe übergehen, und jener, welche diesen Angriff durch ihr Feuer unterstützen und sichern.

Der stittmenden Mannschaft muss der Gedanke vorschweben, dass Nichts sie mehr gefährdet, als wenn sie den unternommenen Sturm aufgibt und zurückeilt; ihre Verluste werden alsdann sicherlich grösser sein, als wenn sie bis zum Handgemenge vorgeht. Diese Überreugung muss aber dem einzelnen Manne bereits im Frieden beigebracht werden, indem man, im Sinne der früher erwähnten Eigenthumlichkeit der Gefahr auf den verschiedenen Distanzen, der Übung des Sturmes jederzeit eine Erklärung vorausgehen lässt, welche dem Manne demonstrirt, dass nur vorne Rettung sei, und dass Umkehren zweifelles den Tod nach ist nieht.

Die Unterstützungen, welche bereits in der ersten Linie waren, machen den Sturm in aufgelöster Ordnung mit, oder, wenn sie rückwarts waren, eilen sie in die durch die Schwarmlinie verlassene Deckung wo möglich geschlossen vor, mit dem Zwecke, bei einem Misslingen des Sturmes die zurückeilenden Schwärme aufzunehmen und durch ihr Feuer zu sichern.

Sowohl der Angriff als auch die Vertheidigung werden wegen des raschen Verzehrens der Kräfte, und weil diese gegen die Entscheidung immer mehr und mehr verstärkt werden müssen, zu einem allmäligen Aufgehen der verschiedenen Treffen und Linien in der ersten Linie führen. Ein kurzer Feuerkampf wird vielleicht zur Erhaltung des Übergewichtes oder wenigstens des Gleichgewichtes ein Verstärken der Schwarmlinie herbeiführen; endlich werden sich auch die Unterstützungen und Reserven sogar ohne Rücksicht auf den Truppenverband in dieser auflösen. Dieser Umstand nöthigt zu einer Betrachtung, weil die taktische Ordnung durch dieses vielfache Verstärken gestört wird, das Eindoubliren aber an sich unvermeidlich ist.

Die Erhaltung des taktischen Verbandes muss bei diesem Eindoubliren möglichst angestrebt werden; dies geschieht, indem die bereits kämpfenden Schwärme eine solche Form annehmen, dass die Einrückenden veranlasst sind, sich nicht zwischen die einzelnen Leute eines Schwarmes, zwischen die Schwärme einer Abtheilung einzufügen, sondern dass sie einen Raum zum Einrücken vorfinden. Die eindoublirenden Abtheilungen hingegen müssen versuchen, sich möglichst an den Flügeln der stehenden Abtheilung anzuschliessen, wodurch dem Principe des Umfassens entgegengekommen wird, oder Lücken benützen, um sich in diese mit ganzen Abtheilungen, also Compagnien oder wenigstens Zügen, einzufügen.

Um diesen Forderungen zu entsprechen, muss die stehende Schwarmlinie grosse Schwärme aus ganzen Zügen, sogar Compagnien bilden und darf die Schwärme im Terrain nicht gleichmässig bis an die nebenstehende Abtheilung vertheilen; hiedurch werden in der Front offene Stellen erhalten. Dieser Vorgang ist zulässig, weil die Verbindung nicht durch unmittelbaren Anschluss allein hergestellt wird. sondern vielmehr im Geiste unseres jetzigen Feuergefechtes durch den Beherrschungsraum unserer Gewehre. Unbeschadet des wichtigen Zusammenhanges der Theile können mithin diese Öffnungen in so weit erhalten werden, als diese von den beiderseits stehenden Abtheilungen durch ein Kreuzfeuer gesichert bleiben. (Entstehen Trennungen, so können stets kleine Schwärme zur Herstellung der Verbindung abgelöst werden.) Rücken nun die Verstärkungen gleichfalls als grosse

Schwärme in die erste Linie ein, so kann der taktische Verband im Kleinen, nach dem Masse der Ordnung, welche in dem Gefechtsgange noch herrscht, aufrecht erhalten werden.

Da es aber bei der Heftigkeit unseres Infanteriekampfes stellenweise unvermeidlich bleibt, dass sich die Abtheilungen vermischen, so
müssen die Consequenzen der Störung der taktischen Ordnung durch
die moralischen Eigenschaften der Truppen paralysirt werden. Herrselt
in einem Heere eine derartige Disciplin, dass der einzelne Soldat dem
Vorgesetzten überhaupt, ohne Rücksicht suf den Truppenkorper, den
nothigen Gehorsam entgegenbringt, so werden die Nachtheile des
Vermischens der Abtheilungen verschwinden; der Untergebene stellt
sich dann leicht unter den Befehl des nächsten Vorgesetzten, wodurch
die störenden Einfüsse des Zerreissens der Abtheilungen annahernd
behoben werden, und die einheitliche Leitung nicht verhoren geht. Bei
den Friedens-Übungen werden jene Gelegenheiten, wo sich ein solches
Vermischen der Abtheilungen naturgenniss ergibt, nicht zu vermeiden
sein, um den Soldaten mit dieser Erscheinung des Gefechtes vertraut
zu machen.

Ein weiterer wichtiger Factor für die Durchführbarkeit dieser Masaregel wird ferner die gleich för mig 9A us bil dung eines Heeres sein, weil hiedurch die Art der Leitung überall dieselbe bleibt und von der Verschiedenheit der Volks-Elemente, ihrer Sprachen und Gewohnheiten unabhängig wird.

In shalicher Weise wie bei der geschlossenen Ordnung ist der Angriff der Cavallerie den Schwirmen selten in dem Masse gefährlich, dass ein Sammeln derselben in Klumpen unbedingt nöthig ist. Zunachst wird das Terrain massgebend sein für das Benehmen der Schwärme, indem gewisse Deckungen den Angriff der Cavallerie numöglich oder ungesichrlich machen. Wenn die Schwärme, in einer dichten Form zusammengehalten, Schwarmsalven abgeben, so wird dies ein Abschlagen der Cavallerie zumeist bezwecken, und nur jene Abtheilungen, welche die Gefahr der Attake unmittelbar trifft, mögen an geeigneten Punkten sich zu geschlossenen Zügen und Klumpen ratilliren.

### Die normale Gefechtsweise des Bataillons.

In den bisherigen Betrachtungen wurde versucht, die Formen des Infanteriekampfes einzeln zu besprechen, wie sie in der Ansbildung anzustreben wären, und dies betraf zumeist die Compagnie; wir wollen nunmehr zu einer besonderen Untersuchung des Kampfes mit der taktischen Einheit des Batailloss übergeben, wodurch auch die einzelnen Absätze zn einem ganzen Bilde über den Infanteriekampf vereint werden können. —

Von dem Grundgedanken nnserer Betrachtung ausgehend, zeigt sich, dass die grossen Verluste in kurzer Zeit das Aufgeben des ersten Treffens in eine Schwarmlinie mit sich bringen. Hiedurch verliert aber natürlich der Bataillons-Commandant seinen Einfluss sur die Leitung der Unter-Abtheilungen, weil die lange, dünne Schwarmlinie, sowohl nach ihrer Ausdehnung, als anch mit Hinblick auf die Heftigkeit des Feuerkampfes, nicht mehr unmittelbar geführt werden kann. So entsteht aber in der Vermittlung der allgemeinen Gefechtsleitung eine Lücke, welche der Absicht des Gefechtes abträglich sein muss und zu einem unsäbängigen Kampfe der Compagnien führt. Dieser Einfluss des Bataillons-Commandanten muss nun auf irgend einem Wege wieder gewonnen werden.

Die Darstellungen der Infanterie-Kämpfe in Frankreich bemühen sich, das ganze Gefecht als ein Müderingen der gegenübherstehenden Schwarmlinien und so örtlich erreichte Vortheile als eine zufüllige Errungenschaft der Schwärme hinzustellen. War der Kampf thatstehlich dem Einfluss der höheren Commandanten entzogen, so gibt uns dies nicht die Lehre, dass dies so sein müsse, sondern dass im Gegentheile dieser in einer unvollkommenen Taktik liegende Nachtheil beseitigt werden muss, und dass jener der Gegner, welcher es versteht, in den Kampf eine durchgreifendere Ausführung des einheitlichen Willens zu bringen, gegen einen anderen, der die Schwarmlinie als ausgegebene Kraft planlos ringen lätest, im Vortheile sein müsse.

Die in erster Linie kämpfenden Schwärme brauchen aber bei dem Charakter unseres Kampfes eine solche Selbstständigkeit, dass der Commandant eines so grossen Körpers, wie das Bataillon ist, die unmittelbare Leitung derselben nicht im Allgemeinen besorgen, dass er höchstens die Richtung einer Bewegung avisiren kann. Mithin muss dieser Einfluss durch eine zweite Linie erlangt werden, welche ihm die Möglichkeit gibt, seinem Willen Ausdruck zu geben. Das Exercir-Reglement spricht beim selbstständigen Kampfe des Bataillons von der Ausscheidung einer Reserve, lässt aber diese Massregel ad Punkt 276 und 247 auch im Verbande mit grösseren Körpern zu. Unsere grösseren Truppen-Übungen zeigen aber, dass hievon beinahe nie Gebrauch gemacht wird. Die Ursache hiefür scheint zunächst darin zu liegen. dass die Art der Gefechtsführung, wie sie bei uns gebräuchlich ist und in der ernsten Wirklichkeit nicht stattfinden wird, die Nothwendigkeit der Ausscheidung einer reservirten Kraft innerhalb des Bataillons nicht demonstrirt, indem die Colonnenlinie den vorausgehenden Schwärmen und Unterstützungen folgen und so in gewissem Sinne diese Reserve bilden. Da aber durch die Macht der Thatsachen die Colonnenlinie in kurzer Zeit in eine Schwarmlinie mit eingestigten

Unterstitzungen übergehen wird, so ist es unumgänglich, dass von jedem Bataillone von Hause ans zwei Compagnien in zweite Linie zurückgenommen werden.

Durch diese Massregeln werden folgende taktische Vortheile erreicht: Der Batzillons-Commandant erlangt hiedurch jenen Einfluss auf die erste Linie, mit welchem er durch rechtzeitige Unterstützung, Verstärkung und Vorgehen in gewissen Richtungen, dem Gefochtszwecke entsprechend, den einheitighen Willen durchfuhrt.

Unser Kampf verleitet ferner zu einem raschen Verbrauche der Kraft, dem entgegen alle Mittel zu ergreifen sind, um dies hintanzuhalten. Durch die Reservirung zweier oder auch nur einer Compagnie wird aber dieser Ükonomie der Kraft entsprochen, und in die ganze Kampflinie eine grössere Stetigkeit der Kraftäusserung gebracht. Wolters erhält hiedurch das erste Treffen eine Manövrifthigkeit,

welche von einer Linie nie erwartet werden kann, da nur zumeist ein Überblick ausgedehnterer Verhältnisse, als in der Schwarmlinie meglich ist, jene Ideen eingeben kann, womit unter günstigen Umstünden in einer Richtung ein grösserer Erfolg, eine Benützung feindlicher Blösen und Schwächen möglich wird. Die zweite Linie gibt aber jene Mittel an die Hand, mit welchen diese Gedanken auch ansgeführt werden können.

Dem Bataillons-Commandanten wird es endlich selten möglich sein, vier Compagnien nach einer einheitlichen Absicht zu leiten; zwei und selbst drei Compagnien der ersten Linie werden noch diese Leitung ermöglichen, während eine vierte gewöhnlich zu nebenliegenden Zwecken von der allgemeinen Aufgabe des Bataillons abirrt.—

So sehen wir durch die Formirung des Bataillons in zwei Linien den meisten taktischen Grundstzen entsprochen, ohne die Kraft des ersten Treffens überhaupt zu alteriren, da erforderlichen Falles das Aufgehen aller Compagnien in erster Linien incht verhindert ist. Sobald aber die Intensität des Kampfes es zulässt, wird sich, mit Hinblick auf die Ökonomie der Kraft an Mannschaft und Munition, der Bataillons-Commandant veranlasst sehen, wieder ein bis zwei Compagnien in zweite Linie zurückzunehmen, um nicht das Gefecht kraftiger zu führen, als es nothwendig ist, und um die Abtheilungen für wichtigere Momente aufrusparen.

Innerhalb dieser Form muss es aber den Compagnie-Commandanten überlassen bleiben, welche Form sie zur Führung des Kampfes in erster Linie zweckentsprechend halten, in welcher Form sie zur Vermeidung des Verluste in zweiter Linie stehen und sich bewegen. Der Batzillons-Commandant wird nur im Hinblick auf seine Abieht die Entfernung der zweiten von der ersten Linie festsetzen.

Wir bedürfen daher reglementarische Normen, welche den Übergang des Bataillons in zwei Linien anordnen.

1. Der Angriff. Da die Front des Vertheidigers durch die modernen Feuerwaffen so verstärkt wurde, dass der directe Angriff ungemein erschwert ist, so wird sich der Angriff zumeist iene günstigen Bedingungen schaffen müssen, die durch die Umgehung der Front gewonnen werden. Dort, wo der Angreifer den Flügel des Feindes nmfassen kann, unterliegt es keinen Schwierigkeiten, wenn überhaupt die Bedingungen für ein solches Manöver vorhanden sind; da aber in den Gefechten unserer Zeit so grosse Kräfte einander entgegen stehen, dass nur der geringste Theil der Kraft thatsächlich den feindlichen Flanken und Rücken entgegengeführt werden kann, so sind die in der Front befindlichen Abtheilungen gezwungen, den directen Angriff auszuführen. Mithin ist das Studium, sowie die Übnng des directen Angriffes die Hauptsache; derselbe ist in seiner Erscheinung höchst einfach, bei einer eingehenden Betrachtung aber sehr schwierig, da man es verstehen muss, alle jene Momente aufzusuchen, welche die starke Frontwirkung des Gegners vermeiden lassen. Hiezu bietet das Terrain die Möglichkeit, und zwar indem man richtige Angriffspunkte wählt, wo die Wirkung des feindlichen Feuers abgeschwächt ist. In jeder Stellung werden sich relativ günstige Punkte finden, welche eine solche Zngänglichkeit bieten, dass der nebenstehende Gegner nicht in der Lage ist, die Fenerwirkung eines grösseren Theiles der Front dahin zu richten, während hingegen der Angreifer ein dichteres Feuer concentriren, sich unter diesem Schutze vorschleichen und relativ bedeutende Kräfte in nächster Nähe sammeln kann. So wird es dem Angreifer gelingen, aus einen anfänglich unscheinbaren Erfolge der Schwärme zu einem entscheidenden Manöver überzugehen, indem er den in die feindliche Front eingedrungenen kleinen Abtheilungen grösscre Kräfte folgen lässt, so den Keil verstärkt und die Öffnung erweitert. So kann es sich nun ergeben, dass aus dem directen Angriffe in einen indirecten übergegangen wird, da man endlich in die Lage kommen kann, die inneren Flügel des Gegners zu umfassen. Aus dieser ganzen Erklärung der modernen Angriffsweise ergibt sich, dass nie ein grosser Theil der angreifenden Front absolut offensiv ist, sondern dass die erste Linie zumeist ein Feuergefecht nnterhält, welches die Kräfte des Gegners überhanpt bindet, den absoluten Angriff an einem bestimmten Punkt aber verbereitet. Die Unterstützungen und in Reserve zurückgelassenen Abtheilungen des ersten Treffens haben die Aufgabe, dem Angriffe an einem bestimmten Punkte, nach dessen Einleitung durch die erste Linie, den nöthigen Nachdruck zu geben

Das angriffsweise Vorgehen eines Bataillons gestaltet sich folgendermassen: Sobald der taktische Aufmarsch des ersten Treffens und die Entwicklung desselben derart stattgefunden hat, dass jodes Bataillon im allgemeinen Verbande selbstständig wirkt, wird es aus der Doppel-Colonne, als der zweckmissigsten Form, zwei Compagnien in die erste Linie geben, zwei Compagnien auf 300-500 Schritt in zweiter Linie vereint behalten. Der Bataillons-Commandant, zwischen diesen Linien, ordnet den allgemeinen Verhältnissen entsprechend die Vorrückung an, worauf die zwei Compagnien der ersten Linie zur Sicherung je einen Zug in die Schwarmlinie vor sich nehmen, während die Compagnien auf doppelte Entwicklungs-Distanz (mit Rücksicht auf das Eindoubliren der zweiten Linie) in einer der besprochenen Bewegungsformen den eclairirenden Schwärmen folgen, welche auf etwa 800 Schritte vom Gegner zum Schützenfeuer übergehen. Sobald man mit dem Vertheidiger in ein stärkeres Feuergefecht tritt, werden auch zweite Züge in die Schwarmlinie übergehen; um die Züge nicht untereinander zu bringen, wird es zumeist gleich Anfangs nothwendig sein, die grossen Schwärme zu bilden, indem sich möglichst der zuerst ausgeschwärmte Zug bei seinem Commandanten zusammenzieht; hatten diese keinen grösseren Raum zu visitiren, weil mit nehenstehenden Bataillonen die Verbindung besteht, so wäre von Haus aus nur im grossen Schwarme vorzugehen. So werden alsbald auch die dritten Züge der ersten Linie grosse Schwärme bilden, und nur die letzten Züge als Unterstütznngen, sich vorwärts sammelnd oder im Rndel der Schwarmlinie folgend, bei entsprechender Decknng in diese einrücken. Die zweite Linie folgt der ersten in die die geringsten Verluste erzielenden Formen und mit besonderer Rücksicht auf das Terrain. Der Raum bis zum wirksamsten Feuer des Gegners ist ohne Rücksicht auf die ersten Verluste rasch zu durchschreiten, und erst auf 400-500 Schritte die Bewegung der ersten Linie einzustellen, nm zum eigentlichen Feuerkampfe überzugehen. Dieser wird nun hauptsächlich mit dem Schützenfener und den Schwarmsalven geführt.

Sollen nun thatsichliche Ässultate des Angriffes erreicht werden so wird durch den Bataillons-Commandante in der feindlichen Front ein geeigneter Angriffspunkt zu ermitteln sein; diese Wahl wird sich, im Sinne des Gesagten, gegen den schwächsten Punkt richten. Dieser wird den Schwärmen bekannt gemacht und von die ersten Linie unter das heftigste Feuer genommen; nach dem Ermessen des Bataillons-Commandanten kann nun eine Verstürkung durch die zweite Linie zu dem gleichen Zwecke Platz greifen. Nanmehr beginnt der wichtige Act der "Vorbereitung", der eine verhältnissmitsei Jange Zeit in Anspruch nehmen und schon an sich sehr häufig das Aufgeben der Verheidigung erzwecken wird.

Zum Sturme kann entweder die ganze erste Linie schreiten, oder nnr eine bestimmte Compagnie; unter allen Umständen prellen jene zum Sturme bestimmten Schwärme und Unterstützungen an den Feind so nahe heran, als es das Terrain nach seinen oft unscheinbarsten Deckungsformen gestattet, während die anderen Schwärme das Fener fortsetzen. Gestattet der Angriff eine Umfassung der feindlichen Front, so wird hiezu eine Abtheilnng der zweiten Linie bestimmt, welche sich in gleicher Weise einnistet.

Glaubt endlich der Bataillons-Commandant oder jene Abtheilung, welche den Sturm auszuführen hat, dass der richtige Moment gekommen sei, und eine genügende Erschütterung des Vertheidigers stattgefunden habe, so brechen auf das gegebene Signal die Schwärme im vollem Laufe concentrisch auf den bestimmten Punkt vor und dringen in die feindliche Front ein. Die stehen gebliebenen Schwärme richten während des Sturmes ein intensives Fener auf die nebenliegenden Theile der feindlichen Front.

Der Sturm ist überhanpt eine ausnahmsweise Massregel, weil der Vertheidiger dann, wenn es dem Angreifer gelingt, nach längerem Feuerkampfe sich vor der Front festzusetzen, nur selten das Fener ertragen wird, sondern früher die Vertheidigung aufgibt. Sollte sich nnn der Vertheidiger dem Angreifer entziehen, so bricht die gegenüberstehende Schwarmlinie rasch vor, um die verlassene Front einznnehmen und den Gegner fenernd zn verfolgen; es ist dies eine Massregel, welche keines höheren Commando's bedarf, sondern von dem nächstbesten Schwarmführer ergriffen wird, sobald er das Zurückweichen des Feindes merkt (Schützen-Anlauf).

Gelingt es nun dem Angreifer auf eine oder die andere Weise, von einem Punkte der feindlichen Front Besitz zu ergreifen, so wird es die Hanntsache sein, diesen Erfolg zu sichern und zu erweitern. Dies geschieht, indem man die eingedrungenen Abtheilungen rasch durch die zweite Linie verstärkt, kurz in einem so günstigen Angenblicke die ganze verfügbare Kraft in Verwendung bringt, und hiefür auch nebenstehende Abtheilungen zur Hilfsleistung heranzieht, wie man in gleichem Sinne einen seitlichliegenden Erfolg unterstützt. Die eingedrungenen Schwärme haben sich zu behanpten, ein Object zu besetzen und so dnrch ein heftiges Feuer die Lücke in der feindlichen Front zn erweitern.

Nunmehr kann es dem directen Angriffe gelingen, zn einem indirecten überzugehen, indem die beiderseitigen eröffneten inneren Flügel umfasst werden. Von der Geschicklichkeit des Bataillons-Commandanten und der Schwarmführer, den errungenen Punkt zu behaupten, von dem Verständniss der nebenstehenden Abtheilungen, durch ein flankirendes Feuer diese Absicht zn erleichtern, und von der Möglichkeit, Verstärkungen heranzuziehen, welche ans dem gewonnenen Punkte vorbrechen, wird nun der weitere Erfolg dieser Angriffsmethode abhängen, welche dann, wenn der Vertheidiger keine zweite Linie bei der Hand hat, grössere Erfolge einleiten kann.

Wenn es auch nur selten einem Bataillone vergönnt ist, einen solchen Erfolg zu erringen, und das Gegenüberstehen der Schwarmlinien im dichten Feuer oder der allgemeine Angriff im Verbande grösserer Körper die gewöhnlichen Erscheinungen des Kampfes sein werden, so mnss sich doch der Batallons-Commandant das Streben hiefür vor Augen halten und durch die Aufrechhaltung einer zweiten Linie ein solches Manöver möglich machen.

2. Die Vertheidigung. Das angriffsweise Vorgeben musste darum zuerst behandelt werden, weil die Offensive, an sich sehvieriger und in ihren Erscheinungen reicher, die Grund-Anschanungen für das Benehmen in der Defensive enthält. Es war bisher ein Verkennen des Geistes der Offensive und Defensive, dass man letztere jener vorzog da doch der Angriff der Vertheidigung überall das Gesetz dieütr; auch hier wird es sich darum handen, die wirksamsten Gegennittel zu besprechen, welche der leidigen Defensive zu Gebote stehen, um den Angriff zu vereiteln.

Alles über das Feuer und die Bewegung Gesagte gilt auch hier. Bei Besetzung eines Terrain-Abschnittes ist das Wichtigste eine richtige Schätzung des Werthes der Örtlichkeiten, nm eine solche Besetzung vorzunehmen, die es dem Angreifer schwer macht, solche

Punkte zn finden, wo das Eindringen möglich ist.

Diese Front muss nun so besetzt werden, dass die Gewissheit vorhanden ist, sie zu behaupten; es müssen mithin Kräfte in Bereitschaft stehen, welche eine solche Verstärkung der ersten Linie ermöglichen, dass der Angriff zurückgeschlagen werden kann; es müssen aber ferner Kräfte vorhanden sein, welche es ermöglichen, den eingedrungenen Gegner zurückzutreiben, ferner an den Flügeln der Aufstellung die gegnerische Front zu umfassen, und dessen Absicht, selbst zu umfassen, zu vereiteln. Eine thätige Vertheidigung hat allein die Wahrscheinlichkeit für sich, den Gegner an dem Eindringen in die Front zu verhindern, denn das Feuer des Angreifers wird es endlich zumeist erreichen, dass ein Theil der Vertheidigungsfront derart erschüttert ist, dass er dem Vorgehen des Gegners nicht mehr widerstehen kann und den Rückzug antritt. Da werden nun die reservirten Kräfte dem eingedrungenen Angreifer offensiv umfassend entgegengehen, um ihn zurückzuwerfen und so die verlassene Front wieder zu gewinnen.

Der Kampf der Vertheidigung dreht sich um Zweierlei: um die Betanptung der besetzten Front um jeden Preis, und im günstigen Falle um den Übergang in die Öffensive. Das planmässige Zurückgehen in eine zweite Front, um sich dort neuerlich zum Widerstande zu stellen, muss als absolut verwerflich angesehen werden; die Wahrscheinlichkeit einer noch weiteren günstigen Durchführung der Vertheidigung hört zumeist auf, da die moralische und physische Krafteinbussen nach dem Verluste der ersten Front die Grenze des Etrtzglichen erreicht haben wird, und weil ferner ganz besonders durch diese Methode die Vertheidigung zu einem unfahltigen Zustande wird.

wonach man bei jedem kleinen Misserfolge seine Rettung und die vermeintliche Wiederherstellung der Gefechtslage im Ruckzuge findet. Eine langsame Nährung des Kampfes und die Möglichkeit,

erst mit der Wichtigkeit des Momentes zur höchsten Kraft überzugehen, wird der Grundgedanke der taktiehen Form des Bataillons für die Vertheidigung sein. Wenn daher einem Bataillone eine Front zur Vertheidigung betrragen wird, so hat es zumeist zwei Compagnien in erster, zwei Compagnien in zweiter Linie zu verwenden.

Die erste Linie besetzt die Vertheidigungsfront von Haus aus stark und richtet bei der Besetzung ihr Haupt-Augenmerk auf jene Theile der Front und Terrainformen, welche ein Vorgehen des Angreifers begünstigen. In dem Masse, als nun der Angreifer vorrückt. und sich die Einleitungs- oder Vortruppen eventuell zurückgezogen haben, wird das Feuer eröffnet, mithin zuerst "Schützenfeuer" sein. Es ist nicht zu leugnen, dass selbst auf Entfernungen bis zu 1200 Schritt als letzte zielfähige Distanz das Feuer zulässig ist; es können sich feindliche Massen zufällig besonders exponiren. Dieses Feuer wird jedoch nur auf höhere Anordnung, wenigstens der Compagnie-Commandanten, angewendet werden dürfen. Mit dem Näherrücken des Gegners werden innerhalb 500 Schritt "Schwarmsalven" angeordnet. Endlich dann, wenn der Gegner sich unmittelbar vor der Front festsetzt und die Absicht zeigt, zum Sturme vorzugehen, wird das "allgemeine Feuer" eröffnet. Vom massgebendsten Einflusse für die Festhaltung der Front wird nun eine Gruppirung der Besetzung sein, welche es ermöglicht, gefährdete Punkte unter ein Kreuzfeuer zu bringen; hiezu können auch schwarmweise Bewegungen stattfinden.

Dem Bajonnet-Angriffe selbst muss aber an Ort und Stelle mit relativer Überlegenheit so entgegengetreten werden, dass Angriff auf Angriff stösst.

Mit der Heftigkeit des Angriffes wird mithin auch die Verstärkung der ersten durch die zweite Linie notbig. Dies geschieht unter den günstigen Umständen, dass sich bereits der Werth der Stellung und die Absicht des Gegeners gezeigt hat; eine Compagnie oder selbst ein kleineren Theil ist zurückzuhahlten, damit dem Angreifer, wenn er an einer Stelle eindringt, dort angriffsweise entgegengetreten werden kann, um ihn wieder hinauszuwerfen.

Befindet. sich das Bataillon am Flügel einer Aufstellung, so wird es sein Hauptaugemmerk darauf zu richten haben, dass en nicht umfasst werde, und hiezu gibt ihm die zweite Linie die Möglichkeit rechtzeitig dem Unfassen entgegenzutreten, oder durch ein Vorgehen den Gegner selbst zu umfassen.

Wenn auch die Defensive möglichst von der Offensive belebt werden soll, so ist doch das vereinzelte Vorgehen innerhalb der Front zu einem Gegenstosse mit äusserster Vorsicht anzuwenden und nie mit Kräften, welche in der Vertheidigung der Front abgeben würden. Ein solcher Vorstoss kann nur gerechtfreitgt sein, wenn 1, begünstigt durch das Terrain, ein Punkt vor der Front zu erreichen ist, wo man den Gegner unter ein günstiges Feuer bringt, und so ein sich bereits gefährlich zeigendes Vorgehen des Angreifers abweist; hiezu dürfen nur untergoordnete Kräfte angewendet werden; — oder 2. wenn die allgemeine Gefechtslages gestattet, zur Offensive Uberzugehen; in diesem Falle wird das Vorgehen aber von der obersten Gefechtsleitung eingeleitet werden müssen; hiezu kann nie das erste Treffen genügen, sondern Theile der allgemeinen Reserve müssen den planmässig vorbereiteten Vorstoss ausführen.

Mithin kann ein Bataillon nur im selbstständigen Kampte zu einem Vorstosse der zweiten Art sich veranlasst finden; ein solchor der ersten Art wird aber nur mit einzelnen Zügen auszuführen sein.

Der zurückgeworfene Angriff ist von der ersten Linie stets nur mit Feuer zu verfolgen, zur eigentlichen Verfolgung sind aber Abtheilungen der zweiten Linie zu bestimmen. Ist der Vertheidiger zu einem allgemeinen Rückzuge gezwungen, dann wird man möglichst rasch aus dem verfolgenden Feuer zu kommen trachten, die zweite Linie des Bataillons in eine Aufstellung zurücknehmen und durch diese die Linie aufnehmen.

# III.

# Unsere Infanterie-Truppen-Übungen.

Die bisherigen Untersuchungen über die gebotene Natur des Gefechtes, nach der die Ausbildung unserer Infanterie anzustreben wäre, zeigte uns, dass, kurz gesagt, die Methode unserer Infanterie Cbungen ihr keineswegs entspricht. Unserer Eingaugs gestellten Frage: "ob unsere Infanterier auf der Höhe der nötligen taktischen Entwicklung stehe?" entsprechend, müssen wir auch darauf hinweisen, wie die Ausbildung zumeist geschieht, und wie sie durchgeführt werden sollte.

Da vermissen wir zumeist die bewusste That, welche die ernate Wirklichkeit und die Consequenzen der moderene Waffen durch ein stetes: "Ist dies zullssig?" — "Warum machen wir dies so?" — "Wie ware es zu machen?" — in Frage zieht. Alles ist Schablone, und der Gedanke, dass man es im Kriego anders machen werde, wird leider sogar laut. Wie wir die Übungen kennen, ist die eigentliche instructive Abischt wenig vorhanden, wiel weniger don Übngen zu Grunde gelegt. Wenn auch die Detail-Ausbildung das Instructive cincr Übung nicht umgehen kann, well die ersten Fertigkeiten dem Manne doch beigebracht worden müssen, so verlieren doch die Übungen diesen Charakter, sobald der Soldat die allegemeinsten Be-

griffe des nothwendigen Handelns erlangt hat. Ganz abgesehen von dem häufigen Missbrauche, die zerstreute Fechtart als Nebensache, den Exercirplatz mit der geschlossenen Ordnung als Hauptsache anzusehen, gehen die Übungen zumeist darauf hinaus, eine bestimmte Zeit und einen gewissen Raum durchzumanövriren und die Abtheilungen ermüdet zu haben, ohne an das Vollbrachte den Massstab der richtigen Kritik anzulegen. Wenn auch manchmal, selbst in der Compagnie-Ausbildung, eine nachträgliche Besprechung des Ausgeführten stattfindet, so kann dies darum nicht genügen, weil diese nur in den höchsten Chargengraden stattfinden, und weil eine Belehrung in taktischen Details des unmittelbaren Eindruckes des Terrains und der concreten Verhältnisse nicht enthehren kann. Indem aber trotz des Mangelhaften mit der Übung fortgefahren wird, entstehen im Manne falsche Vorstellungen, welchen sich schliesslich sogar der Officier hingibt, und wenn einmal das Bewusstsein erwacht, dass das Durchgeführte schlecht, die Mühe umsonst war, tritt Gleichgiltigkeit für die Sache hinzu. Hieraus geht hervor, dass die Übungen durch die bewusste That mehr belebt werden müssen, als es bisher geschah, dass weniger auf die Menge der gemachten Schritte und des vergossenen Schweisses, als vielmehr allein auf die Richtigkeit der Ausführung gesehen werde.

Aber auch ein anderer Umstand führt uns darauf, dass die Übungen, wie sie gegenwärtig gebräuchlich, undurchführbar sind. Wir verlangen Raschheit in der Ausführung jeder Bewegung; wir beanspruchen unausgesetzte Aufmerksamkeit von iedem Soldaten in der Schwarmlinie; wir fordern Strammheit in der geschlossenen Form, kurz eine unausgesetzte Anspannung der Nerventhätigkeit des Soldaten; mit dem im Widerspruche stehen unsere Übungen, welche hinsichtlich des Bewegungsraumes stets ausser allem Vergleiche mit der verwendbaren Kraft stehen. Die Kraft des Mannes kann nach jeder Richtung nicht auslangen; in dem Masse, als wir von ihm geistige Thätigkeit und Raschheit in der Bewegung beanspruchen, müssen die Gefechtsräume beschränkt werden.

Nun zeigt aber die Wirklichkeit des Krieges, dass der einzelne Mann im Gefechte als Kämpfer wirklich weniger leistet und nicht so vielfach zur Waffenwirkung gelangt, - dass die einzelne Abtheilung nicht in so vielen Gefechtsmomenten thätig eingreift, wie wir es zumeist bei den Übungen annehmen.

Alle diese Umstände deuten auf die Nothwendigkeit der Instructions-Manöver hin, bei welchen jede Gefechtshandlung genau und tadellos, mit Hinblick auf die Wirklichkeit, auf die nothwendige Zeit und Kraft, durchzuführen und so oft zu wiederholen ist, bis sich ein allgemeines Verständniss der vorliegenden Gefechtslage zeigt, bis jede einzelne Handlung so ausgeführt wird, wie es den Erfshrungen des Krieges entspricht. Belehrung, Besprechung, Beispiel, alle Mittel des geistigen Elementes kommen in Anwendung, und die oberste Devise ist: wenig, — aber dies musterhaft und erschöpfend!

Der Grundsatz, den der Punkt 487 des Abrichtungs-Reglements für die Ausbildung in der zerstreuten Fechtart ausspricht, muss massgebend sein für alle Übungen, mit Ausnahme gewisser Marschmanöver und Feldübungen, welche dann den Zweck haben, der Truppe das Bild des Krieges zusammenhängend vor Augen zu bringen, den Führern die Wechselbeziehungen von Zeit und Raum gelätufig zu machen.

Wenn wir uns die ernste Wirklichkeit vor Augen halten, so kommen wir von selbst zu jenen Übungen, welche wir, und wie wir

sie abzuhalten haben.

Die häufigste Erscheinung des Krieges ist, dass grosse Körper zum Schlachtenkampfe einander gegenüberstehen; dieser ist mithin das Gewöhnliche, und, da in ihm Sieg und Niederlage liegt, das Wichtigste. Mithin werden die im §. 30 des Exercir-Reglements besprochenen Übungen am öftesten und genauesten vorzunehmen sein, sowohl in der Compagnie als auch in der Truppen-Division. Im Schlachtenkampfe fällt aber nie ein und denselben der besprochenen, relativ kleinen Truppenkörpern die Aufgabe zu, in allen Gefechtsmomenten ununterbrochen und ohne Eingriff einer zweiten Kraft zu kämpfen, sondern die Compagnie, das Bataillon macht nur vielleicht einen einzigen Angriff mit, - ein Regiment, eine Brigade, eine Division kommt nur einmal in den entscheidenden Kampf, besorgt die Einleitung, steht dann stundenlange ohne Bewegung u. dgl. m. Dieses gibt uns aber das Recht, mit solchen Körpern unter der Annahme, dass sie einen Theil der Front eines grösseren Körpers bilden, einen gewissen Gefechtsmoment besonders zu üben, dann abzubrechen, zu besprechen und zu wiederholen, bis er tadellos durchgeführt wird.

Die Übungen werden durch die Einfachheit an geistigem Werthe gewinnen, weil man gezwungen ist, der einen Gefechtsbandlung alle taktischen Momente und Einflüsse abzulauschen, während bisher die Menge der Momente, die Abwechslung der Terrains und der Situation dem Willen nach Arbeit entsprach und die Zeit ausställte, aber die

Oberflächlichkeit im Einzelnen unvermeidlich machte.

Mithin wird sich z. B. die Compagnie, ein Bataillon damit beguügen, einen Vormittag die Besetzung eines Wäldchens oder den Angriff der Lisière durchzumaschen; es wird ein Regiment den Angriff eines Dorfes, eine Brigade die Besetzung einer Stellung und ihre Vertheidigung, eine Division den Angriff auf eine Höhe durchführen und wiederholen müssen.

Dies kann gegenseitig oder auch mit Markirung geschehen. Im letzteren Falle entfallt hiedurch der vielfach gerügte Fehler, dass die Marqueurs sich zum selbständigen Manövriren verleitet sehen, sondern sie werden nur eine Front bezeichnen, in der angenommen werden muss, dass die supponirte Kraft die Besetzung taktisch richtig vor-

genommen habe.

Die grossen Truppen-Übungen und Divisions-Concentrirungen werden alsdann jenen Werth erlangen, der ihnen thatsächlich innewohnt; sie werden nicht blos die Übung einzelner höherer Commandanten bezwecken, sondern die Truppen werden in ihnen den Schlussstein ihrer Ausbildung finden, indem sie das im Zusammenhange durchgeführt und in eine abgeschlossene taktische Handlung gebracht sehen, was sie zuvor nur als einzelnen Gefechtsact geübt haben.

Diese grossen Übungen müssen aber auch in Hinblick auf die ernste Wirklichkeit vorgenommen werden; da ist ein Haupt-Umstand der den instructiven Zweck derselben schädigt, die Missachtung der Zeitdauer, welche jede Action, jedes Manöver zu ihrer Einleitung und Durchführung bedürfen. Es braucht wohl keines Nachweises, dass dieser Fehler, im Grunde genommen, den Zweck der ganzen Übung illusorisch macht, da afle kriegerischen Handlungen in die Factoren Kraft, Zeit und Raum zerleglich sind, und durch eine fehlerhafte Benützung und Missachtung eines Factors das Product unwahr wird. Dieser Umstand ist aber unverkennbar darauf zurückzuführen, dass, wie bereits früher bemerkt, der Widerstand und die Stosskraft überschätzt, Räume durchschritten und durchkämpft werden, welche ausser allem Vergleiche zur Leistungsfähigkeit der Truppe stehen. Hat sich diese üble Methode eingelebt, so kann dann Nichts schnell genug geschehen, die Abtheilungen überhudeln jede Einleitung und Vorbereitung, schenken dem Feuerkampfe keine genügende Aufmerksamkeit und den Commandanten geschehen alle Bewegungen zu langsam, während doch die Zeit hiefür mathematisch feststellbar ist; - und dies Alles, weil nach dem ursprünglichen Programme innerhalb einer halben Meile noch etwa dreimal Stellung genommen, ebenso oft angegriffen werden muss. In der ernsten Wirklichkeit wird aber die Truppe selten dazu kommen, öfter als einen Angriff in einem Gefechte durchzuführen. Mit dieser richtigen Schätzung der Kraft werden die Fehler hinsichtlich der Zeit und des Raumes von selbst entfallen.

Erst dann, wenn eine Infanterie im Verbande mit anderen Truppenkörpern einzelne Gefechtsacte richtig ausführen kann, wozu bei den Übungen bestimmte Linien im Terrain den Gefechtsraum der eigenen und der supponirten nebenstehenden Truppe markiren, wird sie zweckentsprechend Übungen vornehmen können, welche eine Gefechts-Einheit bilden; alsdann wird jene gefährliche Überausdehnung der Kraft im Raume mit der Fertigkeit sich geschickt mit den normalen Front-Breiten im Kampfe bewegen zu können, verschwinden.

Herrscht hingegen wie bisher der Gebrauch fort, selbstständige Übungen vorzunehmen, so ist dem Streben nach Überausdehnung der Front nur schwer beisukommen, weil die Absieht, Stösse in des Gegners Schwächen zu führen, stets zu Umfassungen und Umgehungen drängt und, wenn beiderseits vorhanden, zu eisene sadlichen Zersplitzerung der Kraft zwingt; kurz selbständige Übungen werden erst dann von Werth sein, wenn der frontale Kampf vollkommen erfasst und erlernt ist.

Es durfte hier an der Stelle sein, darauf hinzuweisen, wie nur die Instructions-Manover allein im Stande sind, die Erscheinung des Kampfes zur Geltung zu bringen, ans der Defenzive in die Offenzive zu übergehen. Da dieser Entschluss mit einem Gefechts-Resultate in einem früheren Momente caussal zusammenhängt, diese Resultate aber im Frieden nur unvollständig oder gar nicht nachsuweisen sind, so kann nur eine Unterbrochung der Übung diesen Wechnel des Gefechts-Principes einleiten. Die Übungseltung, und besonders die Schindarichter sind berufen, während einer solchen Unterbrochung die Zaläsigkeit der Offenzive zu erkennen und das sie einleitende Verhalten des Angreifens zu bestimmen.

Dio Instructions-Manüver werden ferner den gegenüber stehenden Gefechtsleitern jenen Ernst, jene Ruhe geben, welche bei einem fortgeführten Gefechte aus falschen Ehrgeize oder aus Unnachgiebigkeit leicht verlores geht, denn der taktische Studierzweck wird alleuthalben hervortretten, und die bewusste That über alle Leidenschaften siegen.

Es muss hier noch besonders einer Verfügung unseres Äbrichtungs-Regloments gedacht werden, welche tief eingreifend auf den Werth der Ausbildung ist, aber wenig Aufmerksamkeit findet.

Dies ist die Nothwendigkeit, möglichet viel Übungen auf Kriegsstärke vorzunehmen, weil sich sonst nach einer Mohilisirung die Truppe in fremdartigen Raum- und Zeitverhältnissen bewegt, was die Friction im grossen Sehlachtenkampfe unendlich vermehrt. Wenn dies auch in den grossen Körpern schwer oder gar nicht durchführbar ist, ao kann es doch (nach den Dislocations-Verhältnissen) in der Compagnie und dem Bataillone, oft im Regimente und der Brigade, bei Instructions-Manövern gegen Markirung vielleicht arreicht werden.

Schlieskich kunn sich der Verfasser der Bemerkang nicht entschlagen, dass der Penkt 483 des Abrichtungs-Reglements für den
Vorgang bei der Ausbildung der Truppen zur zerstreuten Fechtart
einen Grundsats aufstellt, welcher bei der jetzigen Bedeutung des
Schwarmgefechtes behochts neichteilig wirkt und daher nicht mehr als
Grundsats aufgefasst werden darf, indem das moderne Gefecht die
zerstreute Fechtart wohl in allen Terrainformen und besonders in der
Ebene, die geschlossene Ordnung in der ersten Linie aber nur im
durchehntitenen Terrain durchführbar macht, und ischt umgekehrt.
Es wird mithin das Schwarmgefecht in der Ebene besonders zu üben
sein, weil die Terrainbentützung dort um so schwieriger ist, und eine

Infanterie, welche die nntergeordneten Deckungen derselben gut auszunützen versteht, für die auffallenden Vortheile des durchschnittenen Terrains sicherlich Verstündniss haben wird.

### Schlussbemerkung.

Unsere Abrichtungs- und Exercir-Reglements sind ebenso reich nur zu reich an vorzüglichen Normen als an trefflichen Lebren füt die Ausbildung der Truppe zum Gefechte, und ein aufmerksamer Geist vermag denselben beinahe Alles das zu entnehmen, was für das moderne Infaturier-Gefecht nothwendig erscheint.

Halten wir uns jedoch vor Augen, dass diese Vorschriften die Anleitung für die Bildung der Gefschaftormen zu geben haben, und dass diese in ihren Hauptzügen sich selbst dem minder Begabten klar und dentlich aufdrängen müssen, so ist der Wnnsch natürlich, dass diese Reglements eine entsprechende Umarbeitung erfahren.

Ansser diesem Grunde sind aber noch andere taktische Umstände massgebend, welche eine baldige Änderung der Reglements dringend nothwendig machen. Bei der regen Wechselwirkung der Abtheilungen, bei ihrer möglichen Vermischung im Gefechte, ist die gleichartige Ausbildung eines Heeres, um so mehr eines vielsprachigen, wie das österreichisch-nngarische ist, eine Lebensbedingung für seine Schlagfertigkeit. Während ein Theil der Officiere im Wege des Studiums dazu gelangt ist, wie die Taktik unserer Infanterie thatsächlich zu sein hätte, werden viele den Charakter derselben zu extrem auffassen und, beispielsweise, in der Anflösung der Formen zu weit gehen, der grösste Theil aber conservativ an dem alten Formenwesen hängen nnd den Geist diesor Gefechtsweise nicht erkennen, ja selbst mit Entrüstung als gefährlich zurückweisen. Diese Erscheinungen zeigen sich in nnserem Heere bereits in auffallendstem Masse, und es ist die höchste Zeit, dass ein Reglement regulirend eingreife, nm den allseitig guten Willen für die Sache in richtige Bahnen zu lenken um es ängstlich zu vermeiden noch mehr Assent-Jahrgänge, welche, im Grunde genommen, unfertig ansgebildet sind, zu entlassen,

Bei der Umarbeitung dieser Reglements wurde es sich daher in viel geringserem Grade um eine Neuschaftung von Formen und Änderungen der Lehren handeln, als um eine Sichtung derselben, um Ausscheidung alles Unnützen, dem Gefechte nicht Nothwendigen, Ausmerzung von Wiederholungen umd Stylmängeln, Entfernung allgemeiner die Präcision des Ausdruckes störender Betrachtungen, welche durch allgemeine Grundsatze kurz erfeligit werden, während das Besondere den Fähigkeiten der Officiere überlassen bleibt, weil Details weder dahin gehören, noch darin ersehöpft werden können u. s. w. Man Könnte

52

ohne Übertreibung behaupten, dass die beiden Reglements, ohne eine einzige ihrer nothwendigen Lehren und Formen aufzugeben, von etwa 500 Seiten auf 200 restringirt werden könnten; was würde aber dabei Alles gewonnen? — Die Reglements würden dadurch, ihren Namen entsprechend, unabänderliche Normen, — um so mehr, da sie bei solcher Kürze von den Truppen wirklich erlernt und auch durchaus verstanden würden, was jetzt bei ihrem Umfange und ihrer Weitschweifigkeit unmöglich bleibt, da eine klare Auffassung bei den vielen Wenn und Aber nicht zu erreichen ist.

Es sei gestattet, hier einznfügen, wie die Theilung der Compagnien in drei Züge wesentlich eine Vereinfachung der Formen erzielen würde, indem z. B. hiedurch nur Eine Art der Formirung der Colonne nothwendig wird, und zwar auf der Stelle auf den Mittelzug. Aber auch viele andere Vortheile brächte dies mit sich, welche nicht alle hier erwähnt werden können, als: Die Dreitheilung entspricht am meisten den taktischen Anforderungen, da die selbständige Compagnie sich in Schwarmlinie, Unterstützung und Reserve theilt. Die Verwendung des Halbzuges wäre noch zulässig, da er stark genug ausfällt, mithin wäre eine grössere Theilbarkeit vorhanden als bei der Viertheilung. Ist die ganze Compagnie in der Schwarmlinie, so kann der Hauptmann den Mittelzug führen, ohne die Führung der Compagnie vernachlässigen zu müssen. Da die Infanterie nur zwei Berufs-Subaltern-Officiere kennt. - denn unsere Reserve-Officiere wird doch kein ernster Soldat zur Führung eines Zuges befähigt halten, - so könnte jeder Zug unter Führung eines Berufs-Officiers stehen, was bei der entscheidenden Bedeutung des Zugsschwarmes von enormem Vortheil wäre. Der Zug würde trotz der Verluste noch ansehnlich stark sein. Die Formirung ausbildungsfähiger Züge im Frieden wäre trotz des schwachen Standes eher möglich als bei der Viertheilung. Die Aufmärsche sind schneller vollbracht. Der Mangel an Unterofficieren wäre weniger empfindlich. Die Colonne wäre weniger tief, mithin weniger Zufallstreffern ausgesetzt u. s. w.

Diese Neuerung würde keine ernste Störung bei den Fusstruppen herrorurfen, da es dem Soldaten, dem Commandanten hinsichtlich der bisherigen Formen und Commandos, abgesehen von der Vereinfachnung, gleich bleibt, ob die Compagnie vier oder drei Züge enthält.

Schliesslich erscheint es uns nützlich, die beiden Reglements, shnlich dem Artillerie-Exercir-Reglement, in ein Buch zusammenzuziehen, aus diesen jede belehrende Betrachtung in taktischer Hinsicht und die Vorgänge bei der Ausbildung der Truppen in den verschiedenen Gefechtsformen auszuscheiden und in einer besonderen Instruction zusammenzutragen.

Hiedurch würden sich für die gefechtsmässige Ausbildung der Infanterie und Jäger folgende Lehrbücher ergeben: 1. Das Exercir-Reglement; enthält alle unabänderlichen Normen für die Ausbildung und Führung der Infanterie vom einzelnen Manne bis zu der Infanterie-Truppen-Division; entsprechend den einzelnen Charge-Graden muss dieses Buch wörtlich befolgt und annahernd auswendig gekannt werden, was möglich ist, wenn es sehr kurt und präcis wird. Die übelangewandte Sparsamkeit, den technischen Truppen keinen besonderen Schriftsatz des Exercir-Reglements zu vergönnen, sondern ihre Abweichungen auf Kosten der Kürze dem Reglement der übrigen Fusstruppen einzuverleiben, müsste aufgegeben werden.

Die Schiess-Instruction, in welcher dem feldmässigen Schiessen eine noch grössere Aufmerksamkeit zuzuwenden wäre.

3. Eine Instruction über die Ausbildung der Infanterie; diese erthält die Anleitung für die Ausbildung, wann und wie die Übungen bis zu den grössten Körpern vorzunehmen sind; biedurch würde Instruction (Anhang) für die praktischen Übungen entfallen.

Dieses Buch, die Grundstätze des Infanterie-Kampfes und die Grundforderingen für die Ausbildung dieser Waffe enhaltend, stess den wissenschaftlichen Charakter bei den Besprechungen der Übungen bewahrend, wurde jode officielle Taktik, die immer sur Schablone wird, überfüssig machen, und den Officier hinsichlich der vollkommen taktischen Ausbildung auf das Selbstäudeum verweisen; für die Officiere der Fusstruppen berechnet, wäre es der Leitfäden für die Trupen-Übungen. Hiedurch könnte grössentheils der zweite Theil des Feld-dienstes für das k. k. Heer entfallen.

Das Exercir-Reglement muss Alles umfassen, was jeder Infanterist zu erlerzen hat, mithin auch beispielsweise eine Vorschrift für die Handhabung und Verwendung des Infanterie-Spatens, die Instruction hingegen würde die Übungen hiemit festsetzen.

Schärfe und Kürze des Ausdruckes in jedem Theile und Unterdrückung der Absicht, den Untergebenen in jeder Richtung und in allen Details belehren zu wollten, würde unseren obersten Forderungen für das Infanterie-Gefecht, rücksichlich der Disciplin und der bewussten That nur förderleich sein.

Im Jänner 1873.

G. Ratzenhofer, k. k. Oberlientenant.

Anmerkung. Dieser Anfastz war der Gegenstand mehrerer Vorträge vor den Officiers-Corps der Garnisonen in Josefstadt und Königgrätz.

### Die Cernirungs-Operationen bei Metz.

(Fortsetzung.)

Die in dem Processe Bazaine einvernommenen Marschälle und Generale Canrobert, Lebceuf, Bourbaki, Ladmirault, Frossard sagten aus, dass sie sich gewiss für den Durchbruch und die Vereinigung der Armee von Châlons in der Conferenz zu Grimont am 26. August erklärt haben würden, wenn ihnen der Marschall-Oberbeßehlshaber die Deposeche Mac Mahon's vom 19. mitgebeith histie.

Auch Genoral Coffinières widerrief im Verhür die von ihm zu Grimont verfechtene Meinung, dass sich Metz ohne Armee nicht 14 Tage lang halten könne, indem er erklätze, eine solche Äusserung niemang genthan zu haben. Am 15. August sei schon die innere Festung in einom genügenden Verthedigungsstand und die Gürzlöferts vollkommen widerstandefähig gewesen, obwohl letztere die Verkleidung nach Anssen noch nicht gehabt haben. Die Statt Metz beasse Lebensmittel für sechs Monato; sie hatte 18 Millionen Rationen und 100.000 Zehrer (30.000 Man Besatzung, 70.000 Einwohner).

In einem Berichte Coffinières' an Marschall Bazaine vom 14. August heisst es: "Das allgemeine Befestigungs-System ist unvollständig; die inneren Werke sind nicht vollendet und haben Breschen von 100 Meter Länge" etc.

Über den Zustand der Werke und die Vorräthe an Munition und Proviant am 26. August wurden überhaupt folgende Augaben gemacht:

Vom Genie-Oberst Salanson: Die eigendliche Enceinte war schon am 14. August vollständig hergestellt und mit 73 Geschttzen armirt. An dem Forts Plappeville und St. Quentin waren die Arbeiten weit fortgevichtt, orsteres mit 75, letzteres mit 44 Geschttzen ausgerütstt. Die Forts am rechten Mosel-Ufer, St. Julien und Queulen, waren im Bau minder vorgeschritten, aber auch sie konnten einem Sturm-Angriffs widerstehen, da ihre Greben sieben Meter Breite besassen (am Fort Queuleu waren die Gräben nicht ganz fertig) und 2000 Mann Beastzung aufrehennen konnten. Ihre Armirung belief sich auf 73 und 95 Geschttze. Das Werk St. Privat hatte keine gedeckten Rtumlichkeiten, doch der Eisenbandamm, der sich in seiner ganzen Lönge vor demselben hinzieht, machte jede Annäherung unmöglich. St. Julien war das Pulver-Dept der Festung.

Vom Genie-Oberst Villenoisy: Seit 15. August war das verschanzte Lager von Metz im Stande, einem Bombardement und gewaltsamen Angriffe zu widerstehen ').

Vom Genie-Oberst Merlin, Commandanten des Forts Queuleu:
Am 10. August war dieses Werk im vollen Bau begriffen und mit
Baumaterial vollgestopft; man beendigte die Cavaliers. Drei Bastionen
hatten nur Escarpe und Contrescarpe. Die Brustwehren des Wallganges waren fast vollständig etc. Mitte August hatte das Fort
3000 Mann Besatzung, worunter das 2. Linien-Regiment, am 28. August
88, am 5. September aber 110 Geschlüte in Batterie, inclusive der
Mörner. Vom 26. August an konnte Queuleu als im regelmässigen
Vertheidigungsstand betrachtet werden, bis auf den rechtsliegenden
Theil des Forts, wo die Arbeiten mehr zurückgeblieben waren.

Vom Artillerie-Major Duchesne, Commandanten der Forts Plappeville: Bei Übernahme des Commandos am 9. August hatte das Fort zwei Bataillone Mobilgarde als Besatzung, die am 14. durch das 40. Linien-Regiment abgelöst wurden. Am 26. August hatte das Werk schon 75 Geschütze à 100 Schüsse, Am 1. September à 300 Schüsse. Am 2. September inspicirte Marschall Bazaine das Fort und liess von jenem Tage an 1000 Arbeiter tiglich zur Beschlennigung des Banes beistellen, wodurch die Herstellung der Vertheidigungsfähigkeit des Forts bis zum 1. October ermöglicht ward. Vom 1. September ab besass das Werk reichliche Reserve-Vorräthe an Proviant. Es wurden zwei Öfen errichtet, und Brot für die Besatzung gebacken. Man grift zu den Proviant-Reserven am 15. October und begann die Rätions-Verminderung am 25.; am Capitulationstage waren noch für drei Tage Lebensmittel vorhanden.

Vom Artillerie-Obersten Prolche, Commandanten des Forts St. Julien: Am 10. August befanden sich die Werke in keinem vollständigen Vertheidigungsstand; es waren im Fort nur 27 Geschütze vorhanden, die an der Schlacht von Borny am 14. nicht theilnehmen konnten, weil sie gegen die Festung und nicht gegen das Aussenfeld aufgestellt und gerichtet waren. Am 11. wurde der Forts-Commandant benachrichtigt, dass das Werk wahrscheinlich angegriffen werden würde; zu dieser Zeit belief sich die Besatung auf 2270 Mann. Am 20. August waren nur 60 Artilleristen im Fort; das 63. Linien-Regiment und 750 Mann des 10. Chasseurs-Bataillons bildeten vom 15. August an die Garnison. Am 26. August bessess die Infanterie 120—130

Patronen per Mann, die Artillerie 40—50 Schüsse per Geschütz. Mitte August konnten die, wenn auch noch unfertigen Casematten die ganze Besatzung autnehmen; aus Mangel an Raum im Innern des Forts campirte zu jener Zeit die Mannschaft unter Zelten; Anfangs September konnte aber sehon die Halfte der Besatzung in Casematten untergebracht werden. Bei der Capitulation besass St. Julien 80 Geschütze, die Garnison war auf zehn Tage mit Verpflegung versehen etc.

Vom Genie-Major Goispellier, Commandanten des Forts St. Quentin: Am 15. August waren die Befestigungs-Arbeiten nahezu vollendet, und die Armirung so weit vorgeschritten, Aass am Ende des Monats 47 Geschütze in Batterie sich befanden. Die Besatzung bildete

das 24. Linien-Regiment 1).

Vom Artillerie-Hauptzeugswart Portmann: Mit Ende August war jedes Geschütz der Güttelforts mit 300 Projectilen verschen, wovon 150 adjustirt waren; die Geschütze der Hauptumfassung hatten je 150 Schüsse.

In Betreff der Munition wurde constatirt, dass Anfangs August

folgende Bestände vorhanden waren:

Im Arsenal von Metz 118.000 Geschütz-, 16 Millionen Infanterie-Patronen.

Bei der Armee 50.000 Feldgeschütz-, 6 Millionen Infanterie-Patronen.

Allmälig mit completer Munition versorgt, führte die Rhein-Armee bei ihrem Abmarsche von Metz nach Verdun 95.460 Geschütz-Geschosse für 4Pfünder und 11.033 Geschosse für 12Pfünder, zusammen daher 106.493 Projectile ohne Kartütsch- und Mitrailleur-Munition mit sich. Die Infanterie hatte 90 bis 120 Patronen per Mann oder im Ganzen gegen 10 Millionen Patronen; die Divisions-Reserven etc. hatten über 5,500.000 Patronen auf ihren Wagen; dies gibt eine Totalsumme von 15½, Millionen Patronen.

Von diesen Vorräthen wurden verbraucht:

Bei Vionville am 16. August 22.000 Geschütz-Projectile;

bei Gravelotte am 18. August 26.000 Geschütz-Projectile.

Am Abend nach der Schlacht bei Vionville verfügte die Armee noch über 90.493 Geschützpatronen, welche zum Liefern von drei bis vier Schlachten ausreichten; am 19. September besses sie noch 79.000 Geschosse für 4Pfünder-, 15.000 Geschosse für 12Pfünder-Geschütz und 10.000 Patronen für Mitralliers.

An Infanterie-Patronen wurden vom 4. August bis 19. September im Ganzen 3,500,000 Stück verfeuert; bei der Waffenstreckung der Rhein-Armee am 29. October wurden dem Feinde 13 Millionen Infanterie-Patronen übergeben.

¹) Die Fortsbesatzungen waren von der Division Laveaucoupet des 2. Corps beigestellt worden.

Das Arsenal von Metz lieferte vom 10. August bis Eode October an die Armee 65.509 Geschtütz-Projectie und gegen 10 Millionen Infanterie-Patronen ab und behielt dessenumgeschtet noch sechs Millionen Patronen im Vorrathe; der geringste Bestand an Infanterie-Munition belief sich auf 2½ // Millionen Patronen.

Hinsichtlich der Verproviantirung des Platzes und der Armee wurde constatirt, dass Anfangs August in Metz und Umgebung 20.000 Centner Mehl, welche die Verpflegung für 20, dann 30.000 Centner Hafer, die jene für 10 Tage lieferten, andlich 10.000 bis 11.000 Hectoliter Wein und Brantwein und ebenso viel Centner Getreide angekauft wurden. Am 19. August belief sich der disponible Getreide - Vorrath in Metz auf 20,000 bis 22,000 Centner; von 100 Mthlen, welche dieses Getreide vermahlen sollten, konnten nur 30 in Betrieb gesetzt werden; zum Brotbacken errichtete man 70 Ofen, wovon 30 Stück aus Eisenbahnschienen. Marschall Bazaine ertheilte erst am 25. August den Befehl zur Vermahlung des Getreides. Beim Abmarsch der Rhein-Armee von Metz, am 13. August, blieben Lebensmittel für 60 Tage in der Festung; durch Rückkehr des Heeres steigerten sich die Consumenten von 100.000 auf 240.000 Menschen; es wurden daher von Seite der Militär-Verwaltung 569.500 Kilogramm Brot oder 1.138.869 Rationen à 350 Gramm der Civilbevölkerung vom 19. August bis 19. October weggenommen; dies reichte zur Verpflegung der Armee nicht länger als 101/, Tage hin. Die Bank von Metz hatte einen Baarschatz von 50 Millionen France in Gold und Silber.

Im Ganzen besasa die Armee im Anfange der Cernirung 30.000 Centner Mehl in ihren Magasinen, 9000 Centner Getreide im versehanzten Lager, 14.000 bis 15.000 Centner Getreide in der Stadt Motz, welche zur Verpflegung von 150.000 Mann bis 13. October auslangen konnten.

Unabhängig von des in Metz befindlichen Hilfsquellen, besassen die angrenzenden Communen noch 35.000 Centner Getreide, die bei einiger Vorsorge des Festungs-Commando's nach Metz geschafft werden konnten.

Der Getreidehändler und Mühlenpächter von Metz, Herr Bouchotte, hatte allein 40.000 Centner Getreide in seinen Fruchtspeichern liegen.

Den Proussen fielen bei der Übergabe der Festung 1,240.135 Meter Tuch in die Hände, — und dech waren die französischen Soddaten durftig gekleidet.

Gemäss dem am vorhergehendes Absad ertheilten Dispositionen bed die 124,981 Mann im Effectiv- und bei 90,000 Mann im Combattaatenstand zählende französische Armee am 26. August 5 Uhr Morgens die Bewegung und setzte sie während der Conferonsen in Schloss Grimont unuretrorbechen fort. Wenn jemals ein Heer in des Kampf zu ziehen vermeinte, so war es das von Metz an dem bezeichneten Morgen. Die Schleusen des Himmels schienen sich geöffnet zu haben; ein kalter, mit heftigen Windstössen und gewaltigen Donnerschlägen untermischter Regen ergoss sich in Strömen und erschwerte unendlich den Vormarsch der Truppen. Überdies machte man erst im Augenblicke des Mosel-Überganges die Entdeckung, dass, ungeachtet des schon am 24. ertheilten Befehls, zum Uferwechsel des Heeres zwei Brücken zu schlagen, welche hinlangliche Festiekeit besitzen sollten, um auch das schwerste Trainfuhrwerk tragen zu können, die ven der Artillerie bergestellten Übergänge diesem Zwecke nicht entsprachen. Die eine der Chambière-Brücken war mit aller Garantie des erforderlichen Widerstandes construirt worden; bei dem zweiten Übergange hatte man aber zur Schonung des neuen Arsenal-Materials alte Balken in Anwendung gebracht, und so geschah es, dass den Truppen erst am 26. Morgens beim Betreten der Brücke bekannt gegeben wurde, sie besitze zu geringe Tragfähigkeit, als dass die Pferde und das Armeefuhrwerk darüber geben können.

Das ganze 4. Corps überschritt daher die Mosel, wie es in den Dispositionen vorgezeichnet war, auf der Brücke oberhalb der Insel Chambière, während die Infanterie des 6. Corps auf der unterhalb der Insel geschlagenen, die Cavallerie und Artillerie aber auf der obern Brücke hinter dem 4. Corps den Uferwechsel bewirkten.

Das 2. Corps wurde im Marsche aufgehalten, weil man versäumt hatte. Officiere an die There und in die Stadt zu commandiren, um die Truppen über die zu benützenden Strassen zu erientiren. Die Artilleriewagen geriethen in enge, steil geböschte Gassen, wodurch Stockungen entstenden.

Das Garde-Corps, das Cavallerie-Corps und die Artillerie-Reserve der Armee, welche dem 4. und 6. Corps über beide Mosel-Brücken im Marsche folgen sollten, wurden, da thatsächlich nur Ein Übergang vorhanden war, in ihrer Bewegung sehr aufgehalten. Überhaupt erzeugten die verfehlte Brücken-Anlage, dann der Mangel an jeder Überwachung der Übergangs-Operationen selbst eine unabsehbare Verschleppung in der Vorrückung. Da überdies noch Rampen und Colonnenwege fehlten, und blos eine einzige Communication von den Brücken zu dem Plateau von St. Julien führte, so engagirten sich die übergehenden Colonnen in derselben Direction, und es entstand hiedurch eine Anhaufung von Truppen im Thale der Mosel bei St. Julien, und weiterhin eine Stockung an den Übergängen 1).

<sup>1)</sup> Das Werk: "Mets, campagne et négociations", par un officier supérienr de l'armée du Rhin (Generalistab-Oberst Andian?), behauptet pag. 187, dass der Geoeralstab-Chef der Rhein-Armoe, Divisions-General Jarras, keine sinsige inner-habl des verschanzien Lagers von Mets führende Communication gekannt und sich niemals damit befasst habe, sie durch seine Officiere recognosciren zu lassen. Nach der Verstimmung, welche zwischen Bazaine und Jarras herrschte, erscheint dies leight erklärlich.

Das 3. Corps gelangte wegen vorerwähnter Marschlindernisse der übrigen Heerestheile schon früh in die befohlene Aufstellung, konnte indess allein Nichts unternehmen und alarmirte nur den . Gegner, indem es seine Avantgarden nach Nouilly, Noisseville und Colombey vorschob und diese blos von Ambulanzen und zahlreichen Kranken und Verwundeten der dentschen Armee belegten Dörfer besetzte. Bei dem Geplänkel wurden einige Mann verwundet, worunter der Oberst Delbecque des 51. Linien-Regiments.

Hier muss noch bemerkt werden, dass die behufs Rückzugsbewegung der Armee vom rechten auf das linke Mosel-Ufer am 14. und 15. August errichteten provisorischen Brücken (an jenen Tagen bestanden acht Brücken) auf Befehl des Generals Coffinières am 16. wieder abgetragen worden waren, und dass durch eine unbegreifliche Fahrlässigkeit des Generalstabes von den bestehenden vier Mosel-Brücken (zwei am 24. nnd 25. August geschlagene provisorische nnd zwei permanente Brücken der Stadt) am 26. Angust nnr drei Übergänge benützt wurden. Von der Stadtbrücke Tiffroy ward kein Gebrauch gemacht; auf der Stadtbrücke der Todten (pont des morts) gieng das 2. Corps über die Mosel 1).

Der Aufmarsch der Armee, welcher um die Mittagsstunde beendet sein sollte. dauerte beim Schlusse des Kriegsrathes und selbst noch in dem Momente, als der Befehl zur Rückkehr auf die alten Lagerplätze gegeben wurde. Es war gegen 3 Uhr Nachmittags. Der Regen hatte keinen Augenblick aufgehört. Die Truppen litten weniger während des Marsches als nach Eintreffen in den Rendezvous - Stellungen der Divisionen; doch war das Terrain ansserhalb der Wege (fetter Thonboden) am Nachmittag schon so sehr aufgeweicht, dass die Artillerie dadurch einen erheblichen Theil ihrer Beweglichkeit eingebüsst haben würde.

Das 4. und 6. Corps \*) hatten ganz, das Garde-Corps nur zum Theil ihre Positionen erreicht, und die Armee-Reserve-Artillerie war im Ersteigen des Abhanges von St. Julien begriffen, als die Ordre zur entgegengesetzten Bewegung eingieng. Diese manifestirte sich alsbald auf der ganzen Linie. Der Mangel aller Directiven für den Rückzug vermehrte die Marschschwierigkeiten in bedauerlichster Weise; Geschütze und Munitionskarren der Artillerie-Reserve, welche Kehrt machten, hielten die Infanterie-Colonnen und das denselben folgende

<sup>1)</sup> General Coffinières liess die Mosel-Brücken am 16. Angust nur deshalh wieder abtragen, weil das Material nicht der Festung, sondern der Armee und den Privaten gehörte.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das 6. Corps war am 26. Angust um 5½ Uhr Morgens aus seinem Lager aufgebrochen, hatte um 9½ Uhr den Mosel-Übergang beginnen können und statum 12 Uhr Mittags in seiner Bereitschafts-Übellung bei St. Jolien. Das 4. Corps begann den Mosel-Übergang um 6 Uhr und stand um 11 Uhr in Stellung bei St. Julien. Das 2, Corps brach um 3 Uhr auf und stand um 6 Uhr Früh in Position.

Material unter dem in Strömen sich ergiessenden Regen inmitten eines wahren Koth- und Schlammeerse eine unendliche Zeit auf. Bei der grenzenlosen Unordnung konnten die durchnässten Truppen die verlassenen Biwaks erst in der Nacht, zum Theil sogar am andern Tag erreichen. So bezog das 4. Corps sm 27. August 6 Uhr Morgens das frühere Lager, nachdem es 24 Stunden unter Waffen gestanden hatte und am Marsche gewesen war.

Die zwecklosen Märsche und die Einflüsse der Witterung üben einen verderblichen Einflüss auf die Moral der Truppen, welche, körperlich erschöpft und in niedergedrückter Stimmung, in den Ereignissen des Tages einen neuen Beweis der verhängnissvollen Unschlüssigkeit des Höchst-Commandirenden erblickten. Ein Gefecht mit einem noch so unglütcklichen Ausgange hätte selbst keine so böse Wirkung üssern können. Das Vertrauen zum Märschall Bazaine war durch die Affaire vom 26. August, den man "la journée des dupes" nannte, vernichtet worden.

Das 2. und 3. Corps verblieben auf dem rechten Mosel-Ufer und beogen hier folgende Stellungen: Das erste zwischen der Mosel und Seille bei Sablon und Montigny, das letztgenannte zwischen den Forts St. Julien und Queulen, den rechten Flügel an die Seille, den linken an die Mosel gelehnt. Die übrigen Heerestheile besotzten die Positione auf dem linken Mosel-Ufer, und zwar das 4. Corps das Dorf Longeville, dann das hintet den Gürtelforts Plappeville und St. Quentin gelegene Plateau von Plappeville, das 6. Corps den Hügel Coupillon und den Weiler Sansonnet, den rechten Flügel bis zum Fort Mosel, den linken bis zu den Höben von Plappeville erstreckend; die Kaisergarde behielt ihre frühern Lagerplätze bei Plappeville und St. Quentin im zweiten Treffen; das Cavalleire-Corps und eile grossen Trains blieben auf der Insel Chambière, die Armoe-Artillerie-Reserve bei dem Hauptquartiere in Ban St. Martin.

Der Entschluss Bazaine's, am 26. August die Armee auf dem rechten Mosel-Ufer zu vereinigen, wird dadurch zu motiviren gesucht, dass er den Haupttheil der feindlichen Streitkräfte nach sich zu ziehen glaubte, um die Plateaus des linken Mosel-Uters zu degagiren und der vom Montmedy über Etain-Briey im Anmarsche begriffenen Entsatz-Armee des Marschall's Mac Mahon den Eintritt nach Metz zu erleichtern, ohne dabei die Lage des eigenen Heeres im mindesten bloszutstellen. Dieses Manöver hatte aber den grossen Nachtheil, die Concentration der deutschen Hauptmassen gegem Marschall Mac Mahon nicht zu hindern und die Armee von Metz in die Unmöglichkeit zu versetzen, jene von Chalons direct unterstützen zu können.

Der demonstrative Charakter der Bewegung vom 26. August geht schon daraus hervor, dass im Marschbefehle von den Brücken-Equipagen, die doch bei Überschreitung der Mosel nächst Thionville (bei dieser Festung bestand nur eine einzige Brücke) zum Gelingen der beabsichtigten Unternehmung unentbehrlich waren, mit keiner

Silbe Erwähnung geschah.

Marschall Basaine reservirte also in seinem Operationsplane dem schwächern, ohne Stützpunkt im freien Felde manövrirenden Heere die schwierigste Rolle und setzte durch seine Demonstration vom 26. jene Armee, die sich in dem Entsatzversuche von Metz opferte, einer Katastrophe aus.

Wegen Einstellung des Vormarsches des Garde-Corps zwischen 1 und 2 Uhr Nachmittags — d. i. vor seinem Ritte nach dem Schloss Grimont sur Conferenz — befragt, antwortete der Marschall Bazaine, dass er den betreffenden Beichl zur Vermeidung von Anhkufungen und Stockungen, dann um Truppen auch auf dem linken Mosel-Uter zu haben, ortheilt habet; die Garde nnd Armee-Artillerie-Reserve ware bestimmt, eventuell des Marsches gegen Thiorville im Thale vorzugeben. Wie konnten aber die auf beiden Mosel-Ufern vorrückenden Colonnes sich verbinden und gegenseitig unterstützen, wenn keine derselben auch nur einen einzigen Brückentrain mitführte? Auf diese Bemerkung entgegnete der Hochst-Commandirende, dass er im Falle des Erfolge die feindlichen Brücken bei Argancy und Hauconcourt sich zu Nutze machen wöllte.

Am 26. August Abends, nach Beendigung der Conferenz in Grimont und dem Rückmarsch der Truppen in die früheren Lager, sandte der Marschall Bazaine folgende zwei Depeschen ab:

An den Kaiser: "Immer noch bei Metz mit Munition der Artillerie für eine einzige Schlacht. Unmöglich, in dieser Verfassung die Einschliessungslimie des Feindes hinter verschanzten Stellungen zu durchbrechen. Keine Nachricht von Paris und von Erhebung des Volkes, — als dringendes Bedürfniss empfunden. Will wirksun handeln, wenn offensive Bewegung im Innern den Foind zum Rückzuge zwingtl:

An den Marschall Mac Mahon: "Unsere Communicationen sind unterbrochen, aber schwach; wir können durchbrechen, wann wir

wollen, und wir erwarten Sie."

Der Unterschied zwischen diesen beiden, vom nämlichen Tage datirten und dieselben Eindrücke wiedergebenden Depeschen ist in

die Augen springend.

Die zweite Depesche war die Antwort Bazaine's auf die vom Marschall Mac Mahon an 23. erhaltene Zuschrift, dde. Reims, 21. August, wegen Vormarsches der Armee von Chaltons auf Montmedy; sie wurde vom Festungs-Commandanten in Thionville durch den General-Procurator Herra Lallement am 27. Morgens an den Festungs-Commandanten in Sedan, General Beurmann, expedirt, gelangte au 29. Mittags durch den Spinnereibesitzer Hulme nach Raucourt in die

Hände des Kaisers und ward um 2 Uhr Nachmittags auch dem Marschalf Mac Mahon übergeben.

Die Einbegleitung dieses Schriftstückes lautete: "Oberst Turnfer lässt wissen, dass er folgende Depesche erhielt, die wo möglich der französischen Armee mitgetheilt werden soll: "Unsere Communicationen sind unterbrochen" etc.

Marschall Mac Mahon kann sich indessen nicht erinnern, dass ihm obige Depesche übergeben worden wäre, und dass er sie überhaupt gelesen hätte. In seinem Verhöre gab er darüber Folgendes an: "Die Sache kann mir entgangen sein; doch bin ich dessen ge-

wies, dass ich keine Kenntniss von einer Depesche ähnlichen Inhalts besessen habe. In Chene-Populeux hatte ich angesechtet der vom Kaiser gemachten Vorstellungen den Entschluss gefasst, in der Richtung von Metz vorzurücken; wenn ich daher eine solche, mit den in Ansführung begriffenen Operationen im Einklange stebende Depesche erhalten hätte, so würde sie mir gewiss aufgefällen sein" etc.

In dem Augenblicke, wo der Marschall Bazaine an den Kafser schriebt, dass es unmöglich sei, den Durchbruch aus Metz zu bewirken, war es thatsitchlich am lichtesten, die feindliche Einschliessungslinie zu sprengen. Von dem Cernirungsheere waren nämlich am 27. August zwei Armee-Corps (2. and 3.) nach Briev und Confians beburß Unterstützung der gegen Marschall Mac Mahon operirenden IV. deutschen Armee des Kronprinzen von Sachsen detachrit worden j.; sie sollten sich in der Gegend von Fontoy den Franzosen vorlegen. Von dieser Schwächung des Einschliessungsheeres war der Marschall Bazaine durch Emisstre benachrichtigt worden. Hätte er übrigens am 26. in Wirklichkeit an die Unmöglichkeit des Durchbruches geglaubt, so würde er nicht ermangelt haben, dieses Motiv für seine Untstigkeit in der Conferenz zu Grimont geltund zu machen, nm nicht sandere Gründe für seine possieve Handlungsweise vorbringen zu missen.

In dem Rechenschafts-Berichte sagt der Marschall Buzaine, dass der Feind am 26. August wenig Truppen gezeigt und den ihm angebotenen Kampf nicht angenommen habe; an demselben Tage theilte er dem Marschall Mac Mahon mit, dass er durchbrechen könne, wenn es ihm beliebe, liess aber dessen ungeachtet in der Conferenz zu Grimont den Entschluss fassen, so lange in Metz zu bleiben, bis nicht eine ausserste Anstrengung des Landes den Feind zum Abzug gezwungen, damit er ihm dann Verluste beizubringen vermöge.

Wie hieraus ersichtlich, war die Conferenz in Grimont vom 26. August der entscheidende Punkt für die Blokade von Metz. An jenem Tage zeichnete der Oberbefehlshaber der Rhein-Armee die

<sup>5)</sup> Die Anklageschrift Rivière's behauptet, dass die Detachirung des 2. und 3. deutschen Armee-Corps gegen Brieg und Conflans sehon am 26. stattgefunden hätte, was indess unrichtig ist; dies geschah erst am 27. August.

Rolle vor, welche er ihr vorbehalten hatte, und um die Corps-Generäle für längst festgestellte Pläne zu gewinnen, verheimlichte er denselben die Wahrheit.

Wegen Verwischung des peinlichen Eindruckes, welchen die mislungene Expedition vom 26. August hinterlassen, sollte zur Ausführung
der im Kriegsrathe zu Grimont beschlossenen kleinen Unternehmungen geschritten werden. Demgemäss theilte das Ober-Commande
am 27. August dem 2. Corps mit, dass dicht am Fort St. Privat eine
Anzahl von Heuschobern sich befäude, dass in dem Gehöft Maison
rouge grössere Bestände an ungedroschenen Getreide aufgespeichert
lägen, dass in Peltre von Seite der deutschen Armee-Intendanz Proviant-Magazine angelegt und Vieh gesammelt würden, dass in dem
Gehöfte St. Thiebault ein ziemlich isolirtes Detachement deutschen
Cavallerie lagere, welches ohne Unterbrechung bis nach Magny s. S.
Patrullen aussende, dass in diesem Orte selbst sehr grosse Vorräthe an
Getreide und Vieh erliegen etc., und liess dann folgende Befehle ergehon:

An das 2. Corps: "Man meldet mir, dass der Feind zu Peltre Depôts bildet, kaum drei Kilometer vom Fort Queuleu entfernt; wir durfen diese Anlage nicht dulden, Mein Plan ist also, dass das 2. in Verbindung mit dem 3. Corps eine kleine Unternehmung gegen den Bahnhof von Peltre in's Werk setzen. Dieselbe könnte morgen den 28. bei Tagesanbruch ausgeführt werden. Es wird dem Corps-Commando übrigens nicht entgehen, dass es sich nach meiner Absicht nur um einen Handstreich handelt, dem keine zu grosse Ausdehnung zu geben wäre. In gleicher Weise wünsche ich, dass die Cavallerie des Corps die Escadronen der preussischen Cavallerie beunruhige und nöthigenfalls verjage, welche, wie man mir versichert, sich in der Meierei St. Thiébault festgesetzt haben und täglich Streifpartien bis nach Magny entsenden, wo sie am gestrigen Tage fünf Pferde genommen haben sollen. Wäre es denn nicht möglich, jenes Dorf durch unsere Vorposten zu besetzen? Man behauptet, dass dort viel Fourage vorhanden ist; man muss sie den Bauern abkaufen und nicht den Preussen überlassen."

Dem 3. Corps wurde befohlen, die in Villers l'Orme, Chieulles und Borny laut Nachrichten-Journal des Corps vorhandenen Getreideund Viehbestände im Wege der Requisition fortzunehmen; auch wurde dieses Corps verständigt, dass in Colombey nach Aussage des Besitzers, Baron Tricornot, ebenfalls viel Getreide am Lager liege, und dass im Bahnhofe Peltre ein deutsches Armee-Magazin angelegt sei ).

<sup>1)</sup> Yon einem Civil-Ingenieur in Metz wurde dem Marschall Bazaine am 22. August gemeldet, dass sieh grosse Approvisionnemust von Lebensmitteln in Remilly, Courcelles, Longeville etc. befänden; dieselben betrügen 1500 Waggons oder bei 15,000 Tonnen, und dies reiche zum Unterhalt des Herers ihr 31 Tage

Die Unternehmung auf Peltre, welche vom 2 und 3. Corps in der Weise ausrühlern war, dass das eine sich des Ortes bemächtigt, so viel Vorräthe als möglich in's eigene Lager schaffte und den Rest zerstörte, indess das andere eine kräftige Demonstration in derselben Richtung ausführte und seine Cavallerie zur Beunrchiung des Feindes und Wegnahme der Fourage in die Ferne entsendete, lätte für das Einschliessungeheer die bedenklichster Folgen haben können.

Der Ort Peltre war nämlich der Ansgangspunkt der über Saarbrücken nach Frankreich Rihrenden destuchen Eisenbahnen. Während des Rückznges der Rhein-Armee von der Grenze nach Metz hatte man die Sprangung der Brücken und Vialunter gämzlich unterlassen und dadurch die Schienenstrasse in einem vollständig betriebsfähigen und dadurch die Schienenstrasse in einem vollständig betriebsfähigen Zustande dem Feinde überliefert. Da sie aber von Peltre den Kanonen von Metz sich näberte und weiter nach Nancy zog, so konnte die Strecke Peltre-Nancy für den Verkehr nicht benützt werden, und es mussten die Trains in Peltre halten, wodurch der Ort zum Haupt-Approvisionnirungs-Depöt für das gesammte destsche Heer wurde. Man hatte durch Spione erfahren, dass in den letzten Tagen eine grosse Anzahl mit Lebensmitteln und Munition beladener Lastenzüge von Saarbrücken bei Peltre angekommen seien.

Trotz dieses Sachverhaltes moldeten die Commandanten des 2. md 3. Corps dem Marschall Bazzine, dass sie wohl die unendliche Wichtigkeit der von ihm angeordneten Unternehmung anf Peltre einsthen, dass jedoch die der Ausführung entgegenstehenden Hindenrisse untberwindlich seien. Der Feind habe zu viele Truppen zur Bewachung seiner Magazine aufgestellt; von diesen sei ein bedeutendes Centrum in Courcelles s. N. etablirt; die vor Allem zu nehmende Stellung von Mercy-le-haut wäre sehr stark; die Cavallerie würde die Wege verdorben finden etc; überhaupt müsste die Operation eine Schlacht herbeifuhren, zu deren Gewinn die ihnen zur Verfügung stehenden Kräfte von 50.000 is 60.000 Man nicht ausreichten. Auf diese Berichte hin bestand der Hischst-Commandirende nicht mehr amf Vollzug seines Befehls, und — die Unternehmung auf Peltre unterblieb.

Die Verproviantirungsfrage trat hier zum ersten Male in den Vordergrund und zeigte nur zu deutlich die Absicht, in Metz zn bleiben und da die Ereignisse abzwarten, wie dies im Kriegsrathe zu Grimont beschlossen worden war. Der Umstand, dass die Verproviantirung des verschanzten Lagers für eine Armee von 140.000 Mann nicht berechnet, und dass versäumt worden war, die erichen Ressourcen der

aus. Es stilnden Locomotire in hinkinglicher Annahl bereit, jene Waggons nach der Festung zu schaffen; man branche blos Truppen zum Schutze beiderzeits der Bahn aufzustellen. Bazaine verwarf dieses Amerbieten, weil er ein grosses Gefecht liefern zu müssen glaubte, das der Armene grosse Verlinste gekostet hätte. Wie bereits bemerkt, standen am 23. August rechts der Mosel nur schwache deutsche Kräfte.

Umgebung von Metz in die Festung zu schaffen, gestaltete die Lage von dem Moment an höchst kritisch, als man auf jeden Durchbruch verzichtete <sup>1</sup>).

Am 27. und 28. August regnote os fortwährend; das Terrain wurde hiedurch derartig erweicht, dass Bewegungen ausserhalb der Communicationen fast unmöglich waren. Im Verlaufe des letzteren Tages wurde das Armse-Hauptquartier Bazinie's mit sämmtlichen Corpsquartieren durch Telegraphen in Verbindung gesetzt; auch fand bei den Feld-Divisionen die Organisation der am 24. August decretirten Parteigänger-Corps Statt. Diese Abtheilungen erheitent die Bezeichnung: "Partiansa d'infanterie" oder "Partiasans de cavallerie dn. ... = corps d'armée", sollten nach dem im Schlosse Grimont gefasseten Beschlusses sogleich in Verwendung treten und unter dem Paragraphen XI der Ordonnans vom 3. Mai 1832 stehen.

Über die Ereignisse vom 26. bis 28. August äussert sich der Marschall Bazaine in seiner Vertheidigungsschrift: "L'armée du Rhin

du 12 août au 28 octobre" wie folgt:

"Das Heer musste bei Metz ausharren, wo es, indem über 200.000 Feinde vor der Festung festgehalten wurden, Frankreich Zeit gab, den Widerstand zu organisiren, die in Bildung begriffenen Armeen aufzustellen, und wo demselben die Möglichkeit blieb, im Falle eines Rückzuges der Preussen, sie anzufallen, wenn nicht gar eine entscheidende Niederlage ihnen beizubringen. Was den Waffenplatz selbst angeht, so hatte dessen Ober-Commandant, General Coffinières, im Kriegarathe zu Grimont erklärt, dass er ohne Schutz eines Heeres nicht länger als 14 Tage sich halten könnte. Die Forts befanden sich in der That in unbefriedigendstem Zustande. Am 19. Angust, dem Tage der Einschliesenng, waren die Kehlen noch offen, das Gemäuer unvollendet, die Böschungen tief durch Regen gefurcht, die Ausrüstung unbedeutend; die Unmöglichkeit, einem Angriffe zu widerstehen, lag vor. Erst am 15. September war die Beschaffenheit, Dank den Arbeiten der Truppen, eine gänzlich veränderte. Zu dieser Zeit krönten 357 Stücke verschiedenen Kalibers, jedes mit 200 Schüssen ausgestattet. die Wälle. Noch mnss bemerkt werden, dass das Vertheidigungsnetz nicht vollständig war. Das Fort St. Privat zwischen Seille nnd Mosel war nur abgesteckt nnd liess also die Annäherung an den Hauptwall von Montigny her offen, da die Forts von St. Quentin und Queuleu dieselbe mit ihrem Feuer nicht krenzen konnten. Das Fort von St. Quentin bestand nur in seinem Reduit; die geschlossenen Schanzen von Bordes, le Conpillon und St. Eloi bestanden nicht. Das Werk Bordes oder Bottes, zwischen den Forts von St. Quentin und Queuleu,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eisenbahntrains, welche 15.000 Säcke Getreide enthielten, wurden von Thioaville nach Paris zurückgesendet, da sie nicht mehr nach Mets gelangen konnten.



ward erst in der Zeit der Einschliessung gebaut und im October beinahe vollendet. Es beherrschte die Gabelung der Strassen von Saarbrücken und Saarlouis. Die beiden andern Werke: le Coupillon und St. Eloi mussten die Zugänge der Strassen von Briey und Thionville decken, da die grossen Forts von Plappeville und St. Julien dieselben in den nähern Strecken nicht bestreichen konnten. Das Fort St. Quentin beherrschte ebenso unvollständig die Strassen von Frouard und Verdun, weshalb der Bau einer Batterie an einem der Mosel näheren Punkte zum Fegon der Strassen vor Longeville geboten war.<sup>6</sup>

"Während die Werke sich vermehrten, giengen die Vorrsthe auf die Neige, und die Frage der Lebensmittel ward mehr und mehr beunruhigend. Die Civil- und Militärbehörden von Metz hatten keine
Massnahmen getroffen, als noch Zeit gewesen wäre, die Hilfaquellen
der angrenzenden Bezirke an Provinat und Futter in den Bereich der
Festung zu ziehen und so die Vorräthe in Voraussicht längerer Einschliesung anzuhatufen. Noch weniger hatten diese Behörden die vielen
unntitzen Esser und jene Ausländer entfernt, die durch ihre Abkunft
der Festung gefährlich werden konnten. Im Gegentheil gewährte die
Stadt ihre Gastlichkeit einer beträchtlichen Anzahl Landbewohner, die
bei Einbruch der deutschen Heere in Lothringen darin Zufücht suchten,
wodurch die Starke der Bevolkerung fast um die Halfte sich vermehrte. Die weisen Bestimmungen unserer militärischen Vorschriften
waren, um die Bevolkerung nicht zu beurnthigen, veranchlassigt."

"Ich konnte damals nicht mehr daran denken, meine Anstrongung egen die Abhänge des Vogesen-Gebirges zu richten, denn ich musste ausharren, um dem Heere des Marschall's Mac Mahon die Hand zu reichen, wobei ich auch die Vorrstie finden sollte, die so zögend nach Metz geschickt waren, dass sie ihre Bestimmung nicht erreichen konnten, und in jenen Festungen, namentlich in Longwy, geblieben waren. Da ich schliesslich ein neues Steigen des Wassers fürchtete, was bei einem so reissenden Plusse wie die Mosel rasch einzutreten pflegt, liess ich die Armee, vom 26. August Abenda sh, die Stellungen

einnehmen, die sie seitdem inne hatte."

Die Deutschen verhielten sich in der Zeit vom 24. bis 28. August, der Regsamkeit und den Vorbereitungen der Franzosen gegenüber, vollig passiv. Ungeachtet der vielen, um den grossen Waffenplats aufgestellten Observatorien, der Wachsamkeit der Vortruppen und der in Metz unterhaltenen zahlreichen Spione gelang es der Armee-Oberleitung nicht, die grosse Durchbruchsbewegung vom 26. August früher als im Momente ihrer Ausfihrung selbst zu entdecken. Eine Menge französischer Kundschafter verkehrte ganz ungenirt zwischen Metz, Verdun und Thionville und trug die belufs Vereinigung beider Herer der Marschalle Bazaine und Mac Mahon geführten Cerrespondenzen hin und ber

Mit dem 24. August begannen bei der dentschen Einschliessungs-Armee die regelmässigen Exercir-Übungen der in Reserve lagernden Truppentheile, um die Mannschaft angemessen zu beschäftigen und dieselbe mit vorbereitenden Gefechtstellungen wie mit den vor selben liegenden Terzin-Abschnitur vertraut zu machen. Diese Massregel erwies sich im Laufe der Einschliesung als änsserst zweckmissig, indem sie den Gesundheitszusstand des Heeres befredret und dessen Terrain-Kenatniss bereicherte. Wegen des anhaltend schlechten Wetters wurde ein kleiner Theil der Truppen in Cantonnements verlegt.

Nebstdem wurde die Entwaffnung der nächstliegenden Ortschaften vorgenommen. Mittels Maner-Anschlages forderte man die Communen zur Ablieferung ihrer Waffen auf und bewirkte sodann die Ausführung

dnrch Officiers-Detachements.

Am 24. gieng im Hauptquartier des Prinzen Friedrich Carl zu Doncourt vom Könige die Nachricht ein, der Kaiser Napoleon sei in Reims; in Metz würde stark auf Entsatz von dorther gerechnet?-Tags darauf kam ein anderes, jene Depesche erginzendes Telegramm des Generals Moltke, die Nachricht enthaltend, dass beim Weitermarsch der III. und IV. Armee, Châlons vom Feinde verlassen gefunden sei. In Folge dieser Andestungen wurde eine Escafron des Huszaren-

Regiments Nr. 10, dann das Zieten'sche Huszaren-Regiment Nr. 3 in

nördlicher Richtung entsendet.

Die bei St. Marcel im Lager stehende 1. Cavallerie-Division Hartmann übernahm von der Divisions-Cavallerie die in Gravelotte, Doncourt, Jonaville, Fe. Marengo, Montois-la-Montagne, Marange, Mezières und Olgy etablirten Relais und nahm Requisitionen nnd Recognoscirungen nach Westen und Nordwesten vor.

Das auf der Strecke Corny-Ars s. M. verkehrende Fnhrwerk erhielt Weisung, Mosel abwärts auf dem linken und aufwärts auf dem rechten Flussufer zu fahren.

Patrullen des 8. Armee-Corps fanden Lessy, Longeau und Moulinsles-Metz vom Feinde besetzt; einige Schüsse wurden dabei gewechselt.

Das 7. Armee-Corps meldete, dass von Vorposten wie von den bei Jony-aux-Archee, Orly und Frescatz aufgestellten Beobachtungsposten auf linkem Mosel-Ufer Bewegungen von Infanterie-Colonnen vom Fort St. Quentin nach den städlich gelegenen Ortschaften bemerkt wurden. Es waren dies Ablösungen oder Arbeiter-Abtheilungen; das Lager am Abhange des Mont St. Quentin stand noch. Am Nachmittage wurde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Woher wusste es der König von Preossen, dass in dem entfernten Meta auf Entsatz von Reims stark gerechnet werde? Dies sagt uns der officielle Geschiebtschreiber der II. Armee, Hauptmann Golts, nicht.

Hauptmann Golts erzählt noch, dass am 25. der Feind bei Mets im Bois de Grimont, der Division Kummer gegenüher, Bewogungen gemacht hätte: — er begann dort Truppen vorzuschieben. Hieron erwähnen weder Schell noch Bacako etwas.

Artilleriefeuer in Richtung von Woippy gehört, und Bewegungen von Colonnen in Richtung nach Norden gesehen; gegenüber von Frescaty ersetzte der Feind die Infanterie-Vorposten durch Cavallerie-Vedetten und arbeitete hinter Maison rouge an neuen Verschanzungen.

Das 1. Armee-Corps berichtete, dass die anbefohlene Zerstörung der Bahn zwischen Peltre und Metz bewirkt worden sei.

In der Nacht vom 24. zum 25. August hatte ein Agent die Nachricht aus Metz nach Corny an das I. Armee-Commando gebracht, dass am folgenden Morgen ein als Franciskaner-Mönch verkleideter Bote versuchen werde, Depeschen des Marschalls Bazaine durch die deutschen Linien hindurch zu bringen. Es wurde hieven sogleich allen Feldwachen Kenntniss gegeben, und überdies eine halbe Escadron speciell für diesen Zweck in Streif-Commandos aufgelöst. Im Wald von Saulny wurde der Spion verhaftet. Er trug das Ordenskleid der Franciskaner mit dem rothen Kreuze der Genfer-Convention und hatte vorher mehrere Häuser, in denen Verwundete lagen, besucht. Man fand zwischen den doppelten Sohlen seiner Fussbekleidung drei an den Kaiser, den Kriegsminister und den Marschall Mac Mahon gerichtete Briefe. Ob dieselben die Duplicate der vom Marschall Bazaine am 20. Augus zum ersten Male versandten, vom Kaiser am 21. um 2 Uhr 12 Minuten, und vom Kriegsminister am nämlichen Tage um 2 Uhr 20 Minuten Nachmittags erhaltenen Depeschen (die Depesche an Mac Mahon wurde bekanntlich vom Oberst Stoffel unterschlagen) oder andere Berichte des Höchst-Commandirenden der Rhein-Armee jüngeren Datums waren, ist nicht zu constatiren.

Der französische Emissär wurde diesmal nicht erschossen, son-

dern nach Spandau transportirt 1).

Vom 9. Armee-Corps giengen sechs Compagnien Jäger bis Terville vor Thionville vor, um die in jener Gegend von Cavallerie zu machenden Requisitionen zu decken, bei welcher Gelegenheit einige Schüsse mit den Franzosen gewechselt wurden. Diese Abcommandirung fand wegen Meldungen der am 25. bis Illange ausschwärmenden Patrullen der Division Kummer Statt, dass feindliche Dragoner-Detachements bis auf 11/2 Stunde Entfernung von Thionville streifen, das linke Mosel-Ufer anscheinend frei sei, die Besatzung von Thionville sich auf 10.000 Mann, worunter 7000 Mann reguläres Militär, belaufe etc-

Am 25. wurden noch folgende Berichte eingesandt:

Vom General Manteuffel, Commandanten der Truppen am rechten Mosel-Ufer: Über die Verlegung der 3. Cavallerie-Division Groeben von Marly nach Pontoy unter Belassung der Vorposten in Linie

<sup>1)</sup> Die Pardonnirung des französischen Emissärs dürfte in dem Umstande zu suchen sein, dass im letzten Drittel des Monats Angust dentsche Spione in die Hände der Franzosen gefallen waren, von denen ein gewisser Schull am 28. August in Metz füsilirt wurde.

Frescaty-Jury im Anschlasse an das 7. und 1. Armee-Corps, ferner ther den Bau eines neuen Werkes von Seite der Franzosen bei Bellecroix. "Unterhalb Metz bei Malroy sei die Mosel plötzlich um sechs bis acht Frass gefallen, vermuthlich in Folge der Immdation im Festungs-Rayon.

General Steinmetz ertheilte auf diesen Bericht die Weisung, von der 3. Cavallerie-Division blos eine Brigade nach Pontoy zu ziehen, dagegen die andere auf Linie Pouilly-Marly aufzustellen, um hier für die mit rechtem Flügel bei Orly stehende 14. Infanterie-Division mehr

bei der Hand zu sein.

Vom 7. und 8. Armee-Corps: Ihren Aufstellungen auf linken Mosel-Ufer gegenuber, seien gegen Mittags von den Forts Plappeville und St. Quentin mehrere Infante.ie-Abtheilungen bis an den Fuss der diesseits besetzten Höhen vorgerückt; vom Fort St. Quentin habe der Feind Granaten nach Arbeitern, besonders gegen die Höhe bei Jussy geschleudert, wobei die daselbst auf Vorposten stehende 12. Compagnie des Regiments Nr. 15, einen Officier und seehs Mann Vertust hatte. Geschitts-Emplacements auf dem östlichen Abhange des Plateaus von St. Quentin, so wie auf rechtem Mosel-Ufer vor Montigny seien zu bemerken; das unfertige Werk St. Privat scheine verlassen, dagegen ein neues Werk bei Bradin ferme begonnen zu sein, an dem emsig gearbeitet werde.

Trotz nahlässigen, strenge controlirten Fatrullengangea längs der Telegraphen-Leitung durch die nächstägeruden Truppen nud urgaschtet der Kundmachung, dass jeder bei Beschädigung des Drahles betroffene Landes-Einwohner niedergeschossen worden wirde, fand man am 24. August die Leitung zwischen Orly und Charly zerschnitten. Dies gab Veranlassung, auf sorghäligere Überwachung des Telegraphen und strenge Bestrafungen der betreffenden Gemeinden hinzuweisen.

Über Bewegung und Entwicklung des französischen Heeres am 26. Angust im Nordosten von Metz, gegenüber den Positionen des 1. deutschen Armee-Corps und der Division Kummer gieng die erste Meldung um 8 Uhr Morgens beim General Steinmetz ein. Um diese Stunde sandte das 1. Armee-Corps aus Mercy-le-haut den Rapport von Cencentrirung stärkerer Abtheilungen auf rechtem Mosel-Ufer und vun Vorgehen von zehn Batsillonen und zwei Cavallerie-Regimenteru gegen den rechten Flügel der Vorpostenstellung der 2. Infanterie-Division Pritzelwitz bei Colombey.

Diese Abtheilungen gehörten dem auf rechtem Mosel-Ufer lagernden 3. französischen Corps Leboeuf.

Aus Ste. Barbe berichtete das 1. Armee Corps um 12 Uhr 20 Minuten Mittags (2 Uhr 35 Minuten in Jony aux Arches eingelaufen): "Seit 7 Uhr brachen zwei bis drei feindliche Divisionen vor, giengen Anfangs auf Noisseville, griffen aber die erste Division nicht an. Jetzt, 12 Uhr, hat der Feind einen Links-Abmarsch gemacht, um Division Kummer anzugreifen. Nach Umständen werden 1. und halbe 2. Division eingreifen."

Auf diese Meldungen des 1. und ähnliche Rapporte des 10. Armee-Corps, welche im Hauptquartiere des Prinzen Friedrich Carl zu Doncourt gleichfalls eingegangen waren, wurden folgende Befehle erlassen:

Vom Ober-Commando der Cernirungs-Armee um 1 Uhr 40 Minuten Nachmittags:

An die I. Armee: (Eingefanfen nach 2 Uhr) "Feind marchirt gegen Division Kummer an; ich begebe mich nach Marsange; eine Brigade des 8. Corps habe ich nach Amanvillers beordert zur eventuellen Ablösung der Cernirung des 2. Corps. Erste Cavallerie-Division ist nach Amanvillers beordert. Cernirung bleibt anfrecht zu erhalten."

An das 3. Armee-Corps: Das Corps soll, sobald der Feind auf dem rechten Ufer mit Ernst zum Dnrehbruch schreitet, aus seiner Stellung St. Privat-Amavillers links abmarschiren und sich auf dem linken Ufer vor Thionville dem Debouchiren des Feindes ans dieser Festung, seie ansch Lusemburg, sei en ansch Longuvon, so lange entgegenstellen, bis zu seiner Unterstützung successive auch das 2, 9. und 10. Armee-Corps und die 1. Cavallerie-Division heraarticken.

An das 2. Armee-Corps: Die Ablösung des 2. Armee-Corps in der Cernirungslinie durch Theile des 8. Corps hat sogleich zu geschehen, das 2. Corps aber zum Abmarsch hinter dem 3. Corps gegen Thionville bereit zu stehen ).

An das 8. Armee-Corps: "Nach Meldungen des 10. Corps ergreift der Feind auf rechtem Mosel-Ufer gegen Division Kummer mit starken Kräften die Offensive; das 9. und 10. Corps werden im Mosel-Thale zur directen Unterstützung bereit stehen. Um für weitere Unterstützungs das 2. und 3. Corps disponible zu haben, jat es erforderlich, dass sogleich eine Infanterie-Brigade des 8. Corps mit einigen Batterien auf Amanvillers in Marsch gesetzt werde, welche dort bereit sind, wenn der Befehl ergehen sollte, die Cernirungsluine des 2. Corps vorlänfig zu übernehmen. Meldungen treffen mich in Marange; dies Schreiben ist dem General der Infanterie von Steinmetz sofort mitzutheilen."

An die 1. Cavallerie-Division Hartmann: Die Division rückt nach

<sup>9)</sup> Die das 3. und 2. Armee-Corps betreffenden Befahle wurden vom Hauptmann Goltz mitgethellt. Lant derrelben scheint der Prins Priedrich Carl den Durchbruch der Franzosen am 26. August Nachmitags sehon für gelungen gehälten haben, da er die faindliche Armee erst bei Tsiooville durch das 3. und 2. Armee-Corps unm Steben bringen wollte.

Amanvillers und folgt, sobald der in Ausführung begriffene Durchbruch der feindlichen Armee aus Metz geschehen war, den vorausmarschirenden Corps <sup>5</sup>).

An den General Manteuffel: "General von Kummer meldet um 1½, Uhr Nachmittags, dass der Feind im Bois de Grimont Biwak-Feuer angemacht, wobei jedoch leichtes Tirailleur-Gefocht seit vier Stunden fortdauere. Die Starke des Feindes soll mehrere Corps betragen. In der Voraussektung, das Euer Excellenz in der Stellung Failly-Servigny, im Anschlusse an die Position Malroy-Charly des Generals Kummer sich beinden, kann ich, bevor die Situation sich weiter entwickelt, keine ferneren Directiven geben. Bei feindlichem Angriffe halten wir überall unsere vorbereitende Cernirungs-Stellung fest. Das Gefocht auf rechtem Mosel-Ufer wird nach Bedarf von dem 10. und demnächst vom 9. Corps unterstützt werden. Weitere Massnahmen lassen sich für jetzt nicht treffen.

General Steinmetz nach 2 Uhr Nachmittags an General Maneuffel in Se. Barbe: "Feind marschirt gegen Division Kummer, 8. Armoe-Corps ist zur Unterstützung von Prinz Friedrich Carl beordert. Greifen Sie ein, ohne die übrige Cernirung aufzugeben."

General Goeben aus Gravelotte an General Steinmetz in Jouy aux Arches um 2½, Uhr Nachmittags (präsentirt 3½, Uhr Nachmittags); "Dem Befehle des Prinzen Friedrich Carl gemäss ist GL. von Barnekow beauftragt, sofort mit einer Brigade, drei Batterien und zwei Escadronen Huszaren nach Amanvillers abzunarsehiren. Auf dies seitiger Front Alles ruhig; das kleine, zwischen St. Quentin und Plappeville gewesene Zeltlager verschwunden, wogegen dort geschanzt wird."

Prinz Friedrich Carl um 5½, Uhr Nachmittage aus Marange: An General Steinmetz: "Der Feind hat in beträchtlicher Stärke 1½, Uhr Mittags der Division Kummer gegenüber bei Bois de Grimont Biwaksfeuer angemacht, wobei vorn aber leichtes Tirailleurgefecht fortwährte. Brigade des 8. Corps bleibt deshalb die Nacht bei Aman-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Haspinson Golts figt den Mitteliungen über die von Prisses Priedrich Carl am 26. Neimittigs erissenem Befehle one Priggrades hinns; Die gazse II. Armee sollte so, wenn das Erwartete (akulich der Durchbruch?) sinstaf, für die Operatione im freien Piede dieponieble werden, das I. Armee ozers sich nach Umatinden dem Peinide anhängen, der Rest der I. Armee aber Mets mit den dorbithn anrickgeiriebenen Bruchhelini der Beini-Armee nach wir vor fest eingeschlossen halten. Als diese Anordnungen getroffen waren, ritt der Oberbefehlinheter nach Marzang, nur dem Schapplate der Erdejissen nabe as sole:

Hauptmann Golts erwähnt von der Reserve-Division Knmmer and ihrer Bestimming Nichts; — wahrscheinlich hielt man sie für geopfert? —

Der Befehl wegen eventueller Cernirung von Mets durch die L Armee wird weder von Schell nnd Goltz, noch von Goetze veröffentlicht; — soll dies gar nur eine Absicht gewesen sein?

villers, Cavallerie-Division Hartmann kehrt nach St. Marcel zurück. Beides von hier direct befohlen. Ich kehre nach Doncourt zurück."

Meldung gleichen Inhaltes von 6 Uhr erstattete auch das 8. Armee-Corps an General Steinmetz.

General Manteuffel an General Steinmetz:

Um 2º/, Uhr Nachmittags (präsentirt erst um 7º/, Uhr Abends): "Nachdem der Feind zwei bis drei Divisionen gegen Colombey, Montoy, Noisseville vorgeschoben, traf derselbe auf die in Position stehende 1. Division, griff sie jedoch nicht an, sondern feuerte nur auf bedeutende Entfernungen mit Infanterie. Von der 2. Division war eine Brigade bis zur Saarbrücker-Chaussée herangezogen; die Division war in ihrer Position gefechtsbereit. Gegen 12 Uhr machte der Feind einen Links-Abmarsch und wandte seine Hauptkräfte gegen die Bouzonviller Chaussée, ohne anzugreifen. Colombey, Montoy, Noisseville sind jetzt noch vom Feinde besetzt und wird Noisseville beim Dunkelwerden diesseits wieder besetzt werden. Bei Colombey griff der Feind mit mehreren Bataillonen die Vorposten an, gieng dann aber bis westlich Colombey zurück. Thionville ist vom General von Strantz mit zwei Cavallerie-Regimentern und einem Bataillone cernirt 1)."

Um 71/2 Uhr Abends: "Der Feind hat seine Vorpostenlinie von Colombev über Montov nach Noisseville vorgeschoben, er wird wo möglich heute Abend aus Colombey und Noisseville hinausgeworfen. Die Hauptmassen concentriren sich nach

allen Meldnngen zum Stoss in nordöstlicher Richtung."

General Manteuffel an den Prinzen Friedrich Carl von Se. Barbe, Abends 8 Uhr 40 Minuten: "Die meinem Befehle unterstellten Truppen werden sich in der Linie Malroy-Charly-Failly-Servigny schlagen; ich habe unter Festhaltung der vorbereitenden Cernirungs-Stellung zur eventuellen Unterstützung meines rechten Flügels die 3. Infanterie-Brigade an die Saarbrücker Strasse herangezogen. Die Überlegenheit des mir gegenüberstehenden Feindes ist nach allen Nachrichten eine sehr bedeutende und es erscheint, falls der Angriff wirklich stattfinden sollte, ein möglichst zeitiges Eintreffen der verheissenen Unterstützung erwünscht."

Nach Eingang der ersten Meldungen von dem Vorbrechen der Franzosen hatten sich, der Cernirungs-Disposition zu Folge, die den bedrohten Punkten zunächst stehenden Armee-Corps in Bewegung gesetzt-

Überhaupt seichuet sieh obige Meldung Manteuffel's durch grosse Deutlichkeit nicht aus und ist voller Widersprüche.

<sup>1)</sup> Gegen Thionville wurde am 25. August von der Division Kummer ein Baobachtungs-Detachement vorgeschoben, das aus dem Landwehr-Bataillou Ostrowo Nr. 59, dem Reserve-Hussaren-Regiment Nr. 3 und dem sehweren Reserve-Reiter-Regiment Nr. 2 bestand (siehe Baceko, Seite 15). Hiernach ware Thiouville blos beobachtet und uicht cernirt worden.

General Voigts-Rhetz zog das 10. Corps gegen die Mosel zusammen und schob einen erheblichen Theil desselben bei Argancy bereits auf das rechte Ufer hinüber. General Manstein aber dirigirte vom 9. Corps die 25. Division zur Brücke von Hauconcourt und führte die 18. Division mit seiner Corps-Artillerie nach den Höhen westlich Marange an den Punkt, wo die Strasse dorthin sich von der neugebauten Chaussée Roncourt-Pierrevillers abzweigt. Das 2. Armee-Corns war in die Positionen der Cernirungs-Linie eingerückt, hielt sich aber bereit, über diese hinaus in ein beginnendes ernstes Gefecht einzugreifen. Das 3. Armee-Corps concentrirte sich mit der 5. Division und der Corps-Artillerie bei St. Privat, mit der 6. Division bei Amanvillers.

In Folge der successive eintreffenden Befehle stellten alle Heerestheile, namentlich die bereits bis an die Mosel-Übergänge bei Argancy und Hauconcourt herangerückten Corps - 9. und 10. - um 4 Uhr Nachmittags die Bewegungen ein und kehrten in ihre Lager zurück über so aufgeweichte Felder, dass man fast stecken blieb; das Fuhrwerk war sehr schwer fortzubringen; um 6 Uhr kochten die Truppen ab. Die Corps empfiengen nämlich am 26. August zweimal Lebensmittel. In diesem wie in späteren Fällen bewährte sich die reichliche Verpflegung als bestes Schutzmittel gegen die gesundheitsschädlichen Einflüsse schlechter Unterkunft.

Die durch Pionniere des 10. Armee-Corps 800 Schritte südlich Argancy erbaute Brücke wurde am 25. August neben die Brücke bei Hauconcourt verlegt, um hier eine bessere Verbindung beider Ufer zu gewinnen. Man sicherte den Übergang durch einen doppelten Brückenkopf und liess an demselben Tag eine Kriegsbrücke durch das 1. Armee-Corps bei Argancy schlagen, so dass nördlich Metz drei Mosel-Brücken vorhanden waren. Hierzu trat noch als weitere Communication eine wieder in Betrieb gesetzte, von den Franzosen versenkte Fähre bei Hauconcourt.

Grössere Gefechte fanden am 26. August nicht Statt. Es kam nur, wie bereits erwähnt, zu einigen Plänkeleien zwischen den Vortruppen des 3. nnd 4. französischen Corps und jenen der 1. deutschen Infanterie-, dann der Reserve - Division Kummer (von letzterer waren nur die Linien-Regimenter engagirt); auch wurde eine nmfangreichere Demonstration von Grigy her gegen Ars-Laquenexy, Mercy-le-haut und Peltre ausgeführt. Von Borny aus recognoscirten die Franzosen über Colombey hinaus; die Forts St. Quentin und Queuleu feuerten gegen die bei Frescaty und Mercy-le-haut aufgestellten deutschen Vorposten; das Fort St. Julien schleuderte einige Granaten gegen die Infanterie- und Artillerie-Positionen der Division Kummer. Dieses Artilleriefeuer führte auf der Front Malroy-Charly zur Einstellung der Arbeiten, die auf der Nordost-Seite der Cernirungslinie

noch wenig fortgeschritten waren, so dass die Unterlassung des Angriffes ein grosser Vortheil für die Einschliessungs-Armee war.

Am 27. Angust, 1 Uhr Morgens, erhielt der Prinz Friedrich Carl zu Doncourt ein Schreiben und gleichzeitig auch ein Telegramm von General Moltke, welche ihn vom Links-Abmarsch Mac Mahon's und von der Absieht, demselben durch einen Rechts-Abmarsch der III. und IV. Armes zuvorzukommen, benachrichigten.

Obwohl der Oberbefehlshaber der deutschen Streitkräfte vor Metz sich vom ersten Augenblicke an vollig lähr darüber war, dass der Ausfallweruuch der Franzosen vom vorigen Tage keine isolirte Unternohmung, sondern eine combinite Operation der gesammten feindlichen Streitmassen sei, so zweifelte er nach obigen Eroffnungen des Generals Molkte nicht mehr an dem Vorhaben des Gegners, die Rhein-Armoe mit der Armee von Chälons zu verenigen und beide Heere sodam gemeinsam handeln zu lassen. Dabei gieng er von der Voraussetzung aus, dass es den französischen Marschalten auf irgend eine Weiss gelungen sein mütse, eine Verständigung über die zu befolgende Operationsweise zu erzielen.

Von jetzt an mussten, der Lage beim Feinde entsprechend, auch alle vier deutschen Armeen wieder vollig in Gemeinschaft operiren und unter die oberste Leitung des Königs-Oberbefehlshabers treten. Letzterer hatte bereits den Abmarsch von zwei Corps der Einschliesungs-Armee von Metz nach der Gegend ven Danavillers befohlen, die dort am 28. August eintreffen und sich demmichst ebenfalls dem Marschall Mac Mahon entgegen stellen sollten.

Man musste sich also schom am 27. auf einen energischen Angriff der Franzosen um so mehr gefasst machen, als man durch Aussagen von Gefangenen des 7. und 54. französischen Linien-Regimentes (3. und 4. Corps) erfahren hatte, dass am 26. die ganze Armee Bazaine's concentrirt gewesen sei und kampfbereit vor den deutschen Linien gestanden habe <sup>9</sup>).

In Folge dieser Verhältnisse ergiengen nachstehende Weisungen:

<sup>9)</sup> Obige im Hauptpaardier der Cernirungs-Armee nagestellne Sponlationen und eingegangenen Nachrichten werden den Artikeln, Oolties' im Milität-Wochselbatt" eintsommen. Die Anübhrung: "Im Hauptpaardier Doncourt überzeh man unn, eine combinitier Heweugung der gesammen feinkellnebes Streitstriße, welche die deutschen Linien vor Mets spreagen und einen für Prankreich günztigen Umschwung der Kriegegeschlese bereichtigten oblies, sebel nicht im Einlang mit siener früheren Kriegegeschlese bereichtigten oblies, sebel nicht im Einlang mit siener früheren Mac Mahou's und Baxalina's nicht gedacht hatze; der Ohrchefnhibhete den Grenirungs-Heeres sentichlos sieh noch am 18. August, der Feind rügsum fest sinnasblüssen, ha, wo er es versuche, sieh nur dieser Einschlüsseng zu befreien, un verligen, auch vergeblichen Angeriffen wieder in die 7 Setzung auf zu einigen.

Vom Prinzen Friedrich Carl am 26. August, 2 Uhr Nachmittages: Vermittels der durchgeführten Cernirung jede Communication der Festung Metz nach Aussen zur Unmöglichkeit zu gestalten, wie feindliche Oerrespondeusen durch in der Mosel hersbireibende Flaschen sowohl in Richtung von Pent-k-Meusson nach Metz wie von hier nach Thionville zu verhindern. Behufs leichterer Verbindung innerhalb der Centirungslinien sollten die in Nahe liegenden diehten Waldungen nach und nach bis zur Breite von mehreren Hundert Schritten durchgehauen, wenigstens aber in solcher Breite das Unterholz rasirt werden. Bei hierdurch erzielter steter Beschäftigung hoffte man den Ausbruch von Krankheiten zu verhindern.

Am 27. um 9 Uhr Vormittags:

"Seine Majestät der König haben gegen eine wahrscheinliche Comentration der feindlichen Armee Mac Mahon's bei Vouriers eine Rechtsschiebung der Armee-Abtheilung des Kropprinzen von Sachsen hinter die Maas über Dun und eine Verstärkung derselben durch die zwei königlich bayerischen Corps befohlen. Am 28. treffen die obengenannten Truppen bei Damvillers ein."

"Seine Majestät haben zur weitern Verstärkung des Kronprinzen von Sachsen zwei Corps der Cernirungs-Armee von Metz befohlen ')." "Ich bestimme dazu das 2. und 3. Armee-Corps, welche noch

heate auf Briey und Etain abmarschiren, und befehle hinsichts der Cernirung wie folgt:

"Das 10. Armee-Corps bleibt im Mosel-Thal und hilt sich bereit, unter Belassung schwacher Kräfte in seiner Position gegen Metz, mit dem grössten Theile die Division Kummer über die geschlagenen Mosel-Brücken energisch zu unterstützen, wenn der Feind auf dem rechten Mosel-Ufer nach Norden angreifen sollte."

"Das 9. Armee-Corps hält sich bereit, auf meinen Befehl in derselben Richtung zur Unterstützung zu marschiren."

"Das 8. Armee-Corps besetzt die Cernirungslinie in dem bis jetzt vom 2. und 8. Armee-Corps eingenommenen Rayon. Die bei Amanvillers stehende Brigade unter General von Barnekow hat von mir bereits durch General von Fransecky Befehl erhalten, die Vorposten des 2. Corps sofort abzulösen. Haupt quartier? geht heute nach Amanvillers."

"Das 7. Armee-Corps detachirt sofort eine durch Artillerie versträte Infanterie - Brigade in der Richtung auf Laquenexy, welche nach Umständen einzugreifen hat, wenn die bei Colombey gemeldeten feindlichen Kräfte weiter vormarschiren sollten."

"Das 1. Armee-Corps hat den Befehl erhalten, die Position nörd-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Obiger Sats ist nicht genug klar; — das Wort "detachiren" scheint in der Feder geblieben oder beim Druck weggelassen zu sein. Sollte es nicht etwa heissen: "Yon Meis zu detachiren befohlen."

lich Metz auf dem rechten Mosel-Ufer gegen feindlichen Angriff zu halten."

"Der General der Infanterie von Steinmetz wird die weiteren Anordnungen auf dem rechten Mosel-Ufer dahin treffen, dass die Cernirung durch die 3. Cavallerie-Division so viel als möglich erhalten bleibt"

"Ich verlege heute Nachmittag mein Hauptquartier nach Malancourt."

"Die 1. Cavallerie-Division verlegt heute ihr Haupt quartier? und ihr Lager nach Habonville."

Nachdem diese Befehle expedirt worden waren, um 9½, Uhr Vormittags, traf aus dem grossen Hauptquartier zu Clermont, ddo. 27. August, 7 Uhr Abends, telegraphisch die Weisung des Generals Moltke ein:

"Die vorgeschriebene Truppen-Bewegung ist nicht vor Sonnabend den 27. Mittags anzutreten, bis dahin wird voraussichtlich N\u00e4heres bekannt sein."

Es war nun nicht vorauszusetzen, dass irgend ein Theil des 2. oder 3. Armee-Corps — wenn ihnen jetzt die Befehle zugiengen früher als um die Mittagsstunde würde aufbrechen können. Das Telegramm machte daher keine Änderung nothwendig. Bald ward es von einem zweiten gefolgt:

"Clermont, den 26. August, 11 Uhr Abends: Feindliche Truppen aller Waffen bei Grandpré. Dem schriftlichen Befehle gemäss, haben zwei Corps der Armee bereits morgen Sonnabend den 27. auf Damvillers abzurteken und dort am Sonntag den 28. einzutreffen."

Diese in Duplikat eingegangene Depesche zeigte, dass bei der III und IV. Armee keine Veränderung der Operationslage eingetreten war, es ward demnach nichts weiter verfügt, als dass Prinz Friedrich Carl sein Hauptquartier nach Malancoutt verlegte.

Vom General Steinmetz ergiengen folgende Weisungen: Um 1 Uhr Mittags an das 8. Armee-Corps zu sofortiger Ausführung obigen Befehls des Prinzen Friedrich Carl.

Um 1½, Uhr Nachmittags an die übrigen Truppen der L. Armee:
"1. Die Brigade des 7. Armee-Corps rückt sofort bis in die
Gegend von Magny s. S., nimmt dort Stellung, die Vorposten bis zur
Seille nördlich vorgeschoben, und setzt sich mit der Cavallerie-Division,
die zwischen Marly und Pouilly steht, in Verbindung; sie hat die
Bestimmung, in ein etwaiges Gefecht bei Laquencxy einzugreifen."

"2. Die 3. Cavallerie-Division hat mit der einen Brigade die Vorposten zwischen der Infanterie-Brigade bei Magny und den Truppen bei Orly, sowie mit der andern Brigade zwischen der Infanterie-Brigade bei Magny und der 2. Infanterie-Division bei Laquenexy nach wie vor zu geben."

"Dem entsprechend ist das Stabsquartier der Division nach Pouilly zu verlegen."

General Manteuffel meldete um 8%. Uhr Vormittags:

"Nach eingegangenen Meldungen von 6 und 81/, Uhr, ist der Feind überall in seine alten Positionen zurückgegangen; starke Lager im Bois de Grimont und beim Fort St. Julien 1). Die Truppen rücken überall in ihre alten Stellungen \*)."

Gegenüber der Stellung der 2. Infanterie - Division hielt das 2. französische Corps am frühen Morgen noch Grigy und le Grange aux Bois besetzt.

Südlich Metz auf dem rechten Mosel-Ufer waren drei französische Zeltlager hinter dem Eisenbahndamme zwischen Montigny und der Mosel auf der Insel Symphorien und am Ostabhange des Mont St. Quentin bemerkbar. Nördlich der Festung beim Fort St. Julien schienen auch grössere Lager zu stehen. Der Beobachtungsposten auf der Schlossruine St. Blaise meldete über eine jenseits Metz in Richtung auf Woippy hörbare, heftige Kanonade. In der Vorpostenlinie der Franzosen südlich Metz wurde an Verschanzungen gearbeitet; auch bemerkte man bei Le Sablon (Queuleu) ein neues Werk in Angriff genommen.

Die mit obigen Befehlen in der Cernirung anbefohlenen Veränderungen gelangten noch im Laufe des 27. August zur Durchführung. Das Corpsquartier des 8. Armee-Corps verblieb in Gravelotte

wegen Überfüllung von Amanvillers mit Verwundeten; die 16. Infanterie-Division rückte ganz nach Montigny la Grange behufs Ablösung der Vorposten des 2. Corps; nur ein Bataillon ward in Gravelotte zurückgelassen und am 28. wieder eingezogen, da selbes von der 15. Infanterie Division ersetzt worden war.

Vom 7. Armee-Corps marschirte die Brigade Woyna nach Magny s. S., wohin die Franzosen bisher stets recognoscirt hatten und traf

Abends im Orte ein.

Den Fluss-Correspondenzen setzte man durch ein über die ganze Breite der Mosel, sowohl oberhalb wie unterhalb Metz, behufs Auffangen schwimmender Flaschen gespanntes Draht- und Fischernetz ein Ziel. Jede Communication aus und nach der Festung ward hierdurch unterbrochen.

<sup>1)</sup> Mau erfuhr also erst am 27. August zwischen 6 und 9 Uhr Morgens deu grossentheils heeudeten Rückung der Franzosen vom rechten auf das linke Mosel-Ufer.

<sup>2)</sup> Wiewohl der Befehl der Cernirungs-Armee vom 22. August sich dahin anssprach, dass in Handhahnng des Vorpostendienstes aggressiv zu verfahren war, hatte am 26. die Division Knmmer die Berührung mit dem Feinde vermieden. Die nicht exacte Ausführung jenes Besehles fand hei näherer Nachfrage Erklärung darin, dass von Seite des 1. Armee-Corps durch Verseheu der bestigliche Beschl vorab nnr ansangsweise an die Division Knmmer mitgetheilt worden war.

189

Am 27. August fand endlich ein Angriff auf St. Privat Statt. Dieses vor der Front der 14. Infanterie-Division belegene und noch im Bau begriffene Fort hatte nach der Absicht des L Armee-Commando's schon am 25. mittels nächtlichen Überfalls genommen und zerstört werden sollen. Das Ober-Commando des Cernirungsheeres hatte jedoch von dieser Unternehmung Abstand genommen, weil die Lage des Werkes St. Privat, sowie die der Nebenwerke einem gewaltsamen Angriffe erhebliche Schwierigkeiten bereiten, anch zu einem Engagement führen konnte, welches über die Grenzen des vorläufig Beabsichtigten - einer blosen Cernirung von Metz - hinausgieng.

Als anch am 26. August jenes Fort von Patrullen des 7. Armee-Corps erreicht wurde, ohne auf den Feind zu stossen, befahl der General Steinmetz das Einebnen desselben, um späteres Festsetzen des Gegners darin zu verhüten. Zu diesem Zwecke giengen am 27. Morgens unter dem Schutze von Bedeckungstruppen der Commandeur der Ingenieure und Pionniere des 7. Armee-Corps, Major Treumann, mit der 3. Feld-Pionnier-Compagnie (Hauptmann Cleinow) und zwei Infanterie-Compagnien gegen das Werk vor und versuchten durch Coupirung der Brustwehr und Zufüllen des Grabens St. Privat für eigene Truppen zugänglich zu machen. Heftiges Geschütz und Gewehrfeuer von den rückwärts im Bau begriffenen Werken, desgleichen gegen die Kehle des Forts vorgehende Truppen-Abtheilungen zwangen jedoch zum Aufgeben der Arbeit.

Durch genaue Recognoscirung des Werkes fanden die an der Action theilnehmenden Ingenieur-Officiere ihre frühere Ansicht bestätigt, dass die Zerstörung und Einebnung des noch im Bau begriffenen Forts bei den bedeutenden Dimensionen nnter wirksamem Feuer der Werke St. Quentin und Queuleu eine ausserordentlich schwer zu lösende Aufgabe sein werde. Um 8 Uhr Morgens eröffnete die westlich Angny aufgestellte Artillerie der Division Kamecke behufs Deckung des Rückzuges der beim Überfall verwendeten Truppen das Fener gegen St. Privat, stellte dasselbe bald wieder ein und setzte es dann wieder bis 2 Uhr Nachmittags fort, ohne jedoch den bedeutend verstärkten und verdeckt postirten Feind zum Abzug zn zwingen. Über den ersten Theil der Unternehmung erstattete der General Kameke am 27. August, 101/, Uhr Vormittags, aus Orly nachstehenden Bericht:

"Die feindliche einzuebnende Schanze wurde heute früh von feindlicher Infanterie (nach Angabe der Vorposten von drei Compagnien) besetzt gefunden. Feindliche Bataillone standen in der Kehle als Soutiens. Französische Officiere recognoscirten das Terrain vor unserer Vorpostenlinie, namentlich auf der Chaussee und zu beiden Seiten derselben. Auf dem linken Flügel der Schanze stand eine Escadron. Während der Nacht wurde in den Lagern bei Montigny Musik und

viel Lärm gehört."

Nach Erhalt der Meldung vom Einstellen des Feuers gegen St. Privat befahl der General Steinmetz um 4 Uhr Nachmittage die erneuerte Beschiesung des Werkes wie der dahinter stehenden Roserven. Major Schell führt für diesen Act folgende Rechtfertigungsgründe an:

General Steinmett hatte zwar ebenfalls von einem Festsetzen in St. Privat, weil diese Schanze unter dem Feuer der Festung? lag und unterminirt sein sollte, Abstand genommen, glaubte aber dem Versuch zum Vertreiben der Besatzung machen zu sollen, da das unvollendete Werk in letter Zeit vom Feinde occupirt wurde, und denselben als Stützpunkt für etwaige Vorstösse? dienen konnte. Am 28. Früh gemenchte Gefangene gaben die Besatzung der Schanze auf 600 Mann? dahinter zwei Bataillone und weiler zurück eine ganze Division im Lager an. Unter diesen Umständen und weil ein ernsteres Engagement hier nicht erwünscht blieb, liess der General von Steinmetz das bis zum 28. Früh fortgesetzte Feuer einstellen. Sonderbarer Weise erwähnen die französischen Schriften jenes von Abtheilungen des 7. deutschen Armee-Corps versuchten Handstreiches auf St. Privat am 27. August nicht.

Über die Ausfalls-Operationen der Franzosen vom 26. stellt der Major Schell folgende Betrachtung an:

"Bereits am Tage nach der Schlacht bei Gravelotte-St. Privat, am 19. August, hatte der Marschall Bazaine eine bestimmte Richtung in's Auge gefasst, um die Cernirungs-Armee zu durchbrechen; er wählte hiefür die Direction nach Norden, etwa auf Montmedy. Eine Woche später, nachdem seine Armee genügende Erholung gefunden hatte, suchte der Marschall Bazaine diese Idee zu verwirklichen. Am 26. August Früh concentrirte er seine ganze Armee auf dem rechten Mosel-Ufer zu einer Zeit, als nur sehr geringe Krafte der Cernirungs-Armee ihm die Trennung seiner Armee von der Festung, namentlich in südlicher Richtung, verlegen konnten. Wohl nicht mit eiserner Energie nnd allen Mitteln den Durchbruch wollend, gab der Marschall Bazaine den Angrift auf, noch ehe er ihn begonnen hatte, weil ein ausbrechendes Unwetter den Bewegungen seiner Truppen im durchnässten Boden hinderlich erschien. Ein Nachmittags gehaltener Kriegsrath sprach sich für Verbleiben in der Festung aus. So wurde die günstigste Zeit für einen Durchbruch unbenutzt gelassen, und der deutschen Cernirungs-Armee Zeit gegeben, sich immer fester in ihren Positionen einzubauen.

> Zweiter Durchbruchsversuch der Franzosen aus Mets: Schlacht bei Noisseville (St. Barbe) folgt.

## Feldzeugmeister Carl Freiherr von Baltin,

1

#### Nekrolog.

Am 5. October d. J. 8 Uhr Fruh verschied zu Wien im 69. Lebensjahre FZM. Carl Freiherr von Baltin. Dem würdigen Veteran war das seltene Glück zu Theil geworden, fast bis zum letzten Athemzuge dem Kaiser und seinem Vaterlande Dienste leisten zu können. Die hervorragenden Talente, das gediegene militärische Wissen und die ansserordentliche Tapferkeit, Kalthütügkeit und Geistesgegenwart vor dem Feinde, verbunden mit regstem Pflichtgefühl und einer seltenen Beharrlichkeit des Verblichenen in der Ausübung der ihm ühertragenen Pflichten, sind wohl in den weitesten Kreisen der Armee bekannt, obenso, dass hier unter dem Soldatenrocke ein Herz schlug, wie es besser und edler nicht häufig gefünden wird, — ein Herz, das ihm in den vielen schweren Stunden seiner militärischen Laufbahn zum richtigen Compass wurde, der die Strenge und den Ernst des Krieges mit der Milde zu paaren lehrte.

Baltin wurde als der Sohn des bei der Erstirmung einer Schanze in der Schlacht von Leipzig gefallenen Hauptmanns im 1. Jäger-Bataillon, Alexander de Baltin, am 24. November 1804 zu Feldkirch geboren, trat am 14. Februar 1807 in die Wiener-Nenstädter Akademie und verliess dieselbe 1824 — der Erste seines Jahrganges — als Lieutenant im 2. Jäger-Bataillon 1838 bestand er als Bataillons-Adjutant im 8. Jäger-Bataillon mehrere blntige Gefechte gegen die Montenegriner, wobei er sich durch Ruhe, Sachkenntniss und tapferes Benebmen derart rühmlich hervor that, dass ihm wiederholt der Ausdruck der allerhöchsten Zufriedemheit zu Theil wurde.

Am 12. Februar 1839 wurde Baltin Capitan-Lieutenant, am

16. August desselben Jahres Hauptmann.

Bei Ausbruch des Feldzuges 1848 in Italien wurde Baltin dem General-Quartiermeisterstabe zugethelt und machte in dieser Eigenschaft die Schlachten von Sta. Lucia, Curtatone, Goito und Vicenza mit, in welchen er sich durch grosse Bravour und Kaltblütigkeit wiederbott anszeichnete.

Nach der letztgenannten Schlacht führte er ein Streifeorps nach Rovigo, sorgte durch Requisitionen für die Bedürfnisse des II. Armee-Corps, setzte sich durch Kundschafter über die Verhältnisse der im Castell von Ferrara eingeschlossenen Besatzung in Kenntniss nnd be-

Österr. militär. Zeitschrift, 1873. (4. Bd.)

mächtigte sich auf seinen Streifzügen in den renitenten Communen eines Salztransportes von 15 Schiffen, welche Venedig den Mailändern auf dem Po zusenden wollte.

Später übergab er das Commando an den Rittmeister Grafen Verter von der Lilie, rückte zu der unterdessen vorgerückten Armee in Cremona ein und nahm an dem Gefechte bei Mailand rühmlichen Antheil.

In Folge seiner vorzüglichen Leistungen auf jedem Feld der militärischen Thätigkeit wurde Baltin am 13. August 1848 vom Feld-Marschall Grafen Radetzky aussertourlich zum Major und Commandanten des 8. Jäger-Bataillons ernannt und mit der Neuerrichtung dieses Bataillons betraut.

Im November desselben Jahres kam er als Corps-Adjutant zuerst zum II., und im Februar 1849 zum III. Armee-Corps, in welcher Eigenschaft Baltin für seine vielen Verdienste mit dem Orden der eisernen Krone III. Classe decorirt wurde.

Wir erlauben uns hierbei das bezügliche Befehlschreiben des Feldmarschalls Grafen Radetzky anzuführen:

"Se. Majeutit der Kaiser haben mit allerhöchster Entschliessung vom 14. Juli 1849, in gnädigster Berdekschigung der ausgozeichneten Leistungen der unter meinen Befehlen stehenden Armee während des diesjährigen Pelduages in Piemont und in Erwägung, dass die Tapferkeit der Truppen wesentlich in der vortreflichen Führung und dem begisterten Beispiele ihrer braven Officiere begründet ist, über meinen im Allgemeinen unterlegten allerunterhänigsten Vortrag dem Major Corps-Adjutanten von Baltin den Orden der eisermen Krone III. Classe allergnädiget zu verleiben geruht."

"Hievon ist derselbe unter Mittheilung meines besonderen Vergnügens in Kenntniss zu setzen. — Die Decoration wird nachträglich folgen." "Radetzky m. p., Feldmarschall."

Im Jänner 1850 wurde Baltin Oberstüeuteanat, ein Jahr später zum 22 Jägere Bataillon transferirt, am 25. November 1832 Oberst und vier Jahre nachher wieder zum General-Quartiermeisterstabe übersetzt, wo bis zu seiner im April 1859 erfolgten Beförderung zum General-Major blieb.

Den Feldzag 1859 machte Baltin als Brigadier, zuerst beim II. und später beim XI. Armee-Corps mit und bewiss auch hier, wie ein Truppenführer von solchen Fähigkeiten selbst in der kritischesten Lage und mit verhaltnissmatssig geringen blitteln Grosses und für das Ganze Nutbringendes zu leiston vermag.

In der von ihm bezogenen Stellung bei Buffalora hielt sich Baltin und die ihm unterstehende Brigade mit bewunderungswürdiger Ausdauer und vollzog erst dann unter den schwierigsten Verhältnissen and ohne Verluste an Material den Rückzug nach Magenta, als ihm vom Armee-Commando hierzu der ausdrückliche Befehl durch den damaligen Oberstlieufenant von Döpfner überbracht wurde.

In Magenta langte die Brigade noch so intact an, dass sie an der Vertheidigung dieses Ortes den thätigsten Antheil nehmen konnte.

In der Schlacht von Solferino wurde Baltin, den seither ein seltener Glücksstern aus dem heftigsten Kugelregen stets unverletzt geleitet, bei dem letzten Sturme auf Casa nuova bei Guidizzolo an der Spitze seiner Brigade schwer verwundet.

In Anerkennung seiner besonderen hervorragenden Leistungen bei Buffalora und Magenta wurde Baltin das Ritterkreuz des Leopold-Ordens verliehen, und für sein tapferes Benehmen bei Solferino wurde dem Braven die allerhöchste Anerkennung zu Theil.

Im December 1859 wurde er in Anbetracht seiner vorzüglichen Leistungen im Kriege und Frieden in den Freiherrnstand erhoben und verblieb als Brigadier bis Ende 1860 in Galizien, wurde aber im selben Jahre noch nach Italien transferirt. Hierauf kam er im Jahre 1862 zuerst als Brigadier, dann kurz darauf als Festungs-Commandant nach Peschiera.

Den Feldzug 1866 machte Baltin in dieser Eigenschaft mit, und obgleich es ihm versagt blieb, selbst thätigen Antheil an der Schlacht von Custoza zu nehmen, so war er doch, in richtiger Würdigung der Sachlage, bestrebt, durch die rechtzeitige Entsendung fast all' seiner mobilen Streitkräfte auf den rechten Flügel unserer Aufstellung auch seinen Theil zum Gelingen des Ganzen beizutragen, - ein Unternehmen, das ihm auch vollkommen gelang und durch die Verleihung des Militär-Verdienstkrenzes, sowie die aussertourliche Beförderung zum Feldmarschall-Lieutenant anerkannt wurde.

Im October 1866 wurde er dem General-Commando in Wien zugetheilt und blieb in dieser Stellung bis wenige Tage vor seinem Ende.

Im Juni 1867 erhielt Baltin das Commandeurkreuz des italicnischen Maurizius- und Lazarus-Ordens und wurde im December desselben Jahres zum zweiten Inhaber des 14. Infanterie-Regiments ernannt. Er feierte im October 1870 sein fünfzigjähriges Dienstjubiläum und erhielt anlässlich dessen, ausser vielen Beweisen der Freundschaft und Hochachtung aus der Armee, von dem Monarchen den Orden der eisernen Krone II. Classe.

Am 31. März 1870 wurde ihm das Infanterie-Regiment Nr. 13 verliehen.

Gedrängt von den immer heftiger auftretenden Schmerzen eines gefährlichen Leidens, bat Baltin im Sommer d. J. um seine Pensionirung und schied am 17. September 1873 als Feldzengmeister ad honores aus der activen Armee, in die er als Jüngling getreten, in der er zum Manne gereift war und die Leiter des Ruhmes erklommen hatte.

Das Geschick wollte es jedoch nicht, dass er den Abend seines Lebens im Kreise seiner Familie geniesens sollte; sein Leiden verschlimmerte sich plötzlich und rief ihn einige Tage nach seiner Pensionirung aus dieser Welt, in der er der Ruhe so wenig genossen, aber der Ehren viel gesammelt.

An dem Grabe des Verblichenen trauert eine zahlreiche Familie, und mit ihr Viele, welchen die Gelegenbeit geboten war, die bohen Gaben des Geistes und Gemüthes Baltin's kennen zu lernen, und wir heigen nur den Wunsch, dass die Armee, inderen Reihen er auch innen schwersten Stunden gezeigt, welch scharfes und schneidiges Werkzeug sie in der Hand eines intelligenten Führers ist, noch recht viele solcher Braven besitzen möge.

## Über die Ausrüstung der Feld-Batterien mit Schanzzeug.

Noch während des Feldzuges 1866 wurde der Werth flüchtiger Deckungen für die Geschütze bestritten,— nach demselben nur von Denjenigen, welche die Katastrophe der österreichischen Armee-Geschützreserve nicht in allen Einzelnbeiten verfolgt hatten. Letztere hätte allerdings bei dem Mangel einer Infanterie-Bedeckung, auch wenn flüchtige Deckungen vorhanden gewesen wären, keinen hervorragenden Erfolg erzielen können; soviel aber steht fest, dass sie länger und wirkungsvoller gefeuert hätte, dass, als ie Unmöglichkeit einer gedeithlichen Lösung der Aufgabe klar erkannt war, und man sich endlich doch zum Abfahren entschliessen musste, dies einer grüsseren Anzshl von Geschützen gelungen wäre.

Nach 1866 erklärten sich von den befragten Batterie-Commandanten nur ½, unbedingt filt Batterie-Deckungen, ½, bedingungsweise; ½, waren entschieden dagegen, weil — wie sie meinten — der Schutzbau dem Feinde ein gutes Ziel gebe!

Bei diesem Ausspruche hatten sie als Gegner wohl nur die feindliche Artillerie im Auge; wir glauben jedoch, dass dem Vormeister eine abgeprotzte und noch dazu feuernde Batterie auch auf die grössten Distanzen ein gesügend gutes Ziel sein muss, um einen sicheren Schuss zu thun; — die Dockung wird die Zielverhältnisse nicht bessern, im Gegentheile, wenn diese maskirt (mit Reisig, Frucht etc. bedeckt) ist, sogar die Geschütze verdecken, wenn man sie momentan nicht zeigen will.

Der Schütze aber, dessen Maximal-Schuss- und Zielweite 1200 Schritte beträgt, sieht eine frei aufgefahrene Batterie deutlich genug, um ihr fühlbare Verluste beizubringen; das beweisen die Schiessversuche zur Genüge. Kriegs- und Friedens-Erfahrungen haben nun seither die Sache klarer gestellt als die einseitigen Erfahrungen des Feldzuges 1866; die Zahl der Zweifler an dem Nutzen der Batterie-Deckungen auf vorbereiteten Gefechtsfeldern wird nunmehr eine sehr kleine sein.

196

Dass bei Gravelotte preussische Batterien, aus der Distanz von 1200 Schritten beschossen, empfindliche Verluste erlitten, ist bekannt, ebenso der Friedensversuch auf der Simmeringer Haide, wo eine Compagnie - worunter 1/. Recruten - binnen 2 Minuten einer auf 1200 Schritte abgeprotzten Batterie, deren Bemannung und Bespannung durch Bretter markirt wurde, 126, auf 800 Schritte 299, auf 600 Schritte 327 Treffer beibrachte, d. h. schon von der grössten Distanz aus die Batterie ganz zusammenschoss.

Einen weiteren Beitrag in dieser Richtung liefert das Vergleichs-Schiessen auf dem Lechfelde 1873. Die "Allgemeine Militär-Zeitung" bringt hierüber in Nr. 43 folgende Tabellen:

# Infanterie gegen Artillerie-Ziele.

# Allgemeines.

Ziel. a) Vier auf 15 Millimeter abgeprotzte Geschütze;

b) die durch Bretterscheiben markirten Chargen, Bedienungs-Mannschaften und Bespannungen, und zwar der Mann in Front 180 Centimeter hoch und 40 Centimeter breit: der Mann in Flanke 180 Centimeter hoch und 30 Centimeter breit: der Reiter 280 Centimeter hoch und 90 Centimeter breit; das Pferd 200 Centimeter hoch und 90 Centimeter breit.

Temperatur: + 20° R.; Barometer: 319 Pariser III; Witterung: günstig. Sonnenschein, mässiger Südostwind (von rechts rückwärts); Schussrichtung: von Süd nach Nord; Beginn des Schiessens: 7 Uhr Morgens.

Sobiessergebniss.

| 1                                                                                                                                                                                                                                                               |        |     |          |                |                               |           |          |             |               |              |              |       |             | E      | 0      | 4       | g J   | H           |         |               |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|----------------|-------------------------------|-----------|----------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------|-------------|--------|--------|---------|-------|-------------|---------|---------------|---------|---------|
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                           | S e ]  | * # |          | notuni         | Entfer                        | Gros      |          |             | _             | 9            | en de        |       | a te        | rial   |        | °£      | dtes  | Mat         | eria    | -             | 1033    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | IdazaA | - A | ber Kopi | M ni ronsbiisZ | Geschätzte u.<br>ganlleszisiV | Wirkliehe | 0        | bject       | Batterie-Chef | 1. Zugführer | з. Хақійोлет | -     | Bedjennugs- |        | Pferde | Laffete | Rohr  | Protzkastou | Laffete | Prots         | T-fatoT | Procent |
| 93 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2                                                                                                                                                                                                                      | l      |     |          |                | Meter                         |           | =        | Geschütz    | T             | 9            | 1            | 1     | 654         |        | 3      | 0.8     | 1.    | 10          | 27      | 63            |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |          |                | -                             |           | oi       | Geschütz    | 63            | 1            | 1            | 1     | 226         | 73     | 385    | 6       | 1     | 122         | 9       |               | 203     | 20.15   |
| 4, Gachitis   -   -   -   6, 29   21   156   7   -   4   11   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                         | 20     |     | 8        | ç,             | 17.00                         | 120       | ·6       | Geschütz    | 1             | 1            | 15           | 85    | 127         | 117    | 129    | 9       | 1     | 20          | =       | ~             | 8       | 2       |
| 2416 — Tom Reheard Aller (Man and Protein green from 1116 — Tom Reheard Aller (Man and Protein generoffen. 1116 — 1118 60 252 € 1 = 6 = 6 = 7                                                                                                                   |        | _   |          |                |                               |           | <u>.</u> | Geschütz    | ı             | 1            | 1            | 1     | 25          |        | 166    | -       | 1     | 7           | =       | -             |         |         |
| - Vom bekenden Meteria Matter (Namu and Princip) getroffen.  - 15 50 509 134 4 - 0 6 7 7  - 111 1 515 40 505 5 6 7 7  1 515 40 505 5 6 - 0 50 5 6 6 7  1 515 40 505 5 6 - 0 5 6 6 6 7  1 5 5 155 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7  1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |        |     |          |                |                               |           |          |             | )             |              |              | 2485  |             |        | )      | ]_      | 1     | 8           | 1       | )             | _       |         |
| 16.2 20 750 700 2. Gueditis 14 1 - 15 125 50 135 5 1 2 1 6 5 7 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                               | ž      | . T | 7 Z      | ug558          | lven, R                       | test im   | Plät     | nklerfeuer. | 1             | om l         | ebend        | len N | fateris     | II ATI | E .    | ann     | I pur | forde       | getr    | offen.        |         |         |
| 20 750 750 8 Generalitis 14 — — — 1515 50 535 5 — 3 6 5 5 155 155 155 155 155 155 155 155 1                                                                                                                                                                     |        | _   |          |                |                               |           | 7        | Geschütz    | -1            | 15           | Ī            | Ī     | 95          |        | 134    | 7       | 1     | 9           | 9       | -             |         |         |
| 16-3 29 130 130 8 Genchits — - 7 5 135 4,0 903 6 - 30 6 12 7 1000  4. Genchits — 6 93 29 185 9 - 22 10 14                                                                                                                                                       | - 3    |     | -        |                |                               | i         | oi       | Geschütz    | 17            | 1            | Ī            | 1     | 135         |        | 255    | 10      | ı     | 69          | 9       |               | 92      | 90.0    |
| Geschütz 69 29 185 8 - 22 10                                                                                                                                                                                                                                    | 98     |     | 91       | 2              | 90                            | 8         |          | Geschütz    | I             | 1            |              | 10    | 125         |        | 203    | 9       | ī     | 20          | 9       | $\overline{}$ | 2       | 3       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |          |                |                               |           | 4        | Geschütz    | ١             | 1            | 1            | 1     | 69          |        | 185    | 80      | T     | 61          | 10      | =             |         |         |

#### II.

### Artillerie gegen Infanterie.

### Allgemeines:

Ziel: a) Eine Schützenkette von 60 Meter Front mit 20 stehenden und 20 knieenden Figurenscheiben, jede 180 Centimeter, respective 115 Centimeter hoch und 40 Centimeter breit, mit Abstand unter sich.

b) 30 Meter rückwärts derselben und 15 Meter von den Flügeln hineingerückt: 2 Sections-Scheiben, 180 Centimeter hoch und 400 Centimeter breit, mit 6 Figuren jede, und diese unter sich in Intervallen

von 24 Centimeter.

o) 100 Meter von der weiter rückwärts und in der Mitte der Stellung: 1 Gros-Scheibe von 180 Centimeter Höhe und 1200 Centimeter Breite (3 aneinander gereihte Soutiens-Scheiben); links vorwärts

derselben: 1 Compagnie-Chef zu Pferd (Reiter-Scheibe).
Temperatur, Barometer, Witterung, Schussdistanz gleich L.

## Schiessergebniss.

|                                  |          |               |                                           |                      |               |          | Т        | r        | е          | f f  | e r                          |         |
|----------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------|----------|----------|----------|------------|------|------------------------------|---------|
| Ansahl                           | 8        | e h ü         | 880                                       | linuten              |               | Fig      | uren     |          |            |      | Schei-<br>er                 | 13      |
| der<br>Geschütze                 | Granaten | Feldsbrapnels | Granat · Frag-<br>mente und<br>Bleikugeln | Zeitdauer in Minuten | Schnssdistanz | stehende | knicende | Soutiens | Commandant | Gros | Total incl. S.<br>bentreffer | Procent |
| 2. Schiessen<br>6<br>8centim, B. | 36       | 54            | 7164                                      | 20                   | Met.<br>750   | 159      | 116      | 172      | 14         | 97   | 558                          | 7 - 78  |
| 2. Schiessen<br>6<br>9centim. B. | 36       | 54            | 11844                                     | 20                   | 750           | 400      | 329      | 494      | defect     | 212  | 1435                         | 18-1    |

Anmerkungen. Die Scentim. Granate zu 40 Sprengstücken. — Die Scentim. Shrapnel zu 16 Sprengstücken und 90 Bleikugeln. — Nicht crepirt sind 2 Granaten und 2 Shrapnels. — I Geschütz wurde durch Klemmen des Verschlasses unbrauchbar und musste erzetzt werden.

Die 9centim. Granate sn 35 Sprengstücken. — Die 9centim. Shrappel su 16 Sprengstücken und 180 Bleikugeln. — Nicht crepirt sind 4 Granaten und 3 Shrappels. — Durch den 3. Granatschuss wurde die Soutiensschelbe rechts, und durch den 10. eine Scheibe (die recht dee Gros) umgeworfen. Dass eine ungedeckte Batterie im Schützenfeuer nicht lange aushalten, daher keineswegs ihre Rolle ausspielen und zum wirksamen Kartitschenschuss kommen kann. ist nach diesem wohl klar.

Was die Leistungen der Artillerie gegen Artillerie anbelangt, so sind exacte Versuche und Daten aus der Kriegsgeschichte weniger bekannt. Sehr lehrreich in dieser Beziehung aber ist der Aufsatz: "Betrachtungen über die Schiess-Übungen der Feld-Artillerie im Jahre 1872," Juli-Heft 1873 dieser Zeitschrift. Aus der beigefügten Tabelle ist nämlich zu ersehen, dass ungedeckte Artillerie lönate grosse Verluste durch Artilleriesure orleidet, ab Artillerie inhalte füchtigen Dockungen, und dass die schlechtesten Schussleistungen einer Batterie gegen ungedeckte Artillerie noch immer besser sind, als die beste Schussleistung gegen ge deckte Batterien. Da der Worth der flüchtigen Dockungen, somit auch in Bezug auf Artilleriefeuer, ausser Zweifel ist, so handelt es sich nur um den Willen und die Möglichkeit, sich derselben zu bedienen.

Was die Möglichkeit anbelangt, so muss bedacht werden, dass Pesitiens - Schlachten mit tagelangen Vorbereitungen einer vergangenen Epoche angehören und heutzutage im Felde nur wenig Zeit zu derlei Herstellungen ist.

Will man somit ausreichend und nicht nur spärlich von Schutzmitteln Gebrauch machen, so darf man sich nicht auf die Hilfe der technischen Truppen verlassen wollen; diese haben mit der Schaffung oder Verstärkung der taktischen Stützpunkte, mit Cemmunications-Bauten etc. vollauf zu thun; — Batterie-Deckungen und Schützengräben können sie nur dort anlegen, wo diese im Befestigungs-Systeme eines taktischen Stützpunktes einen integrivonden Bestandthell bilden.

Die Infanterie hat ihrerseits dies erkannt und sieh den Deckungen zu Liebe mit dem Infanterie-Spaten beschwert; Genie und Pienniere haben ihr Schanzzeug vermehrt, eigene Schanzzeug-Colonnen wurden errichtet; die Artillerie jedoch blieb bishet bei hrem geringen Ausmasse an Batteriebau-Erfordernissen, nitmlich: 16 Krampen und 16 Schaufeln por Batterie. Eine 4Pfünder-Batterie hat aber 81, eine BPfünder-Batterie 91 Vermeister und Kaneniere, also zur Erdarbeit verwendbare Seldaton im Stande, welche bei rasch herzustellenden Bauten nahezu in der Gesammtzahl angestellt werden müssten, um etwas Ordenliches zu Stande zu bringen. Hiezu würde jedoch das obige Schanzzeug nicht ausreichen, dessen Zahl müsste daber vermehrt werden.

Die Mehrbelastung des Geschützes um 9 bis 10 Pfund fiele dabei gewiss nicht in Betracht.

Mit obigen Arbeitskräften, und per Mann ein Stück Werkzeug gerechnet, könnten nun eine Batterie oder acht iselirte Geschützstände, die gegen Artilleriefeuer Schutz geben, im mittleren Boden binnen 4 Stunden 20 Minuten, eine versenkte Batterie ohne Traversen, die Geschützmittel 10 Schritte von einander entfernt, in 2 Stunden zu Stande gebracht werden. Ein Theil der Artilleitsten könnte auch durch die Infanterie-Bedeckung vertreten werden. Wird nur Schutz gegen Kleingewehrfeuer und Sprengstücke verlangt, was oft genügen dürfte, so ist die Deckune in der halben Zeit fertig.

Aber, abgesehen von den Deckungsbauten, ist eine erhölte Auristung an Schanzzeug sehon mit Rucksicht auf die Beweglichkeit und Sicherheit der Batterien sehr erwünscht. Grüben, Steilen werden in kurzer Zeit passirbar gemacht, wenn die ganze Batterie zusammengroiff. Bach- und Fluss-Ufer können rasch abgeflächt, Engwege erweitert, Strassen ausgebessert werden, ohne erst der an anderen Punkten verwendeten technischen Truppen zu bedürfen.

Ebenso nothwendig wie die Schaffung von Deckungen ist heutzutage auch die Lichtung (Rasirung, Ausebnung) des Vorfeldes, um den feindlichen Schützen nirgend Deckung zu lassen und deren Anschleichen zu erschweren, den Ausschuss frei zu machen.

Wie unbequem ist für eine feuernde Batterie ein im Kartätschbereich befindliches Gehölz oder Strauchwerk, eine Planke, Allee, ein Strassengraben, ein Schotterhaufen etc.

Um auch in dieser Richtung nicht hilflos dazustehen, ist ausser Erdwerkzeug auch die Beigabe einer gehörigen Anzahl Waldhacken und Kettensägen unentbehrlich.

Mit einem Worte, indem die Batterien ihr Schanzzeug vermehren, machen sie sich nicht nur unabhängig, sondern sie werden auch leistungs- und widerstandsfühiger und tragen der taktischen Forderung der Neuzeit Rechnung <sup>2</sup>).



¹) In der französischen Armee erschien vor Kurzem eine eigene Instruction über die von der Artillerie anszuführenden flüchtigen Deckungsbauten.

## Die neue Organisation der italienischen Armee.

1

Das "Giornale militare ufficiale" vom 27. October brachte das lange erwartete neue Statut für die italienische Armee. Der nachfolgende Auszug wird die Leser mit den Haupt-Alineamenten desselben vertraut machen.

### Capitel L

Unter dem Heere (Esercito) wird die Landmacht Italiens verstanden.

Selbe theilt sich in das stehende Heer und die mobile Landwehr (Milizia mobile).

Die letztere besteht aus Truppen, welche im Frieden nur zeitweilig - zur Instruction - eventuell aus Rücksichten für die öffent liche Sicherheit unter den Waffen sind.

Im Kriege ist sie speciell zur Vertheidigung des Innern des Landes und zu Festungsbesatzungen bestimmt, kann aber auch als Unterstützung für die operirenden "Armeen" verwendet, oder völlig in dieselben eingetheilt werden. Die Landwehr wird durch königliches Decret einberufen.

Die Individuen beider Heeres-Classen theilen sich in

a) Officiere.

b) Truppe, - d. i. Unterofficiere, Corporale und Soldaten. Die Corporale gehören also nicht zu den Unterofficieren.

Die Ärzte, Kriegs-Commissäre, die Rechnungs-Beumten und Thier-Ärzte haben wirklichen Officiersgrad, mit gleichen Rechten und Pflichten wie die Officiere des Heeres, und tragen dieselbe Auszeichnung. Sie verfolgen eine ebenso ausgezeichnete Carrière, können aber nie welch' immer ihr Rang sei, - den Dienst von Officieren versehen.

Das sind sehr klare Bestimmungen.

Die verschiedenen Chargenstufen sind diese:

Generale: General des Heeres (beiläufig Marschall); General-Lieutenant;

General-Major, - General-Arzt. Stabs-Officiere: Oberst, Oberst-Arzt, Oberst-Commissär (Intendant);

Oberstlieutenant, Oberstlieutenant - Arzt, Oberstlieutenant-

Commissär, Oberstlieutenant-Thierarzt; Major, Major-Arzt, Major-Commissär, Major-Rechnungs-

führer, Major-Thierarzt.

Hauptmann , Hauptmann - Arzt, Hauptmann - Commissür, Hauptmann-Rechnungs-Officier, Hauptmann-Thierarzt. Subaltern Officiere: Oberlieutenant, Oberlieutenant-Arzt, Oberlieutonant-

Commissär;

Lieutenant, Lieutenant - Rechnungs - Officier, Lieutenant-Thierarzt

Jene Angestellten, deren im Capitel III Erwähnung geschehen wird, sind nur im Kriege der militärischen Disciplin und den Kriegsgesetzen unterworfen.

## Capitel II.

Das stehende Heer besteht aus:

A. der Generalität;
B. dem Corps des Generalstabes;

C. der Artillerie- und Genie-Waffe:

D. den Linien-Truppen (Infanterie und Cavallerie);

E. den Carabinier's (Gendarmerie);

F. dem Corps der Invaliden und Veteranen;

G. dem Sanităts-Corps;

H. dem Commissariat (Intendanz);
I. dem Comptabilitäts-(Rechnungs-)Personale;

K. dem Veterinär-Corps.

Die Generalität wird aus 130 Generalen, darunter der General-Arzt, bestehen, wovon führ Armee-Generale (generali d'esercito — Marschälle). Im Frieden kann Niemand zum Armee-General befördert werden.

Jene Generale des Heeres und der Marine, welche die höchsten militärischen Ämter versehen, bilden das Generalitäts-Comité.

Dieses Comité bildet für die Regierung einen Rath für alle wichtigen militärischen Fragen. Das Comité kann auch aus eigener Initiative solche Fragen studiren und die Aufmerksamkeit des Kriegs-Ministers dafür in Anspruch nehmen.

Der Vorsitz in diesem Comité kann entweder die einzige Amtspflicht eines Generals bilden, oder mit einem anderen Amte cumulirt | werden.

Das Corps des Generalstabes besteht aus 2 Generalen, von denne einer als Chef fungirt, dann aus 9 Obersten, 34 Oberst lieutenants oder Majors, 75 Hauptleuten, 20 Oberlieutenants des Generalstabes, dann 60 sugetheilten Infanterie-Hauptleuten, 6 Rechnungs-Officiers und 110 Schreibern.

Artillerie und Genie haben ein gemeinsames wissenschaftliches Comité. Das Comité bildet einen Rathskörper dos Kriegsministers für Alles, was die beiden Waffen betrifft. Es hat keinerlei Befehlsrecht, aber es soll aus eigener Initiative alle einschlägigen wissenschaftlichen Fragen studiren und die Aufmerksamkeit des Kriegsministeriums für alles Jenes in Anspruch nehmen, was der Entwicklung der beiden Waffen förderlich sein kann. Das Comité ist mit hohen Functionären reich dotirt. Es besteht aus dem Präses — einem General der Armee — und sieben Mitgliedern — Divisions- oder Brigade-Generalen, ferners einem Secretariat, welches 1 Oberst als Chef, dann 10 Stabs-Officiere, 19 Haupfleute und 2 subalterne Officiere der beiden Waffen, dann 35 Beante und 20 Schreiber zählt.

Die Artillerie besteht aus:

 Dem Generalstabe. Dieser versieht das Secretariat des Comité's, das Bureau für Verrechnung und Evidenz des Artillerie-Materiales, die Territorial-Artillerie-Commanden, die Directionen der artilleristisch-technischen Etablissements.

2. 10 Feld-Artillerie-Regimenter. Jedes Regiment formit 10 Batterien, und zwar 6 leichte und 4 schwere (à 8 Geschütze), 3 Train-Compagnien und 1 Depôt; die 10 Regimenter zählen im Frieden 770 Officiere, 13.760 Soldaten und 6640 Pferde. Die Batterien des Regimentes werden in drei Brigaden (Batterie-Divisionen) getheilt, von denen eine vier Batterien zählt.

Die leichten Geschlttes sind von 7, die schweren von 12 Centimettor, — sämmtlich Hinterlad-Geschltze, Broncerohr mit Eisenkeilverschluss, eiserne Laffeten. Man hat sich erst vor Kurzem zu diesem neuen System enteshieden. Von den 7Centimetrigen sind heute einige Batterien, von den 12Centimetrigen noch gar keine ferig, und es werden wohl Jahre vergehen, bis die ganze Armee damit versehen sein wird.

Im Frieden besteht eine Feld-Batterie aus 4 Geschützen (prima formazione); nach Mass als im Kriegsfalle die Ausrüstung mit Pfeden fortschreitet, werden die Batterien auf 6 (2° formazione) und endlich auf die kriegsmässige Zahl von 8 Geschützen (3° formazione) gebracht.

Man ist also in Italien, ungeachtet des in Kraft stehenden Pfcrde-Conscriptions-Gesetzes, nicht ohne Besorgniss wegen der Deckung des Kriegsbedarfes an Pferden.

3. 4 Featungs-Artillerie-Regimenter, Nr. 11 bis 14, jedes zu 15 Cumpagnien und 1 Depüt. Gesammt - Friedenstand 320 Officiere, 6364 Mann und 96 Pferde. Jedes solches Regiment wird in vier Festungs-Brigaden (Bataillone) getheilt, von denen eines nur drei Compagnien zählt.

Die Festungs-Artillerie-Regimenter stellen die jeweilig wünschenswerthe Anzahl von Gebirgs-Batterien auf.

 Küsten-Artillerie, dann Arbeiter- und Veteranen-Compagnien, deren Zahl nach den Bedürfnissen des Dienstes geregelt werden wird. Vorläufig werden deren sieben, darunter eine Veteranen-Com-

pagnie, aufgestellt.

Zählt man noch die beiden Instructions-Batterien sammt der Schul-Compagnie (zur Heranbildung von Artillerie-Unterofficieren), so ergibt sich für die Artillerie des stehenden Heeres ein Friedensstand von 1168 Officieren, 20.954 Soldaten und 6736 Pferden. Wir werden später sehen, wie diese Organisation im Bedarfsfalle durch die Landwehr unterstützt wird.

Das Genie-Corps besteht aus:

1. Dem Generalstabe. Dieser versieht zum Theile das Secretariat des Comité's, das Bureau für Verrechnung und Evidenz des Materials, dann die territorialen und localen Genie-Directionen:

2. 2 Genie-Regimentern, jedes zu 4 Pontonnier-, 16 Sappeurund 3 Train-Compagnien und 1 Depôt. (Ehedem bildeten die Pionniere (Pontonniere) ein eigenes, der Artillerie zugezähltes Regiment.)

Der Gesammtstatus des Genie-Stabes und der Truppen beträgt

im Frieden 482 Officiere, 4906 Soldaten, 336 Pferde.

Sowohl bei der Genie- als Artillerie-Waffe steht ein Achtel der Officiere in der Stabs-Officiers-Charge.

Wir werden später sehen, welche wesentlichen Verstärkungen auch dem Genie im Kriege durch die mobile Miliz zugeführt werden.

Linien-Truppen (Infanterie und Cavallerie):

Beide Waffen haben ein gemeinsames Comité, welches aus einem Armee- oder Divisions-General, aus vier Beisitzern (Divisionsoder Brigade-Generalen) und einem Secretariat besteht.

Zur Infanterie zählen:

1. 10 Bersaglieri-Regimenter, jedes zu 4 Bataillonen und 1 Depôt;

2. 80 Linien-Infanterie-Regimenter, jedes zu 3 Bataillonen und .1 Depôt:

3. die 62 (Ergänzungs-) Districts-Commanden mit den 176 Districts- und 24 Alpen-Compagnien (Compagnie alpine, nach Art unserer Tiroler-Landesschützen), - die ersteren ein Cadre mit denselben Obliegenheiten wie unsere Reserve-Bataillone und Compagnien :

4. die zu den Festungs-Stäben gehörigen, nicht der Artillerie

oder dem Genie-Corps angehörigen Officiere.

Dazu kommt noch der Officiers - Cadre für drei Instructions-Infanterie-Bataillone. Die Infanterie ist mit einem Gesammt-Friedensstande von 6458

Officiers und 118.700 Mann ausgewiesen.

Der Kriegs-Verpflegsstand eines Bersaglieri-Regiments besteht aus 100 Officieren, 3270 Mann, 30 Zug-, 15 Reitpferden.

Jener eines Linien-Regiments aus 76 Officieren, 2187 Mann, 24 Zug- und 12 Reitpferden.

Der Kriegs-Verpflegsstand eines Linien- wie Bersaglieri-Bataillons ist 21 Officiere, 812 Mann.

Die Cavallerie zählt 20 Regimenter, jedes zu 6 Essadrons und 1 Depöt. Die Essadron, im Frieden wie im Kriege, zu 120 Reitpferden. Der Gesammistand der Cavallerie beträgt im Kriege 980 Officiere, 20.600 Soldaten und 15.840 Pferde; dabei sind die Guidenzüge einbegriffen, von welchen wir später sprechen werden.

Ausserdem bestehen 2 Pferde-Depôts unter je 1 Oberstlientenant

und Hauptmann.

Das Corps der Carabinieri (Gendarmerie), in 11 Territorialund 1 Instructions -Legion getheilt, mit einem Gesammtstande von 466 Officieren, 261 Schreibern, 19.725 Unterofficieren und Soldaten und 3154 Pferden.

Il corpo benemerito della patria, — so nennen die Italiener ihr Carabinier-Corps, welches sich diesen Ehrentitel durch eine seit Jahrzehnten bewährte Tüchtigkeit und Unbescholtenheit redlich erworben hat.

Das Carabinier-Corps steht auf dem Budget des Kriegsministeriums, während eigenthümlicherweise die Rubrik "Pensionen für die Armee" in das Budget des Ministers des Innern eingereiht ist.

Das Corps der Invaliden. Die Zahl der Compagnien variirt nach der Zahl der Invaliden.

Das Sanitāts-Corps besteht aus:

Den Ärzten (609, davon 1 General, 14 Oberste etc.);

den 16 Sanitäts-Compagnien.

Ein General-Arzt mit vier Öberst-Ärzten und einem Apotheker (dieser behufs Inspicirung der Apotheken) bilden das dem Kriegsminister untergeordnete Sanitäts-Comite.

Das Militär-Commissariat (Intendanz) regelt und besorgt uber Delegation der Central-Verwaltung und unter Außicht der Generale und Divisions-Commandanten die Verpflegung, Casenriung etc. der Truppen. Es besteht ans 290 Commissären, von denen 8 den Obersten, 36 den Stabs-Officiers, 98 den Hanptmanns-Rang etc. be-kleiden.

Das Veterinär-Corps unter der Direction des beim Kriegsministerium eingetheilten Oberstlieutenant-Veterinär, zählt 108 Thierärzte, von welchen (inclusive der Genannten) sechs Stabs-Officiers-Rang haben.

### Capitel III

begreift jenes Personale, welches als Accessorium der Kriegs-Verwaltung unterstellt ist, u. z.:

a) Militar-Justiz;

b) Ingenieur-Geographen des topographischen Institutes;

c) die Civil-Professoren an den Militär-Bildungs-Anstalten;

- d) die Militär-Apotheker (89);
- e) die Revisoren der Artillerie;
- f) die Revisoren des Genie:
- g) die Werkführer der Artillerie nnd des Genie;
- h) die Schreiber;
- i) die Local-Assistenten des Genie-Corps.

#### Capitel IV

nennt die verschiedenen Schulen und Institute. Wir finden da:

- a) Die Kriegsschule zur Heranbildung von Generalstabs-Officieren. Die in den drei Jahrgängen befindlichen Schüler (Officiere) zählen auf den Stand ihrer Regimenter. Commandant ist ein Divisions-General oder General-Major, zweiter Commandant ein Oberst. 12 Militär- und 14 Civil-Professoren, 1 Reit-, 2 Fechtlehrer, 2 Adjntanten, 2 Verwaltungs-Officiere, 11 Schreiber bilden das Personale;
- b) die Genie- und Artillerie Applications-Schule, zur Vervollständigung der technischen Ausbildung von Officieren dieser Waffen;
- c) die Militär-Schule, gleich unserer Wiener-Neustädter Akademie znr Heranbildung von Infanterie- und Cavallerie-Officieren;
- d) die Militär-Akademie, zur Heranbildung von Artillerieund Genie-Officieren;
- e) die Militär-Collegien, zur Vorbereitung junger Leute für den Eintritt in die Akademie; f) die Infanterie-Normal- (zugleich "Schützen-") Schule;
  - g) die Cavallerie-Normal-Schule, zur Vervollständigung der cavalleristischen Ansbildung der aus den Akademien in diese Waffe tretenden jungen Officiere, dann zur Heranbildung von Reitlehrern:
  - h) die (1-3) Instructions-Bataillone mit je vier bis sechs Compagnien;
    - i) 1-3 Instructions-Escadronen;
      - k) 2-4 Instructions-Batterien.
  - Die drei letzteren zur Heranbildung von Unterofficieren der drei Waffen.

# Capitel V

gibt die Normen für die Militär-Strafanstalten.

Es gibt Disciplinar-Compagnien, deren Zahl nach der Menge der Candidaten variabel ist, and endlich Militär-Strafhäuser.

## Capitel VI

bestimmt, wie sich die Officiers-Cadres im Kriege ergänzen sollen, mit den unseren ganz ähnlichen Normen.

#### Capitel VII

spricht von der mobilen Landwehr (Milizia mobile).

Diese besteht aus Infanterie-, Artillerie- und Genie-Truppen. Eine Vermehrung der Cavallerie ist also nicht vorgesehen und ist auch für Italien gar nicht nöthig.

Italien hat genug Cavallerie an seinen 15.000 Reitern.

Wird der Krieg im Lande geführt, so findet Cavallerie im Grossen nur selten geeignetes Terrain; trägt Italien den Krieg nach Aussen — so führen die Wege durch breite Gebirgezonen, über welche hinassi (z. B. im's Donau- oder Rhöne-Thal) — Italien alle in den Krieg wohl nie tragen wird.

Die Miliz-Infanterie wird 960 Linien- und 60 Bersaglieri-, die Miliz-Artillerie 60 und das Genie 10 Compagnien formiren.

Die 60 Artillerie-Compagnien rüsten im Kriege 40 mobile Miliz-Batterien (vier für jedes Artillerie-Regiment) aus.

Jedem der vier Festungs-Artillerie-Regimenter werden fünf mobile

Artillerie-Miliz-Compagnien zugewiesen.
Für die mobile Miliz muss der Kriegssvorrath an Bekleidung

nnd Bewaffnung immer vorhanden sein.

Die Officiere werden vom Könige ernannt; die Stabs-Officiere

sollen thunlichst dem stehenden Heere entnommen werden. Im Frieden ist die Miliz in Compagnien getheilt und kann in

Bataillone zusammengezogen, im Kriege wird sie in höhere taktische Einheiten (Regimenter, Brigaden, Divisionen), allein oder in Verbindung mit Truppen des stehenden Heeres, vereiniget werden.

Die Regierung ist weiters ermächtigt, im Kriege nach Bedarf die Reihen der Linien-Truppen durch Individuen der mobilen Miliz zu ergänzen.

## Capitel VIII

spricht von dem Befugnisse der Regierung, schon im Frieden bei jeder der grossen Eisenbahn-Gesellschaften des Königreiches einen militärischen Commissär zu bestellen, dessen Wirkungskreis durch ein in Aussicht gestelltes königliches Decret geregelt werden wird.

Am 15. November 1873 wurden die nenen Bestimmungen sanctionirt für die

### Zusammensetzung der Armee im Kriege.

Das Heer wird dann in zwei oder drei Armeen getheilt deren jede zwei oder mehr Armee-Corps enthalten wird.

Ein Armee-Corps besteht aus 2 Divisionen und einer Corps-Reserve von 1 Cavallerie-Erigado (8 Escadronen), 1 Regiment Bersaglieri (4 Bataillone), 1 Batterie-Brigade (2—4 Batterien), 1 Genie-Guerr. milutz. Zeitschrift. 1875. (4. Ba.) Brigade (2 Compagnien) und 1 Brücken-Equipage für 150 Meter Brückenlänge.

Eine Division wird formirt von 2 Infanterie-Brigaden, jede zu 2 Regimentern à 3 Bataillone, 2 Escadronen Cavallerie (die 5., 6.) und 1 Artillerie-Brigade von 3 Batterien (2 leichte, 1 schwere).

Die Stäbe sind ähnlich den unseren formirt. Von der Division aufwärts gehört zu jedem Stabe eine Anzahl berittener und unberittener Gendarmen (Carabinieri), welche nicht der Cavallerie, sondern den Carabinieri (Landes-Gendarmerie) entnommen wird, weiters zu jedem Divisions- oder Armee-Corps-Stabe 1, zu jedem Armee-Hauptquartiere 4 Züge Guiden (Stabs-Cavallerie, deren jedes Cavallerie-Regiment // Escadron liefert, der Zug zu 24 Reiter.)

Von dem Guidenzuge der Division werden jedem Infanterie-Regiments-Commandanten und Brigadier 2. von den Guiden des Armee-Corps-Commando's jedem Bersaglieri - Regiments-Commandanten ebenfalls 2 Ordonnanz-Reiter permanent zugewiesen, das ist sehr nachahmungswerth.

Jeder Armee-Munitions-Park wird für jedes Geschütz der Armee 100, für jedes Gewehr 50 Patronen enthalten.

1/4 dieser Munition wird verladen mitgeführt, 1/4 bleiben zur augenblicklichen Verladung bereit.

Jeder Corps-Munitions-Park führt 100 Patronen per Divisions-Geschütz und 50 per Gewehr. Die Batterien der Corps-Geschütz-Reserve sind im Parke nicht mit Reserve-Munition bedacht.

Eben so wenig scheinen die Bersaglieri-Regimenter im Corpsoder Divisions-Munitions-Park bedacht zu sein.

Jeder Divisions-Munitions-Park enthält die Ergänzung der Batterie-Munition auf 200 Projectile per Geschütz, dann 50 Patronen für jedes Gewehr der Division.

In den Batterien ist jedes 7Centimeter-Geschütz mit 160 Projectilen (darunter 6 Kartätschbüchsen), jedes 12Centimeter-Geschütz mit 96 Schüssen (darunter 8 Kartätschbüchsen), jedes (8Centimeter-) Gebirgs-Geschütz (6 bilden eine Batterie) ist mit 150 Schuss (davon 15 Kartätschbüchsen) dotirt, und jede Gebirgs-Batterie führt überdies 26.400 Stück Infanterie-Patronen bei sich. Jeder Infanterist ist mit 88 Stück Patronen versehen.

Bataillons-Munitions wagen hat die italienische Infanterie nicht. Die Linien-Infanterie Italiens führt demnach innerhalb des Armee-Corps 188 Patronen per Gewehr mit, welche Zahl sich auf 178 reducirt, wenn man in Betracht zieht, dass die Bersaglieri-Regimenter

der Armee-Corps (das Regiment zählt 3200 Feuergewehre) weder im Divisions-, noch im Corps-Munitions-Park bedacht sind. (Wir führen per Gewehr 127, davon 72 beim Manne, 35 im

Bataillons-Karren, 20 im Divisions-Park.)

Der Armee-Munitions-Park der Italiener führt auf seinen Wagen überdies per Gewehr 17, — der unsere nur 8 Stück Patronen. Die mobile Dotation der italienischen Infanterie ist daher per Gewehr um 60 Patronen reicher als nusere.

Die Armeen werden mit den Nummern 1-3, die Divisionen mit Nr. 1-20, die Infanterie-Brigaden von Nr. 1-40 bezeichnet.

Die Cavallerie-, Artillerie- und Genie-Brigaden werden nach den Armee-Corps (Divisionen) benannt, denen sie angehören. Z. B. Cavallerie-Brigade des 5. Armee-Corps, Artillerie-Brigade der 25. Division.

Jedes Cavallerie-Regiment stellt 6 Escadronen und 2 Züge Guiden auf. Jedes Armee-Corpe bekömmt wie erwähnt 2 Cavallerie-Regimentor, davon gehören 4 Escadronen unter Commando des Obersten zur Corps-Cavallerie-Brigade, 2 Escadronen unter Commando des Oberstlieutenants oder Majors zur Divisions-Cavallerie.

Über die Eintheilung der Guiden-Züge haben wir schon gesprochen. Was die Organisation der Hauptquartiere und die Accessorien der Armee-Verwaltung betrifft, finden wir wenige Differenzen gegen unsere.

Nur der Train ist ganz eigenthümlich organisirt. Wir haben erwähnt, dass jedes Artillerie- und Genie-Regiment 3 Train-Compagnien aufstellt. Der Kriegsstand einer solchen Escadron ist: 9 Officiere, 500 Mann, 37 Reiter und 576 Zugpferde.

Die 30 Artillerie-Train-Compagnien besorgen:

- a) Die Hauptquartiere;
- b) die Corps- und Divisions-Munitions-Parks;
   c) die Sanitäts-Abtheilungen;
- d) die Backofen-Colonnen:
- e) die Verpflegs-Colonnen;
- f) die mit Zuziehung von Landesfuhren aufzustellenden grossen Nachschubs-Colonnen.

Jede Train-Compagnie zerfällt in Sectionen und Züge. Für einen Divisions-Artillerie-Park ist eine Section nöthig. Der Armee-Corps-Park besteht aus so vielen Sectionen, als das Corps Divisionen zählt. Daher benöthigt ein Corps von 2 Divisionen zur Bespannung der Artillerie-Parks 2 Train-Escadronen.

Die Bespannungen der Wagen der Genie-Compagnien, der Genie-Parks, der Brücken-Eqnipagen und der Feld-Telegraphen gehören in den Status der Genie-Truppen.

Man kann der hier skizzirten Kriegs-Organisation nicht absprechen, dass sie manches Neue enthält, — sehr einfach, und daher sehr anerkennenswerth ist. Major Hotze.



#### Das Ganze avanciren!

Ein einfaches Hornsignal, und welche Bedeutung liegt nicht darin! Wie oft werden im Gefechte Pläne und Absichten des Feldherrn durch Zufälle durchkreuzt, oft zu nichte gemacht, Zufälle, die im Kriege wie im Leben überhaupt eine grosse Rolle spielen. Adjutanten, Ordonansen sprengen dahin. Der Feldherr will eine allgemeine Vorrückung, eine allgemeine Vorrückung, eine allgemeine Kraftanstrengung auf allen Seiten. Umsonst! Eine kleine tektische Kungel, eine feindliche Reiterschanz, welche durch die vordersten dünnen Linien gebrochen ist, ein Sturz vom Pferde hindert den Boten an der Überbringung des so wichtigen Befehles. Und wie leicht wäre es gewesen, diese lange Schlachtline mittels eines eigenen von Abtheilung zu Abtheilung sich fortpflanzenden Signales zum Vorrücken zu bringen!

Wir besitzen zwar optische Signale, allein auch hier kann der böse Zufall mitwirken; Nebel, ungünstige Beleuchtung, Irrungen, falsche Auffassungen können oft schwere Folgen haben im Momente der Entscheidung.

Ein Hornsignal, nicht zu kurz, helltönend und anfeuernd, welches anzuordnen nur der jeweilig Höchst-Commandirende das Recht hatte, und welches jeder Hornist, ob in der Feuerlinie, ob bei den Reserven, sofort abzunehmen verpflichtet ist, wäre der beste und schnellte Telegraph in der Schlachtlinie.

Wenn der Feldherr den Augenblick für gekommen erachtet mit ganzer Kraft auf den Feind anzudrängen, dann lässt er das sonore Signal: "Das Ganze avanciren!" erschallen und weiter hallt es von Compagnie zu Compagnie, von Bataillon zu Bataillon über das ganze Schlachtfeld.

In diesem Momente ist jeder Mann, jeder Commandant, vom Schwarmfuhrer bis zum Befeblahaber von Divisionen, verpflichtet, seine ganze Kraft einzusetzen. Das Feuer wird verdoppelt, jede Abtheilung trachtet Terrain zu gewinnen oder wenigstens keinen Schritt davon zu verlieren.

Und welche moralische Wirkung muss ein solches Signal üben, wie muss jedes Herz freudig beben, wenn der Ton der Trompete ergänzt wird durch tausendstimmigen Ruf: "Das Ganze avanciren!" Alles — auch der letzte Mann — vorrücken zum Siege, zum letzten Einsatz, zum Einsatz der ganzen Kraft!

Die Schlachtfelder auf Frankreichs Boden, die deutschen Krieger könnten davon erzählen, denn dieses Signal befeuerte sie oft zum letzten Kraftansatze. Möge es auch in unser Reglement Aufnahme finden.

1

# Reglements-Studie XV.

1

Die kleine Schrift: "Über Veränderungen und Vereinfachungen in den taktischen Reglements der Infanterie" hat die öffentliche Disenssion dieser ums Allen so am Herzen liegenden Frage angeregt, also fruchtbar gewirkt, und das an sich wäre uns Befriedigung gemeen, wenn sich die Kritik anch weniger wohlwollend dazu verhalten hätte, als sie es thatsächlich gethan.

Während wir in den principiellen Fragen fast volle Übereinstimmung fanden, stiessen wir aber merkwürdigerweise in Nebendingen auf vielfache Wenn und Aber. Wir wollen hente einige dieser nebenstehlichen Fragen vorführen.

Da ist ein Herr v. M., welcher uns auseinander setzt, wie ungleich hübscher sich ein ras oher Schritt ansehe, als ein langsamer, und wie ungleich mehr Terrain man mit dem raschen gewinne. Was hübsch und nicht hübsch – das ist relativ, — und was das rasche Vorwatrakommen betrifft, so rufen wir das italienische Sprichtwort an: "Chi vap jano, va sano e lontano". Zwar schreibt gerade das italienische Infanterie-lieglement 120 Schrittip per Minnte vor, aber die systematischeren Prenssen machen deren nur 112. Für uns, die wir in Bezug auf das Temperament zwischen beiden rangiren, ergebe sich das Mittel von 116 Schritten als Maximum, und wenn wir uns in der erwähnten Schrift dennoch auf die im Punkte 23 unseres Abrichtungs-Reglement foatgeestzte Basis von 112—115 Schritt stellten, so thaten wir das auf Grund der ganz bestimmten Erfahrung, dass diese Geselwnidigkeit (eine Meile in 88 Minnten) eine überaus genügende, hart an die höchste Leistungsfähigktich einer Infanterie-Colones strefieden est

Leuten, die nie den Tornister getragen, oder die immer nur zu Pferde neben her geritten sind, oder gar solchen, die bei derlei nur an das Defiliren oder das Wachebeniehen, also an das Hübsche denken, mag das Marschiren mit 112—115 Schritten per Minute immerhin schwerfällig erscheinen.

Der sächsische Oberstlieutenant von Süssmilch gibt in seinem soither erschienenen gründlichen Werke über "die Märsche der Truppen" das Tempo von 112 oder 113 Schritt als das convenienteste an. Herr von M. interpellirt uns weiter, warum wir nicht das "ohne Tritt" marschiren befürworteten.

Das fallweise Erlassen des gleichen Schritt's und Tritt's ist eine preussische Reglements-Anordnung.

Wenn eine Abtheilung — wie wir zu sagen pflegen, — jim Terrain", d. h. querfeldein marschirt, so gewährt die Freigebung des Trittes allerdings eine Erleichterung; aber was diese nützen soll, wenn sich eine Colonne auf gebahnter Strasse bewegt, das konnten wir uns nie klar machen. Gleicher Schritt und Tritt erleichtert das Fortschreiten jeder sich bewegenden Gruppe. Warum singen die Studenten und Handwerksgesellen, warum spielen die Bauernburschen hier die Harmonika, dort die Maultrommel, wenn sie marschiren? Doch nur um sich den gleichen Tritt, den Rhythmus, und damit den Marsch selbst zu erleichteru.

Oberstlieutenant von Süssmilch lässt sich über diese Angelegenheit also aus: "Die Hauptsache ist, dass man mit Tempo marschirt, dass dieses Tempo ein naturgemässes ist, und in Folge dessen weder die Athmungswerkzeuge, noch die Gehwerkzeuge unverhältnissmässig anstrengt. Man glaube nicht, dass es den Infanteristen ermudet, mit Takthalten zu marschiren. Durch das Marschiren im Tempo erhält die ganze Bewegung einen gewissen Schwung, etwas Fliessendes, welches dem Ganzen wie dem Einzelnen eine gewisse Erleichterung bietet. Es ist ein Unterschied, ob der Mann einzeln in der grossen Menge sich fortbewegt, ein jeder nach persönlicher Bequemlichkeit, gross oder klein, langsam oder schnell schreitend, gerade nur den ihm zugewiesenen Platz behauptend, - oder ob das Ganze in einer harmonischen Bewegung vorwärts marschirt, der allgemeine Takt sich in jedem Schritte des Einzelnen ausprägt, und das Ganze geordnet und wohl gegliedert sich weiter bewegt,"

Vielleicht ist damit der Vorwurf des besagten von M. entkräftet, welchen er wider uns erhoben, well wir nicht für das preussische "ohne Tritt" plaidirt haben. Bei aller Anerkennung der grossen Vortüge des blauen Buches, sind wir nicht so durch dick und dünn für dasselbe enthusiasmirt, und haben beispielweise — vor und nach 1870 gegen die Institution der Schüttenzüge geschrieben, — vor 1870 vereinzelt, aber nach 1870 in Übereinstimmung mit preussischen Militärschriftstellern vom Schlage eines Scherff u. a., — entgegen manchen Stimmen aus unserer Armee, die sich unbegreiflicher Weise für die Sache erst daan erhitzten, als in Preussen selbst der Geschmack daran sehon ziemlich abgenommen hatte.

Um so eigenthümlicher klingt es, wenn uns Herr S. S. des Liebäugelns mit preussischen Einrichtungen zeiht, weil wir für das Gruppensystom stimmten, welches er eine preussische Einrichtung nennt. Wir haben zu einer Zeit, wo wir — aufrichtig gestanden, noch gar Nichts von den preussischen Einrichtungen wussten, zum Gruppensystem gehalten, weil man ihm in unserer Armee, so weit unsere Erinnerung reicht, von jeher den Vorzug gab, und schon unsere älbesten reglomentarischen Bestimmungen die Anwendung desselben zulässig machten.

Unsere Ansicht bleibt die, das Fremde sei weder nachzuahmen, noch aber zu missachten, bles weil es fremd ist. Dem Herru S. S. bleibt es übrigens freigestellt, gegen die Hinterlade-Gewehre oder gegen die gezogenen Kann en aufzutreten, da die einen den Preussen, die andern den Franzosen nachgeahmt sind.

Herr Bn. G. kann keine genügenden Gründe dafür finden, dass wir so warm für die Vereinfachung der Commando-Sprache eintreten, und erwähnt dabei, wie unwesenlich z. B. die vorgeschlagene Bezeichnung Rotte, Doppelrotte, Rotten, Doppelrotten-Colonnen, anstatt Reihe, Doppelreine sei.

Zugeatanden, dass das an sich nicht wesentlich ist, aber wir wollten auf solche Vereinfachungen mit dem einen Beispiele nur hindeuten, da wir doch unsere Leser nicht mit einer erschöpfenden Auslese aller ahnlichen Fälle langweilen konnten. Um aber Herra Ben. G. gefälligt zu sein, reuuchen wir ihn, mit uns in den §§. 22, 43, 55 des Infanterie-Abrichtungs-Reglements zu blattern. Da finden wir uber die Ratilitrung geast, dass man, um eine Abheilung zu sammeln, entweder Vergatterung oder Allarm avisit. Da haben wir gleich für ein und dieselbe Sache vier verschiedenen Wörter aus verschiedenen Sprachen und von veraltetem Gebrauche (Vergatterung!)

Der Gentgaamste war unser pensionirter Freund R..., der

wohl nur um seine wohlwollende Aufmerksamkeit zu bethätigen, uns mit dem angefochtenen "Gliederöffnen" zu versöhnen suchte.

Ihm erzählen wir die nachstehende Anekdote, mit dem Wunsche, dass es ihm gelingen möge, in seinem Asyle Jemanden zu treffen, der sie noch nicht kennt.

In einer Garnisonsstadt in Schwaben stand auf einem freien Felde seit Jahren, des Tages wie des Nachts, in Kälte und Hitze-eine Schildwache,— und wohl tausend und abertausend Male war der Posten richtig übergeben und ebenso richtig übernommen worden, als endlich ein nouer Commandant die Frage aufwarf, warum die Schildwache eigentlich dort stehe. Fleisige Forschung in den Archiven ergab, dass vor 30 Jahren an jener Stelle ein Quantum Holz gelegen war, das dem Staate gehörte und bewacht werden sollte. Bald war das Holz verbraucht, aber der Posten ward aus dem Wachrepertorium der Garnison zu streichen vergessen, und so geschah es, dass er nach 30 Jahren noch dort stand.

Wenn anno 1890 auf einem freien Felde ein Hauptmann "Glieder öffnen" lässt, und ein Zuschauer den andern frägt: "Warum machen die das?" dann wird die Antwort lauten; "Vor 30 Jahren stand die Infanterie drei Glieder hoch. Wenn man damals bei einer Detailbesichtigung das mittlere Glied für sich sehen wollte, so war es — um die kostbare Richtung des ersten nicht zu gefährden, — nöthig das zweite und dritte so weit zurückzunehmen, dass man vor ihm vorbei gehen oder reiten konnte."

Seit 30 Jahren ist die Sache durch die Zwei-Gliederstellung entbehrlich geworden, — aber — — die Schildwache steht noch immer.

Major Hotze.

der überraschten österreichischen Truppen war aber so gross, dass weder dieser Vortheil benützt, noch die bereits gemachten Gefangenen förtgebracht werden konnten. Indessen hatte man doch so viel Zeit gewonnen, den Rückzug nach Mariazell mit mehr Ordnung zu bewerkstelligen; aber das noch im Defilé sich befindende Geschütz blieb in den Händen des Feindes.

Der Zustand der Truppe war im hohen Grade traurig: sie war von Weier bis Mariazell beinahe unausgesetzt marschirt; seit mehreren Tagen ohne Brod, hatte sie in Weier davon nur auf einen Tag fassen können. General Auer hatte zwar zu Mariazell anf einige Tage Brod bereit gehalten, aber das Drängen des Feindes hinderte die Fassung, An eine Verbindung mit den Russen auf der Strasso von Annaberg war unter diesen Umständen nicht mehr zn denken. Der Corps-Commandant nahm also 12 Stunden abwärts Mariazell an der Strasse von Bruck eine vortheilhafte Stellung. Die Anhöhe von Mariazell ward mit Infanterie besetzt, and eine Division Uhlanen im Orte selbst anfgestellt. Kaum hatten sich die Truppen hier einigermassen gesammelt, als der Feind mit Ungestüm sich mehrerer der unterhalb Zell im Thale liegenden Häuser bemächtigte und dadurch die vor Mariazell aufgestellten Truppen abschnitt, wovon sich die Division Uhlanen auf der Strasse von Lilienfeld um den Schneeberg herumzog und sich in Fürstenfeld wieder mit dem Corps vereinigte. Das Grenadier-Bataillon Riese vertheidigte diese erwähnten Häuser mit grosser Tapferkeit, wobei die Thätigkeit seines Commandanten, des Majors Oscher grosses Verdienst hatte. Der Feind breitete sich aber beiderseits auf den Höhen mit Tirailleurs aus und bedrohte die Rückzugslinie in dem sehr engen Thale.

Um diese zu sichern, ward das dicht an dem jenseitigen Ufer der Salza anf einer schrößen Felsenwand gelegene Schloss St. Sigmund mit zwei Compagnien Josef Colloredo besetzt. Einige andere, in die linke Flanke des Feindes entsendete Abtheilungen nöthigten ihn, sich etwas zurückzusiehen. In dieser Stellung leisteten die Truppen tapfern Widerstand; die Franzosen hatten auch noch nicht Zeit gehabt, Artillerie herbei zu schaffen.

Die Sachen standen bis Sonnenuntergang österreichischerseits ziemlich gut. Der Corps-Commandant gieng nach Wegesheid ab, wohin or drei Escadronen Uhlanen mit einiger Infanterie vorausschickte nnd hinterliess dem General Mondet den Befehl: mit Anbruch der Nacht aus der Stellung abzuziehen. Allein bald daraut griffen die Franzosen neuordings am beiden Flügeln au; sie bedrohten von Mariazell her die rechte Flanke der Österreicher und erstiegen die Höhen links von dem besetzten Schlosse. Dieses bestimmte den General Mondet, die Stellung etwas früher zu verlassen. Der Abmarsch geschah nicht in der gehörigen Ordnung, die zur Deckung der rechten Flanke aufge-

Österr. militär. Zeitschrift. 1873. (Feldaug 1805 )

stellten Abtheilungen verliessen, den Abmarsch der Colonne gewahrend, ihren Posten, und kaum waren sie an dem jenseits besetzten Schlosse vorübergezogen, als die Franzosen unter grossem Geschrei einen Angriff auf dasselbe unternahmen, die beiden Compagnien herab und durch das Wasser zurück warfen. Von hier aus beschoss nun der Feind, indem er sich auf der Höhe ausbreitete, die Colonne in dem Engpasse mit solchem Erfolge, dass sie vollends in Unordnung gebracht, sich in einen unförmlichen Klumpen auflöste, und dass, so wie sich das Terrain erweiterte. Alles links und rechts vorbrach. Jede Bemühung des Generals Mondet und der Stabsofficiere, die Truppen in Ordnung zu bringen, war vergebens. Da sprengten etwa 30 feindliche Cavalleristen auf der Strasse vor und hieben auf die letzte Abtheilung der Colonne ein, von der nur die an der Spitze Marschirenden der Gefangenschaft entgiengen, so dass man nur zwei Grenadier-Bataillone, zusammen 200 Mann stark, Abends vor Wegscheid unter Befehl des Generals Devehich als Nachhut aufzustellen vermochte.

Um 3 Uhr Frish gieng der Corps-Commandant über Seswiesen nach Afflenz, wohin zwei Essekfonsen Uhlanen vorausgeschickt waren, und wohin General Devchich auch die zwei Grenadier-Bataillone der Nachhut führen sollte. Diese Nachhut ward zwar Nachmittags vom Feinde angegriffen, kam aber dennoch in guter Ordnung Abends in Bruck an der Mur an. Merveldt kann der einsichtsvollen Führung und Tapferkeit des Generals Devchich hiefür nicht genug Lob ertheilen.

Von Wegscheid aus hatte Merveldt am 8. dem General Roschofsky Befchl zugeschickt, die ihm zur Vertheidigung übergebenen drei Pässe zu verlassen und so eilig als möglich nach Leoben zurückzugehen. In Bruck war bereits die Meldung eingetroffen, dass der Feind, am 8. bei Weier angegriffen, den Obersten Mariassy mit dem grössten Theile der Infanterie gefangen, den General Roschofsky aber mit dem Reste der Kaiser-Huszaren über Wegscheid gegen Leoben gedrängt habe, wohin ihm ein Theil des II. französischen Corps auf dem Fusse folge und bereits auch in Eisenerz eingerückt sei. Demzufolge erhielt General Devchich Befehl, mit seinen Grenadieren sich durch's Gebirge über Weitz nach Gratz zurückzuziehen. Merveldt gieng noch diese Nacht mit der Cavallerie bis Frohnleiten zurück. Von dort wurden von drei, zusammen bei 150 Pferde starken Escadronen Uhlanen Vorposten gegen Bruck und Leoben aufgestellt, von denen, nach einer am 10. Nachmittags eingetroffenen Meldung, bereits 17 Mann theils gefangen, theils zusammengehauen waren. Daher zog sich Merveldt noch am Abend auf Gratz zurück. Hier vereinigte er sich mit den sechs Bataillons von Strasaldo und Lattermann unter dem General Khevenhüller und gieng, unverfolgt vom Feinde, am 11. nach Kleisdorf. am 12. bis Fürstenfeld zurück, wo es erst gelang, die bei Zell versprengten Leute zu sammeln.

Wenn die Vorwürfe, die der General Merveldt den Truppen machte, allerdings nicht unbegründet sind; wenn es wahr ist, dass 30 feindliche Cavalleristen hinreichten, eine Colonne von sechs allerdings decimitren Bataillonen in Unordnung zu bringen und den grössten Theil derselben gefangen zu nehmen, so hieng es aber auch allein von ihm ab, der Ehrb der österreichischen Verpostes und sich sebst diesen Schimfz zu ersnaren.

Es ist eine bekannte Sache, dass im Kriege oft die braystein Truppen von einem plötzlichen panischen Schrecken ergriffen werden; er war hier um so eher zu verzeihen, da sie in ein enges Thal gesprengt wurden, dessen Wände von feindlichen Tirailleurs besetzt waren, die mit jedem Schusse Tod und Verwirrung in die Truppe brachten. Das Regiment Colloredo hatte sich bei Stever sehr tapfer geschlagen, auch das Regiment Deutschmeister in der Stellung von Mariazell sich gut benommen; diese Truppen würden ohne Zweifel dasselbe geleistet haben, wenn sie besser angeführt worden wären: aber im entscheidendsten Augenblicke entfernte sich der General nach Wegscheid, um, wie er in seinem Berichte an den Hofkriegsrath sagt, eine Stellung zu suchen; dazu bedurfte es seiner persönlichen Gegenwart nicht, er hatte Generalstabs-Officiere genug, die diesem Geschäfte gewachsen waren. Einen Theil seiner Cavallerie stellte er nach Mariszell, wo sie gar Nichts wirken konnte und beim ersten Anlauf abgeschnitten ward; die andere Hälfte sandte er nach Wegscheid und liess dadurch die im Engpasse verwickelte Infanterie ohne allen Schretz. Eine Escadron bei der Nachhut würde die Kühnheit von 30 Wagehalsen bestraft haben. Nicht eine Kanone blieb in der Stellung wild zur Deckung des Rückzuges zurück; ein einziger Kartätschenschuss hatte das Defilé gereinigt und der Infanterie Luft gemacht, um so mehr, da der Feind gar keine Artillerie entgegensetzen konnte. Der General Merveldt kannte die Schwäche des verfolgenden Feindesterer gesteht selbst, dass derselbe nie mehr als 200 Pferde entwickelte. Bei Neuhaus und Mariagell ward die Truppe von ihrem Führer verlassen. der stets zurückeilte, um seine beliebte Staffel-Ordnung wieder herzustellen, und, während er sich beschäftigte, die eine zu ordnen. Hatte der Feind die andere schon über den Haufen geworfen.

Die französischen Marschalle Davoust und Marmont hatten-mach Erzwingung des Überganges bei Suyer ihre Krafte getheilt: Marmont, II. Corps, var nach Aufreibung der Truppen des Generals Rochoffekty im Thale der Enns fortgezogen; Davoust, III. Corps, hatte sich über Waldhofen gegen Lillenfeld ausgebreitet; es war nur eine Abdellung seines Armoe-Corps unter General Heudelet, welche Merveldt im die Gebirge verfolgte. Am 13., einem Rasttage, traf General Devchich mit seiner Nachhut ein, an welcher sich im Weis etwa 400 Köpfe von Josef Collorede anschlossen, die, am 8. zersprengt, sich nach-Mützi-zuschlag gewondet hatten. Auch stiess Oberst Graf Wallmoden hier

wieder zum Corps, nachdem er mit drei Escadronen, wie erwähnt, beim Angriffe auf Mariazell abgeschnitten, über Annaberg, Gloggnitz, Aspang, Hartberg einen schönen Rückzug ausführte, auf dem er noch viele Versprengte aufgenommen hatte. Hierdurch wuchs der Stand des Corps, mit Inbegriff der Brigade Khevenhüller, auf etwa 4000 Mann an. Der ganze bei Zell erlittene österreichische Verlust wird auf 2500 Mann angegeben; von den Versprengten fanden sich viele bald wieder ein, so dass die Bataillone am 14. schon 100 bis 150 Mann bei den Fahnen zählten.

Einem hofkriegsräthlichen Befehl zu Folge sollte das Corps seine Richtung auf Pressburg nehmen, um sich mit den Corps des Fürsten Auersperg zu vereinigen; aber die Ereignisse bei Wien machten dieses unmöglich, and es erhielt daher die Bestimmung, an die March vorzurücken, sich zwischen Holitsch und Hradisch aufzustellen und durch Streifereien des Feindes Flanke und Rücken zu beunruhigen. Demzufolge marschirte es den 14. über Rába, Mihály, Skarva, Pápa, Teth nach Raab, wo es den 19. eintraf. Die linke Flanke der marschirenden Colonne war durch die von Kirch-Radocz über Hegyfalu, Belhed. Arbacs als Seiten-Colonne entsendeten Uhlanen gedeckt worden. Die Brigade Khevenhüller aber marschirte über Sümegh, Papa, Veszprim, von wo sie den 18. nach Komorn berufen wurde. In Steinamanger vereinigte sich mit dem Corps Oberst Obuchina mit zwei Bataillonen Peterwardeiner und 200 Pferden von Kaiser-Huszaren unter dem Major Vlasitz.

Diese Abtheilung war bei Waidhofen aufgestellt gewesen, als der Feind am 7. den Pass im Ennsthal erzwang. Nach sehr kühnen Märschen durch vom Feinde besetzte Thäler und zum Theile auf unwegsamen Pfaden war es ihm gelungen, über Höllenstein, Wegscheid, Mürzhofen, Aspang, Steinamanger zu erreichen. Major Vlasitz und seine Huszaren hatten sich hiebei sehr ansgezeichnet und anch die zwei Geschütze gerettet. An diese Truppe hatten sich viele Versprengte von Gyulai und den Grenadieren angeschlossen.

Merveldt befürchtete, den Feind, der sich schon auf dem rechten Donau-Ufer bei Pressburg gezeigt hatte, auf die Bewegung des noch schwachen Corps aufmerksam zu machen, und beschloss deshalb seine Marschrichtung über die Schütt gegen Tyrnau zu nehmen. Am 21. gieng das Corps bei Medvet mittels vier Plätten über den grossen Donan-Arm und traf über Nagy-Megyer, Talos und Abraham am 24. in Tyrnau ein, wo es in Cantonnirung verlegt wurde. Hier machte es zwei Rasttage, um die Zerstreuten mit einigen nöthigen Kleidungsstücken nnd Waffen zu versehen, setzte seinen Marsch dann über Borowitz und Ungarisch-Brod, wo sich ein Bataillon Wiener Jäger mit ihm vereinigte, weiter nach Bisenz fort und kam da am 30. an. Durch ein Handbillet vom 28. ward dem FML. als Mitwirkung zu der sich eben bereitenden Hanptschlacht angedeutet, dass er den äussersten linken Flügel der Schlachtlinie zu decken, des Feindes Rücken zu bedrohen und sich in die engste Verbindung mit dem Fürsten Liechtenstein zu setzen habe. Die Brigade Khevenhüller erhielt den Befehl, zur Verstärkung der Besatzung von Olmütz abzurücken.

Das Corps traf über Göding den 1. December in Lundenburg ein, we es mittels des Majors Scheither, der, von der grossen Armee entsendet, zwischen der March und Thaya streifte, mit dem an dissem Tage bei Austerlitz stehenden Heere in Verbindung kam. Von Lundenburg giengen Streifpartiesen gegen Feldberg und Nikolburg von Hier blieb Merveldt in Erwartung des Ausganges der Schlacht von Austerlitz stehen.

### Übergang Mortier's bei Linz.

FML. Merveldt hatte bei seinem Rückzuge vom Inn den Befehl ertheilt, dass die vier in Linz stehenden Reserve-Bataillone bei Annäherung des Feindes nach Urfahr übergehen und die Brücke zerstören sollten. Am 1. räumten diese Bataillone unter Befehl des Oberstlieutenants Koebele, welche ohne Geschütz und auch nur mit wenig Gewehrmunition versehen waren, die Stadt und verbrannten die Brücke. Sobald Murat in Linz eingetroffen war, liess er diesen Stabsofficier auffordern, Urfahr zu räumen und dem Brückenschlage keine Hindernisse in den Weg zu legen. Seine Drohungen liess er durch eine zahlreiche, auf dem rechten Ufer aufgefahrene Artillerie unterstützen. Der Oberstlieutenant Koebele verpflichtete sich in einer Art von Convention, die Wiederherstellung der Brücke nicht zu stören. Unterdessen liess der Feind, beständig narlamentirend, ein paar Mann auf Schiffen übergehen. Oberstlieutenant Koebele zog sich am 3. Abends tiber Freistadt nach Krems. Das unter dem Rittmeister Scheibler am 18. October gegen Vilshofen entsendete Commando von 100 Reitern und 150 Mann des Brooder-Regiments hatte sich bei dem Vordringen des Feindes über Passau zurück und endlich bei Linz über die Donau gezogen, worauf es am 3. in Mauthausen stand. In Mauthausen erhielt dieser Rittmeister Nachricht von des Feindes sorgloser Sicherheit in Urfahr; sein am 5. vor Tagesanbruch ausgeführter Überfall gelang so vollständig, dass er 6 Officiere, 53 Mann zu Gefangenen machte, 28 Pferde erbeutete, den Wachposten am Ufer von 1 Officier, 20 Mann niederstechen liess, alle Balken und Schiffe, die sich für den Brückenschlag dort befanden, dem Strome preisgab und sich sodann ohne Verlust nach Mauthausen zurückzog.

Das ganze linke Ufer der Donau von Grein, vorzüglich aber von Weisenkirchen bis Krems, ist sehr steil und mit Schluchten durchschnitten. Die den Strom entlang führende Strasse ist bis Dürrenstein zwischen diesem und den Abfüllen des Gebirges so eingeongt, dass einer auf ihr marschirenden Truppe ein Aufmarsch unmöglich wird. Bei Durenstein erheben sich schroffe Felsenwähen, auf deren Spitze eine Burgruine liegt, die durch eine Maner mit dem Städteben in Verbindung steht, drneh welche die Strasse führt. Bei dem Dorft Loiben bildet sich zwischen den Füssen des Gebirges und der Donau eine kleine, mit Weinbergen bedeckte Ebene, durch welche die Strasse gegen Stein sehrt, die, wie im Weingebirge gewöhnlich der Fall ist, links und rechts durch eine Mauer beschränkt wird. Bei Stein treten die Gebirgefüsse wieder bis hart an die Donau herab. Hinter Krems öffnet sich die Gegend und unterhalb der Stadt fällt das Flüsschen Krems in die Donau, welches in seinem Lutfe ein ziemlich stelles Defilé bildet. Der Kamm der Höhen ist bewaldet, die Abfülle aber uberall, wo es der felsige Boden erlaubt, mit Wein bebaut.

Kutusow hatte nach dem Übergange über die Donau sein Heer bei Krems anfgestellt. 14 Eesadronen standen bei Dross, um die Strasse nach Gfühl zu beobachten, da man bereits Nachricht von dem Übergange bei Linz und der Besatzung von Freistadt und dessen Streifereien bis Zwettl erhalten hatte. Bei Stratzing lagerte Fürst Bagration mit neun Bataillonen, Stein war von der Division des General-Lieutenants Miloradovi besetzt, die durch ein in Egelsee aufgestelltes Bataillon Brooder mit Bagration in Verbindung stand. Zur Beobachtung des untern Donau-Landes, zur Verbindung mit den Fürsten Auersperg standen bei St. Johann und Trübensec zwei ötsterreichische Cürassier-Escadronen und in Stockerau ein Bataillon Peterwardeiner.

## Gefecht bei Dürrenstein 1).

Mit der Nachricht, dass die 6. russische Colonne unter GL. Czepelow am 12. in Hollabrun eintreffen werde, langte auch die Meldung ein, Mortier sei mit der Division Gazan am 10. Nachmittags in Weissenkirchen angekommen.

Die französische Avantgarde drückte sehon den 10. Früh die schwachen dieterreichischen Vorposten von Leiben zurutek, welche sich ganz nach Stein zogen, wo die Franzosen jedoch aus zwei, auf den beiden nicht abgebraunten Jochen der Brücke aufgeführten Kanonen mit Kartätschen empfangen, sich in den Gebäuden des Führthofes zu decken suchten. Bald verliessen sie auch diese, als ihre, eine Umgehung über den Geissberg versuchenden Abheilungen von der Höhe herabgeworfen waren. Bei einbrechender Dunkelheit standen ihre Vorposten im Rothenboft und anf dem Pfäffenberg. Die Division lagerte mit dem rechten Flügel bei Ober-Loiben, mit dem linken auf den untern, ziemlich stellen Abfillen der gleichnamigen Hühen. Das Corpsquartier

<sup>1)</sup> Siehe "Österr. militär. Zeitschrift", Jabrgang 1860, III. Band.

Mortier's war in Dürrenstein. Bei den Ruinen des Schlosses und auf dem Rücken des Gebirges, dem sogenannten Neudeck, standen Piquets, deren Patrullen bis in Nähe des Scheibenhofes kamen.

Um sich dem Nachdrängen vom Feinde zu entledigen, heschloss Kutusow am 10. Abends, die Franzosen am folgenden Tage anzugreifen. Nach dem vom FML. Schmidt entworfenen Angriffsplan sollte eine Colonne Früh 3 Uhr nach Egelsee rücken, und in grösster Stille hei Scheihenhof vorbei, so eilig als möglich die Schlucht von Weissenkirchen zu gewinnen trachten und den Feind im Rücken anfallen, während die Division Miloradović ihn gleichzeitig von Stein her in der Front angreift. Der Abmarsch der Colonne, hestehend aus der Division Doctorow und Brigade Maltiz, welche FML. Schmidt selbst führte, verzögerte sich so, dass sie von Egelsee erst um 1 Uhr Nachmittag aufbrach. Um 7 Uhr Früh griff die Division Miloradovie die feindlichen Vorposten nächst der Donau an. Diese wurden geworfen und Unter-Loiben hesetzt. Die Franzosen hatten aber durch Besetzung der Abfälle mit Geschütz den grossen Vortheil, den in der Ehene Vordringenden grosse Verluste heizubringen. In der That warfen sie auch den rechten Flügel der Russen wieder zurück, und dieser Umstand zwang auch die an der Donau kämpfenden Abtheilungen zu einer kurzen rückgängigen Bewegung; nicht lange nachhor ward auch Ober-Loiben erstürmt. Es war 4 Uhr Nachmittags, da kam die Tête der Colonne Schmidt durch die Schlucht an der Donau ungefähr 2000 Schritte hinter Dürrenstein herah 1). Ein Theil derselben wandte sich gegen diesen Ort und drang um so leichter durch denselben, als die Colonne Gerhardt gleichzeitig über die Ruine herabkam. FML. Schmidt hatte sich nämlich genöthigt gesehen, um den Plan nicht aufzugeben, das Gros der Colonne durch eine Schlucht zwischen Dürrenstein und Weissenkirchen an die Donau herahzuführen, indem sich vorhersehen liess, die Colonne würde vor Ahend nicht in Weissenkirchen anlangen können. Er liess zwei Bataillone auf dem Rücken, ein Bataillon im Thale zurück, und rückte mit dem Resttheile im Eilschritte gegen Dürrenstein, das er unhesetzt fand. Die Russen fürchteten die Trennung der Colonnen und weder der FML. Schmidt, noch andere Officiere konnten sie dazu bringen, in dem den Pass sperrenden Städtchen eine Besatzung zu lassen. Etwa 500 Mann stark, marschirten die Russen ausserhalh Dürrenstein auf. Indessen hatten auch die Fran-

In Ermangelung verlässlicherer Quellen wurde hier Einiges aus der Beschreibung des Gef-chtes vom k. k. Hauptmann Kotzebne anfgenommen.

zosen gegen sie Front gemacht und sich auf einem sanften Bergfuss zwischen der Donau und dem Weingebirge mit zwei Kanonen, den linken Flügel an Loiben gelehnt, aufgestellt. Die Cavallerie, etwa 400 Pferde zählend, stand vor Loiben.

Lettere unternahm sofort in den flachliegenden Weingarten einen Angriff auf den an der Donau lehnenden Fliggel und versuchte sich durchruschlagen, ward aber durch ein heftiges Musketenfeuer zurückgewiesen. Die reussichen Jager rückten auf dem Abhange des Berges plänkelnd vor, während die nachrückende Colonne aufmarschirte und bis zur Dunkelbeit das Feuer unterhielt, dane vorzurücken. Das Feuer der Franzeisen wurde immer schwächer. Einige Granaten, welche franzeisische Geschütze in den Hohlweg von Mautern schleuderten, zwangen die Infanterie, eine Aufstellung rückwärts des Hohlweges zu nehmen.

Loiben gieng in Flammen auf und diese beleuchteten den ganzen Thalkessel; die französische Cavallerie machte, hiedurch begünstigt, nochmals den Versuch, auf dem offenen Wege nach Dürrenstein durchzubrechen. Ein furchthares Infanteriefeure entbrannte jetzt auf beiden Seiten des Weges, wobei Truppen einer und derselben Macht auf einander schoesen. Hier sank, von vier russischen Kugeln getroffen, der FML. Schmidt, durch dessen Tod der Vortheil des Tages heuer erkauft ward. Da es durch den Brand von Loiben hell war, so rückte alles gegen die Höhe, wo die französische Infanterie sichtbar ward. Hier streckten 1000 Mann die Waffen, und die im Gefschte verloren gegangenen zwei russischen Kanonen fanden sich auch wieder. Sämmtliche Tussische Truppen zogen mit ihren Gefangenen noch während der Nacht nach Krems.

Der Rückzug der Franzosen fand unter den ungünstigsten Vorhältnissen statt. Auf dem Donau-Ufer ankerten eine Menge Schife, auf denen ein Theil der Truppen übersetzt worden war. Die Flüchtlinge auchten auf den Fahrestegen die Retung. Doch ward eines derselben bei Stein von der russischen Artillerie in Grund gehöhrt und ging mit 400 Mann unter; ein anderes blieb an einem Brückenpfeiler hängen, und wurde sammt den darauf eingeschifften 300 Mann genommen.

General Gazan entkam aus dem Blutbad bei Dürrenstein blos mit 400 Mann und 50 Pferden über die Ruine Scheibenhof, Ostra gegen Spitz').

Die Verluste der Franzosen beliefen sich nebst einer bedeutenden Anzahl von Todten noch auf 2000 Gefangene, worunter sich das ganze 4. Dragoner-Regiment, dann 1 General, 3 Oberste und 50 Officiere befanden. Aussordem wurden ihnen 2 Fahnen, 5 Kanonen ab-

<sup>&</sup>quot;Nach "Kotzebus" stiess die Dirision Dupont gegen 4 Uhr Nachmittage mit der Colonne des FML. Schmidt in dem Augenblicke unsammen, als letster von Resch berah bei Wadstein aukam. Sie wollte durchbrechen, aber in Flanke und Rückeu genommen, masste sie nach einem blutigen Handgemenge sich wieder einsehiffen und nach Rossats hündberfahren.

genommen; jene beiden Geschütze abgerechnet, welche die Russen am Vormittage verloren hatten 1).

Das Gefecht bei Dürrenstein batte die Folge, dass Kutusow Zeit gewann, ungestört seine Artillerie-Reserve und die Bagagen vorauszusenden, auch die erforderlichen Vorkehrungen zu seiner Vereinigung mit dem Auerspergischen Corps und der sechsten russischen Colonne zu treffen, die 7000 Mann stark am 12. in Hollabrunn ankam.

Obgleich man früher die Absicht hatte, das linke Donau-Uler zu behaupten, so bestimmte die Unmöglichkeit, alle Übergangspunkte von Krems bis Ungarn mit den zu Gebote stehenden schwachen Kräften vertheidigen zu können, da die Franzosen Tulln bereits stark besetzt, auch sich der Insel bei Trübensee bemeistert hatten.

Am 13. war Kutusow mit seinem Corps von Krems aufgebrochen und batte Ebersbrunn erreicht, ohne dass er im geringsten vom Feinde beunruhigt worden wäre; am 14. langte er in Jetzelsdorf auf der Strasse von Znaym an. Murat hatte am 13. nebst seinem und dem V. Corps auch zwei Divisionen des IV. ihm auf einen halben Marsch folgenden Corps, im Ganzen 50,000 Mann, auf das linke Donau-Ufer geführt und rückte, ohne sich um Auersperg zu kümmern, in sieben Märschen auf der Znaymer Strasse fort, um die Russen von dieser Stadt abzuschneiden, während das I. Corps ibnen von Stein nachfolgen sollte, aber den 14. noch keine Truppe übergesett hatte.

Murat traf beinabe zugleich mit den Russen in Hollabrunn ein; da aber durch die Vereinigung Kutusow's mit seiner sechsten Colonne, dessen Streitkräfte auf 32.000 Mann angewachsen waren, so wagte er es nicht, ihn in der Front anzugreifen, sondern nahm seine Zuflücht noch einmal zu dem Mittel des Betrags, das ihm erst eben so glänzende Früchte gebracht batte. General Nostitz batte bei Schöngrabern die aussersten Vorposten. Bei dem Anblicke derselben liess sich Murat mit Nostitz in eine Unterredung ein, ertbeilte auch ihm die Versicherung eines bereits bestehenden Weffenstillstande und nahen Friedens mit Österreich, welche Vorspiegelungen er durch seinen ungestörten Marsch bis bierher zu bekräftigen suebte. Während dieser Unterredung ungfeng er nicht allein Nostitz, sondern auch die Flanke der etwas weiter rückwärts stehenden russischen Nachhut und bedrobte selbst jene der Haupt-Armee.

Als Bagration die ihm bevorstebende Gefahr entdeckte, sandte er, List mit List vergeltend, den General-Adjutanten des Kaisers, Fürsten Dolgorucky, an Murat und eröffnete ihm die Aussicht zu

<sup>9.</sup> Obige Darstellung des Gefechtes bei Dirrenstein ist weren Mangel des dem Verfasser in Gehote gestandnen Materials dürftig und lieckenhaft ausgefallen. Um die Beschreihung des Feldsuges in ihrer gausen Originalikit zu geben, glaubbe die Bedaction jedoch, von der Ergänung des Gefechtes aus den Werken: Thiers und Rästow's Abstach nehmen zu sollen; um so mehr als dasselbe in dieser Zeilschrift, Jahragut 1866, beschrieben wurde.

einem Separat-Frieden mit Russland. Kutasow liess diese Hoffnung durch den General Winsingerode nibrem. Murst gieng volkkommen in die ihm gelegte Falle, er liess seine Truppen halten, und Winzingerode schloss sogar eine Art von Convention mit Ihm ab, die zur Bestütgung nach Schöhurunn an Napoleon gesandt wurde. Kutusew gewann hiedurch Zeit, mit seiner Hauptmacht in der Nacht auf den 16. nach Lechwitz zu Rommen; am 17. erreichte er Pohrlitt anf der Brünner Strasse. Zur Deckung des Rückzuges blieb Bagration mit 6000 Mann Nachhut bei Schöngrabern zurück.

#### Gefecht bei Schöngrabern oder Hollabrunn.

Napoleon, die List der Russen durchschauend, versagte der abgeschlossenen Convention, zu welcher er den General Winzingsrode nicht mit Vollmacht versehen erklätet, seine Bestätigung und beschleunigte den Marsch des IV. Corps, welches jenem Murats folgte; zugleich befähl er den Aufbruch seiner Barden nach Hollsbrunn und den Marsch der Division Caffarelli des III. Corps nach Znaym; er selbst reists sogleich vom Schübrunn ab.

Murat erkannte nach dem Abzuge der Russen seine Täuschung und griff am 16. mit den vereinigten IV. nnd V. Corps die 6000 Russen an. Bagration hatte hinter Schöngrabern , ienseits des Defilé's vom Dorfe Grund eine vortheilhafte Stellung genommen. Murat liess bei der Abenddämmerung die Grenadier-Division Oudinot in zwei Colonnen gegen die Mitte und den rechten Flügel der Russen vorrücken. Snchet sollte ihren linken umgehen. Gegen den letzteren war auch die Division Legrand in zwei Colonnen formirt, die eine zum unmittelbaren Angriffe desselben, die andere um ihm ienseits Grund die Strasse abzuschneiden. Vandamme folgte als Reserve. Das durch russische Granaten in Brand gesetzte Schöngrabern beleuchtete das Schlachtfeld. Es entspann sich ein mörderisches Gefecht, welches von Seiten der Russen mit beispielloser Tapferkeit bis in die Nacht um 11 Uhr unterhalten ward. Von der Brigade Nostitz zeichnete sich besonders das Huszaren-Regiment Hessen-Homburg aus, das aber auch sehr viel litt. Der beiderseitige Verlust war beträchtlich, besonders iener der Franzosen. Bagration erreichte am 17. Mittags Lechwitz, wo ihn der österreichische General Caramelli mit zwei Cürassier-Regimentern aufnahm. Abends stand er schon bei Frainspitz, eine Stunde von der Armee. Durch Kutusow's glückliches Eintreffen bei Pohrlitz, und Bagrations Standhaftigkeit ward die Vereinigung mit den 13.000 Mann starken österreichischen Corps erreicht, welches an diesem Tage statt Auersperg FML. Fürst Liechtenstein befehligte. Es war dadurch geglückt, dem Feinde eine gesammelte Macht entgegenzustellen, die sein weiteres Vordringen verbot, so dass man ruhig dem Eintreffen des russischen zweiten Heeres unter Buxhövden entgegensehen konnte, welcher Befehl hatte, sein in seht Colonnen mit zweitägigem Abstand marschirendes Corps in drei Abtheilungen zusammenzuziehen nnd in Eilmärsehen ohne Rastag über Olmätz und Brünn vorzurücken.

#### Übergang der Franzosen bei Wien.

Durch Vorspiegelung eines bestehenden Waffenstillstandes, welchem ein naher Friede folgen werde, glückte es Murat, den Fursten Auersperg, der sich selbst auf das rechte Ufer begab, zu täuschen, so dass dieser, statt den gegebenen Befehl, die Brücke zu zerstören, in Ausführung zu bringen, das auf dieselbe gerichtete Geschättz abfahren und die aufgestellten Truppen zurückziehen liess. Murat säumte nicht, die hervorgebrachte Tänschung sogleich zu benützen, und gieng am 13. mit seiner Reiterei und dem V. Corps über, indem er sich sogleich der Brücke versicherte und die aufgehürfen Brennmeträligen werzimmen liess.

Durch diese Leichtglänbigkeit Auerspergs gerieth dem Feinde alle am Spitz aufgefahrene Artillerie in die Hände, zu deren Wegschaffung es an Pferden gebrach, weil man überhaupt zu spät anf die Rettung dieses, im gegenwärtigen Augenblicke doppelt kostbaren Kriegsmaterials bedacht war. Murat, nm die durch das ersonnene Märchen hervorgebrachte Täuschung nicht zu frühe zu vernichten, liess die bei Spitz stehenden österreichischen Truppen ruhig abziehen und wandte sich mit seiner Reiterei und dem V. Corps, welchen noch jenes von Soult folgte, gegen Stockeran, um die Vernichtung Kutusow's zn beschleunigen, sehr richtig berechnend, dass, wenn ihm dieser Schlag gelinge, die unbedeutenden Streitkräfte des österreichischen Corps von selbst unterliegen müssten. Das Benehmen des Feindes, nachdem er seinen Zweck erreicht hatte, riss unterdessen den österreichischen General bald ans seinem Irrthume. Mit Bestürzung ward er seines Fehlers gewahr, und rief in diesem Drange einen Kriegsrath zusammen, nm sich über die zu ergreifenden Massregeln zu berathen.

Anfangs gieng die Mehrheit der Meinung dahin, dass man zur Verbesserung des begangenen Fehlers den nach Korneuburg in Marsch begriffenen Feind angreifen müsse. Allein die Betrachtung, dass ein solches Unternehmen im Dunkel der Nacht gegen einen überlegenen Feind mit Truppen äusserst gewagt sei und leicht die Auflösung des ganzen Corps herbeiführen könne, gewann endlich die Oberhand, und man bestimmte sich zum Rückzug. Um Mitternacht brach das Corps auf und marschitre in die Stellung von Hobenleuthen.

FML. Fürst Auersperg hatte bei dem Aufbruche seiner Truppen am Spitz in die Stellung bei der Hohenleuthen der Nachhut Befehl gegeben, ihren Rückzug nach dem Drängen des Feindes zu bemessenUm 10 Uhr Vormittag trennte sie das Thal von Wolkersdorf von der feindlichen Vorhut, welche General Milhoud befehligte, und der später

die Division Caffarelli des III. Corps folgte.

Se. Majestät der Kaiser Franz, unzufrieden mit dem Benehmen des Fürsten Auersperg, hatte von Brünn aus am 14. dem FML. Fürsten Johann Liechtenstein befohlen, diesen General zu verhaften und nach der Festung Königgrätz zu senden, für seine Person aber das Commando des Armee-Corps zu übernehmen. Demzufolge traf Fürst Liechtenstein mit dem General Grafen Bubna, der die Geschäfte des General-Quartiermeisterstabes leiten sollte, in Gaunersdorf ein, wo sich das Hauptquartier befand. Die Verschanzungen der Hohenleuthen waren zu spät begonnen, daher nicht vollendet worden, die Stellung selbst aber für das Corps zu ausgedehnt. Fürst Liechtenstein beschloss daher, sich nach Wilfersdorf zurück zu ziehen, wohin das Corps um 2 Uhr Nachts aufbrach. Gegen Mittag des 15. begann der Feind die Nachhut bis nahe an das Corps zu drängen; dieses stellte sich deshalb in zwei Treffen, eines vor Wilfersdorf, das andere hinter dem Orte in Schlachtordnung auf, worauf der Feind das Drängen der Arrièregarde einstellte und sich zurückzog. In der Nacht rückte das Corps in das Lager hinter Poisdorf. Um die Verbindung mit dem in Lechwitz angelangten General Kutusow zu eröffnen, ward Major Scheither mit zwei Escadronen O'Reilly und einer Escadron Schwarzenberg an die Thaya nach Laa, zur Deckung der linken Flanke eine Abtheilung Huszaren nach Zistersdorf entsendet. Am 16. marschirte das Corps mit Tagesanbruch von Poisdorf aufbrechend, nach Muschau, am 17. in das Lager bei Pohrliz, wo es sich mit Kutusow vereinigte. Die von Kienmayer geführte Nachhut stand am 17. bei Nikolsburg, die Vorposten bei Erdberg und Wilfersdorf; sie zogen sich Abends bis Poisdorf. Das auf Nachhut stehende Szekler Huszaren-Regiment hatte seit 9. keinen Abgang; ein einziger Wachtmeister ward auf einer Patrulle durch einen Schuss verwundet. Es scheint noch immer eine stillschweigende Übereinkunft mit den feindlichen Vorposten geherrscht zu haben. Des Majors Scheither Streif-Corps stand bei Treskovitz. Das nun russisch-österreichische Heer bildete jetzt schon eine Macht von 45.000 Mann, über die Kutusowden Oberbefehl führte. Der österreichische General Weyrother, der sein Vertrauen erworben hatte, war ihm als General-Quartiermeister beigegeben. Die Vereinigung mit Buxhövden, der in Eilmärschen gegen Brünn heranzog, ward nun gesichert, und um diesem Zwecke näher zu rücken, brach das vereinigte Heer am 18. Früh in zwei Colonnen auf, wovon die erste, aus russischen Truppen bestehend, über Kloster Raigern, die zweite österreichische über Selowitz und Mönitz in das Lager bei Schlappanitz marschirte; die russische Vorhut blieb bei Mödritz, die österreichische bei Mönitz; beide standen in genauer Verbindung mit einander.

Mit dem Abzuge aus dieser Stellung wäre Brünn sammt den dortigen grossen Vorräthen an Lebensmitteln und Artillerie-Gegenständen, die durch dahin gebrachte Depôts von Budweis noch vermehrt waren, dem Feinde Preis gegeben worden. Der Verlust der Magazine musste um so empfindlicher fallen, als die Armee durch ihren unausgesetzten Rückzug alle vorwärts gelegten eingebüsst hatte, und das Bedürfniss bei der sich täglich häufenden Truppenmasse immer grösser wurde. Diese Betrachtung bestimmte den Fürsten Liechtenstein, dem Ober-General Kutusow die Nothwendigkeit des Verbleibens in der Stellung bei Schlappanitz vorzustellen, in welcher die bei Wischau bereits angekommenen ersten 14.000 Mann des Buxhövd'schen Heeres an sich gezogen werden konnten. Kutusow war nicht zu diesem Entschlusse zu bewegen und bestimmte, dass am 19. früh die Stellung bei Wischau zu beziehen sei. Die Armee brach in drei Colonnen auf. - die erste, bestehend aus dem linken Flügel der russischen Truppen, um 3 Uhr, um 5 Uhr die zweite der Russen, und um 8 Uhr die dritte, von dem österreichischen Corps gebildete. Alle drei Colonnen marschirten auf der Chaussée. Das russische Hauptquartier kam nach Wischau, das österreichische nach Hlubowan.

Die russische Nachhut blieb bei Schlappanitz und deckte Brünn so lange als möglich. Die Österreicher standen zwischen Mönitz und Austerlitz und dehnten ihre Vorposten gegen Mönitz aus. Unterdessen ward auch bald darauf Brünn verlassen, und die russische Nachhut stellte sich bei Rausnitz, die der Österreicher bei Bntschovitz auf. Nun war auch die Verbindung mit der ersten Colonne Buxhövden's vollbracht, und das vereinigte Heer zählte 59.000 Streiter. Dieser Armee standen das ganze IV., V. und das Reiter-Corps Murat's, dann die Garden, nebst der indessen von Marschall Dnroc befehligten Grenadier-Division Oudinot gegenüber. Vom I. französischen Corps blieb eine Division in Znaym; die übrigen rückten auf der Iglauer-Strasse als linker Flügel ihrer Armee gegen Ludwitz vor. Napoleon selbst war am 17. kurz nach dem Gefechte von Hollabrunn bei Murat eingetroffen, und hatte sein Hauptquartier in Znaym, am folgenden Tage in Pohrlitz genommen. Hier erfuhr er die Übergabe Brünn's sammt dem Spielberge, und die Ankunft der Kaiser Franz und Alexander in Olmütz. Das Liechtenstein'sche Corps ward nur von der Division Caffarelli des III. französischen Corps verfolgt. Die Division Gudin desselben Corps stand bei Wiener-Neustadt; Davoust selbst war mit der leichten Reiter-Brigade gegen Pressburg gerückt und hatte auf Napoleon's Befehl am 17. den in Pressburg befindlichen General Grafen Palffy die Neutralität für Ungarn antragen lassen, mit der Zusicherung, das Königreich solle von keinem Franzosen betreten werden, wenn es seine Rüstungen einstelle. Dieser Antrag ward, wie natürlich, von dem Erzherzoge Palatin verworfen, in Folge dessen Pressburg von Davoust besetzt wurde. Die Streitkräfte der Verbündeten waren nun jenen des Feindes gewachsen; ein schneller und kühner Angriff schien in diesem Augenblicke einen glücklichen Erfolg zu verbürgen. Die Meinungen der Generāle waren getheilt Kutusow selbst hatte erklärt, dass er bei Wischau die Offensiev einder ergreifen werde.

Nach dem Gefechte von Hollabrann und besonders nach der bei Pohrlitz erreichten Vereinigung der beiden Heere, war Murat nicht schr lebhaft gefolgt. Den 18. Nachmittags rückten starke Colonnen auf der Brünner Strasse gegen die bei dem Posthause stehenden Russen vor. Sie wurden durch einige, mit vieler Tapferkeit ausgoführte Attaken der russischen Cavallerie geworfen. Selbst der Divisionkr d'Hautpoul und Marschall Bessières an der Spitze von vier Garde-Escadronen konnten sie erst durch die Unterstützung einer seitwärts der Chaussée aufgefährenen Batterie zum Rückzuge bringen.

Die Unkenntniss Kutusow's von der Stärke und Stellung der Franzosen trug viel dazu bei, dass er. seinen Entschluss ändernd, sich für weiteren Rückzug entschied, um alle noch erwarteten Streitkräfte zu vereinigen. An diesem Entschlusse Kutusow's soll auch der Wunsch des mit den russischen Garden anziehenden Grossfürsten Constantin Ursache gewesch sein, welcher Kutusow ersuchte, vor seiner Ankunft keine Schlacht zu geben, damit er daran Theil nehmen könne. Das gesammte Heer brach am 20. in vier Colonnen auf der Heerstrasse nach Prossnitz auf. Die erste Colonne, bestehend aus dem Corps der Reserve, um 6 Uhr Abends. Ihr folgte zwei Stunden später die zweite des linken, und um 10 Uhr die dritte des rechten russischen Flügels. Das österreichische Corps bildete die vierte Colonne und zog über Toppolan, Zeltsch. Dobrochan und Weischovitz. Das russische Haupt-Quartier kam nach Prossnitz, das österreichische nach Kralitz; die russische Nachhut zog sich nach Prödlitz, und die österreiohische nach Niemtschitz, sie waren über Eywanowitz in Verbindung, die Russen hielten den Posten Draham stark besetzt. Im Lager von Prossnitz erfolgte die Vereinigung mit der zweiten Colonne Buxhövdens. Am 22. bezog die vereinigte Armee das Lager zwischen Olschan und Olmütz, und vereinigte sich mit der dritten und letzten Colonne Buxhövdens.

### Bewegungen des Erzherzogs Ferdinand in Böhmen.

Bühmen war, als die Überreste des deutschen Heeres unter dem Erzherzoge dort anlangten, von Truppen entblöst; auf einen so unglücklichen Ausgang des Feldzuges hatte man nicht gerechnet. Er gebrach an Officieren, an Kriegs-Material jeder Art; die 14 Bataillons, aus denen die ganze Infanterie in Böhmen bestand, waren mit Ausnahme des Regimentes Gemmingen erst in der Errichtung begriffen. als der Feind gegen das Könignich vordrang. Ebeßetela kannte, zwei Escadronen Merveldt-Uhlanen und zwei Escadronen't der aus-Dragoner nebst einigen Depöts verzebiodener Cavallerie-Roghmen, die einzige Reiterei im Lande. Die in der Bildung begriffenen zen Bataillons wirden nicht zugereicht haben die Festungen zu besetzet, deren sehr nothdürftige Verproviantirung erst gegen Ende des Krieges mit Mühe gelang. Unter diesen Umständen war es ein Glück, dass Murat bei Nürnberg umkehrte, und Napoleon weiter keine Versuche machte, sich Böhmen's zu bemächtigen.

Man gewann nach und nach Zeit sich zu sammeln, und so bildeto sich allmälig an der Grenze der Pfalz ein kleines Corps, dass wenigstens für den ersten Augenblick das Königreich gegen die Unbilden unternommener Streifzüge sehutzen konnte und den ferneren

Rüstungen Zeit verschaffte, sich zu gestalten.

Bei Waldmünchen stand der Oberst Wacquant mit vier Bataillonen Gemmingen, zwei Escadronen Merveldt-Uhlanen und zwei Escadronen Hohenlohe-Dragoner. Dieses kleine Corps war, wie früher erwähnt, bestimmt, zur Armee in Deutschland zu stossen, ward aber durch Bernadotte's Vorrückung von ihm gotrennt und zog sich nach Waldmünchen zurück; hier vereinigten sich mit ihm zwei Escadronen Klenau unter dem Rittmeister Tettenborn, welchen der Erzherzog auf seinem Zuge nach Eger, von Öttingen aus, zur Deckung seiner rechten Flanke entsendet hatte. Bis zum 27. änderte sich Nichts in der Stellung des Corps in und um Eger. Es wurde den 25. October noch durch zwei Escadronen von Latour unter Oberst Lederer, und durch das eingertickte Streif-Commando des Rittmeisters Artaria von 43 Pferden des Regiments Hohenlohe verstärkt, sammt welchen die zwei Escadronen Hohenlohe am 26. zu den übrigen des Regiments gegen Waldmünchen abrückten. Unterdessen beschloss der FZM, Graf Kolowrat aus Rücksicht des leichtern Unterhaltes der Truppen, sich bei Pilsen aufzustellen, da er diese Stellung überdies zur Deckung Böhmens für angemessener hielt. Bei Waldmünchen blieb blos eine Cavallerie-Abtheilung stehen, die übrigen Truppen setzten sich gegen Pilsen in Bewegung, wo das Hauptquartier am 2. November eintraf. Am 29. war der Erzherzog Ferdinand wieder von Wien bei der Armee in Böhmen eingetroffen, über welcho Se. Majestät ihm den Befehl übertragen hatte. Der Erzherzog liess die in der Bildung begriffenen sechs Reserve-Bataillone in Feld-Bataillone umwandeln, und die zum Felddienste nicht geeignete Mannschaft und Officiere herausziehen, welche er nach den böhmischen Festungen sandte, wohin auch alle auf Ehrenwort entlassenen Officiere gewiesen wurden, um dort an der Ausbildung neuer Verstärkungen thätig zu arbeiten. Dieses Armce-Corps bildete nun den rechten Flügel der Haupt-Armee. Es sollte Böhmen so lange als möglich decken, im Falle aber mit Übermacht angegriffen würde, sich in die böhmischen Festungen werfen.

Das Corps stand ungestört in seiner Stellung bei Pilsen. Der Feind schien alle Absichten auf Böhmen von Seite der Ober-Pfalz aufgegeben zu haben. Unterdessen hatte er Linz besetzt, und der Erzherzog erhielt die Nachricht von dem Übergange desselben auf das linke Donau-Ufer und der Besetzung Freistadt's. Er beschloss daher, sich gegen Tabor zu wenden und dem Feind dort die Stirne zu bieten, dessen Stärke und Absicht er nicht kannte, dessen Übergang bei Linz eben so wohl einen Angriff Böhmens, als eine Bewegung gegen Krems beabsichtigen konnte. Nach der Disposition vom 5. September wurde Oberst Wacquant mit 7 Bataillonen, 2 Escadronen Civallart mit 31/, Escadronen und Oberstlieutenant Bogdan mit 1 Bataillon, 2 Escadronen gegen Budweis in Marsch gesetzt, wo schon 2 Bataillone von Spork und Anspach standen, mit denen sie im schlimmsten Falle den Rückzug nach Josefstadt und Königgrätz zu nehmen hatten. Tettenborn hatte den Posten von Waldmünchen zu vertheidigen. Bei Pilsen sollte General Wratislaw mit zwei Bataillonen, zwei Escadronen bleiben, die, sowie das in Eger stehende Bataillon Erbach, zum Rückzuge nach Theresienstadt angewiesen waren, wenn sie sich nicht mehr hier behanpten könnten. Eben mit der Ausführung dieses Planes beschäftigt, erhielt der Erzherzog die Nachricht, dass der französische General Baraguay-d'Hilliers mit seiner Fnss-Dragoner-Division, der nach der Übergabe von Ulm auf das linke Donan-Ufer übergegangen war, 6000-7000 Mann stark, anf der Strasse von Cham gegen Böhmen in Anmarsch sei. Der Erzherzog concentrirte seine Streitkräfte bei Pilsen. wohin auch Wacquant, der bis Klattau gekommen war, berufen wurde.

Schon am 4. hatte FML. Graf Hohenzollern von dem Hofkriegsrath Befehl erhalten, mit den Resten der Reiter-Regimenter Herzog Albert, Mack, Hohenzollern, Erzherzog Franz, Rosenberg und Latour nach Wien aufzubrechen, und sich auf der Hohenleuten mit der russisch - österreichischen Haupt - Armee zu vereinigen. Das schnelle Vordringen des Feindes vereitelte diese Massregel. Am 9. griff der Feind die bei Klentsch stehende Abtheilung von Klenau-Chevanxlegers des Rittmeisters Tettenborn an, drängte sie bis Bischof-Teinitz zurück, und bedrohte den Erzherzog bei Pilsen mit einem Angriffe. Unterdessen wandte er bei Stab nm, und zog sich gegen Klattau. Der Erzherzog beschloss nun, seine entworfene Bewegung gegen Tabor fortzusetzen, da aber der Feind unterdessen Budweis besetzt haben konnte, so hielt er es für zweckmässiger, seinen Marsch über Prag zu nehmen. Er liess sechs Escadronen zur Beobachtung der Division Baraguay-d'Hilliers bei Pilsen stehen, zu welchem Zwecke auch das Streif Commando des Majors Scheibler an der österreichisch-böhmischen Grenze diente. Mit dem Reste des Corps trat der Erzherzog am 11. seinen Marsch an. FML. Hohenzollern hatto in Neuhaus vom Hofkriegsrathe Gegenbefehl erhalton, nnd war wieder an den Erzherzog

Da ich die Unsicherheit der Verbindung mit Tetela kannte, schickte ich vorsichtshalber am 15. noch einen Courier mit der ausdrücklichen Weisung ab, über Ixtacamaxtitlan seinen Weg zu nehmen, und übergab ihm eine Abschrift der oben angedeuteten Directiven sowie die Verständigung mit, wie ich in den nächsten Tagen vorzugehen gedächte; eine beigelegte Skizze diente zur besseren Orientirung. Ich that dies nicht etwa darum, weil ich vielleicht wusste, dass der frühere Courier verunglückt sei; denn dies erfuhr ich erst am 18. durch Hauptmann Hammerstein, dem es hinwieder die den Zompanteco besotzt haltenden Cuatacomacos höhnend zugerufen hatten. Der zweite Courier war glücklicher als der frühere, langte in Tetela in der Nacht vom 18. auf den 19. um 2 Uhr an, fand aber Sala nicht, der noch immer in Zacatlan weilte, sondern übergab die Depesche an Rittmeister Lackner, der mir zwar allsogleich antwortete, jedoch durch sein Schreiben mich die traurige Wahrnehmung machen liess, dass man dort in völliger Unkenntniss über eine Cooperation gegen die Cuatacomacos sei und auch die Auxiliares bisher nicht einberufen habe. Dies der Stand der Dinge, mindestens 10 Tage nach dem zuerst erhaltenen Befehle vom 4. d. M.

Da mir derselbe Courier die Antwort zurückbrachte, den ich nach Tetela entsendet hatte, und da er sich und seinem gänzlich abgehetzten Pferde einen Rasttag in Itataeamaxtitlaa auf der Rückkehr gönnen musste, so wurden die durch ihn überbrachten Nachrichten von den Ereignissen überholt, denn er traf erst am 23. in Zacapoaxtla wieder ein.

Überhaupt finden sich mehrfache und gewiss auffallende Widersprüche vor, wenn man die vorschiedenen Documente einander entgegen hält, so dass Manches bisher noch nicht aufgeklärt ist, was jonseits des Apulco vorgegangen; doch will ich auf die Darlegung dieser

Österr, milit. Zeitschrift, 1873. (Österr, Freicorps in Mejico.)

Widersprüche verzichten und nur darthun, wie ich selbst zu jener Zeit das Benehmen Sala's auffasste: — es geschah dies durch die nachfolgende Zuschrift:

"Major Schönovsky an das Operations-Truppen-Commando der sierra del norte in Tesuitlan.

## Zacapoaxtla, den 24. October 1865."

"Leider muss ich sagen, dass ich mich durch die Besetzung Zautla's durch 150 Mann Chinahuapan unter Capitan Perez täuschen liess, und das Vorgeben des Hauptmanns de la Sala mit Freuden er-

Zaulia's durch 150 Mann Chinanupan unter Capitan Ferez tauschen liess, und das Vorgeben des Hauptmanns de la Sala mit Freuden erwartete. Perez hat noch am 22. aus Furcht, oder besser gesagt: aus Feigheit, Zaulia verlassen und sich nach Ixtacamaxililan zurückgezögen, ohne die Verbindung mit Hauptmann Hön nur angestrebt zu haben.<sup>4</sup>

"Letzterer gieng mit seiner Colonne bis auf den halben Weg gen Zautla, fand den Feind über der Baranca in der Entfernung von nur 400—500 Schritten aufgestellt und feierte äuf selben sowohl mit Kleingewehr als auch mit Geschütz, ohne dass der Feind das Feuer erwiederte. Es ist dies ein ganz deütlicher Beweis, dass er keiné Munition mehr hat."

"Wenn ich diesen Umstand in's Auge fasse, nebst der Muthlosigkeit des Feindes, die sich in des letteren Geschen anffallend manifestirks, — wenn ich bedenke, dass in wenigen Tagen mein ganzer Rayon vom Feinde vollständig gesäubert ist, und die Unthätigkeit des Hauptmanns de la Sala, trotz dreimaligen Avisirens, trotz der ihm zugesendeten Croquis, in welchen alle von mir besetzten Punkto angegeben sind, — wenn trotz alldem die Unthätigkeit der anderen Angriffs-Colonnen noch fortdauert, so kann ich mir nur zwei Ursachen derselben dehen, und zwar.

"1. Hat entweder Hauptmann Sala seine Streitkräfte nur auf dem

Papier und in Wirklichkeit nicht vorhanden, oder

"2. pocht er auf seine Selbstständigkeit und macht, was er will, ohne zu bedenken, dass das allgemeine Interesse durch seinen Eigensinn ungeheuer leidet; denn, so wie ich, sind alle Commandanten der Colonne es herzlich müde, den Blick stets nach Tetels gewendet, Nichts und immer Nichts zu sehen."

"Die Vortheile, die ich bisher errungen, wollen ausgebeutet sein, wen sie nicht wieder spurlos verloren gehen sollen. Niemand kann garantiren, dass die Cuatacomacos nicht in kurzer Zeit Munition erhalten, Niemand dafür einstehen, ob sich dieselben nicht davon machen, ohne dass sie die wohlverdiente und so dringend nothwendige Züchtigung einer ordentlichen ausgiebigen Niederlage erleiden. Erst nach

einer solchen ist es möglich, Unterhandlungen anzuknupfen, die das Niederlegen der Waffen bedingen."

"Die Familien, die sich bis jetzt präsentirten, thaten es aus Furcht und — Hunger, und betrachte ich dies als einen verschwindend kleinen Erfolg meiner bisherigen Operationen. Die bewaffnete Macht ist mein

Hauptaugenmerk und muss es auch stets bleiben."

"Was mich am meisten empört, und gewiss mit Recht, - ist die grenzenlose Rücksichtslosigkeit des Hauptmanns Sala, die er der so wichtigen Angelegenheit angedeihen lässt. Schon drei- oder viermal kamen correos von Tetela hier an; jedesmal glaubte ich Nachrichten über sein Vorgehen zu finden. - umsonst! Dienstzettel, species facti und andere nichtssagende Eingaben, aber kein Wort der Erwähnung, dass er meine Aviso's empfangen habe. Da ich durch kein Mittel ihn zu einer Mittheilung, geschweige denn zu einer energischen Operation zu bringen im Stande bin, so stelle ich an das löbliche Operations-Truppen-Commando die gehorsame Bitte: dem Hauptmann de la Sala mit der grössten Strenge auftragen zu wollen, dass er allsogleich seinen Angriff beginne und mich davon und von der Art und Weise desselben verständige, damit ich am geeigneten Punkte mit hinlänglicher Macht zugreifen kann, und damit endlich der Krieg in der sierra ein Ende nehme, über dessen übermässig lange Dauer, die grossen Beschwerden und den allseitigen Druck, sowohl die eigenen, als auch die Auxiliar-Truppen und namentlich die Bevölkerung der umliegenden Ortschaften ziemlich offen und bitter klagen."

"Hier meine Ansicht über die in nächster Zukunft vorzunehmenden

Operationen:

"Nach der Skizze ist ersichtlich, dass Coutla und Thananca uns feindlich gesimt sind, — es sind dies zwei Haciendas mit ungebeueren Maisvorrüthen und liegen überdies an jener Strecke des Apulco, die überall passirbar ist, indem erst bei Zautla die steilen Ufer beginnen, und von hier an der Apulco wirklich erst als Hindernies zu betrachten ist. Ixtacamaxtitian nnd Zautla sind zwar für das Kaiserroich erklart, haben aber bisher mehr dem Feinde als uns genütts. Ixtacamago ist feindlich, liegt auf einem Höhenrücken und bietet eine treffliche Position. In Beziehung dieses Theiles geht meine Ansicht dahin:

"Hauptmann de la Sala muss mit zwei kleinen Colonnen, und zwar mit der einen von Ixtacamaxitilan auf dem Höhenrücken, und mit der andern von Tetlea aus nach Ixtatenaïge vorrücken, dadurch diesen Theil vom Feinde säubern und zugleich die Verbindung mit mir herstellen. An demselben Tage sende ich eine Colonne mit einer grossen Masse von trabajadores nach Contla und Tlamanca, lasse den Mais ernten, jenen von Contla nach los Lanos und den von Tlamanca nach Mazappa schicken, verbinde mich mit Sala und stelle ihm auf diesem Wege die geforderte Compagnie zu. Ixtacamaxitidan und Zautla werden bei Androhung der Zerstörung aufgefordert, sich en masse zu erheben, die Gebirge zu durchstreifen, einzelne Feinde unschädlich zu machen und überhaupt die Deckung der Streeke zwischen sich zu übernehmen."

"Geschieht dies nicht, so entschlupft uns der Feind und kann leicht über Zaulta wieder in unseren Rücken kommen. — Der nächste Theil der Operationen ist nun nachstehender: Hauptmann Hammerstein besetzt noch den Zompanteco mit 50 Mann und verschanzt sich dort; Hauptmann Schauer lässt den Tepechichil ebenfalls mit 50 Mann besetzt und rückt mit dem übrigen Theile der Colonne 3 auf die Anhöhe bei der Brücke Cuauazala, verschanzt sich dort und lässt die zerstörte Brücke herstellen.

"Colonne I, Hauptmann Hön, rückt mit der halben Batterie Nr. 2 nach Huahuastla ab, vereinigt sieh mit der Colonne 4, Hauptmann Leicht, und greift Chalahutico an. Der Angriff geschieht in zwei Colonnen, und zwar: 200 Mann von Huahuastla auf der Höhe vorgehend, den Weg herstellend und die andere Colonne deuchd, welche aut der Strasse von Huahnastla aus vorrückt. In Chalahutico verbleiben dann die Colonne 4 und das Detachement der Schanze Tequiquilco vereint, da selbe durch die Besetzung von Chalahutico ihre militärische Wichtigkeit verloren hat. Diese Colonne befestigt sich auf dem Berge und ist ganz sicher, wenn von Xochitlan aus der Ort Totolcha mit einem Arisoposten von 10 Mann versehen wird, der dann rechtzeitig jode Annaßterung des Feindes von dieser Seite her nach Chalahutico und Huahuastla zugleich avisiren kann. In Xochitlan steht Lieutenant de la Rosse mit 100 Anxiliartuppen.

"Durch diese Besetzung habe ich die Freiheit der Bewegung nach allen Seiten hin, — unter den verschiedenen Abtheilungen die Verbindung ermöglicht, denn Chalahuico steht dann mit Huahuastla, Zompanteco und Xochiapulco durch gute Wege in Communication, und kann ich den Apulco von Zautla bis Chalahuico für vollstindig gesichert ansehen."

"Ein weiteres offensives Vorgehen von meiner Seite wäre nicht allein nnnütz, sondern sogar sehr gefährlich; denn hinter Chalahuico beginnt das Terrain sehr steil gegen Ometepece hin anzusteigen und ist zugleich von sehr schroffen und vielen barrancas durchschnitten, deren jenseitiger Rand immer höher als der diesseitige ist, daher unsere Colonnen stets vom Feinde dominirt sind."

"Umgekehrt gestaltet sieh die Sache von Tetela aus, daher der Angriff von dort aus geschehen muss. Anderestheils würde bei einem weiteren Vorgehen von meiner Seite die Verpflegung der Truppen grossen Schwierigkeiten unterliegen."

"Nach der Besetzung von Chalahieo wird die Colonne 1 disponibel, und ist dies diejenige, die ich dem Hauptmann Sala zuschicken kann, vorausgesetzt, dass er die Säuberung und Sicherung bis Ixtatenango bewirkt hat, widrigenfalls ich diese Colonne wie bisher zur Deckung gegen eine Umgehung über Zautla unmöglich entbehren kann. Nach Vereinigung dieser Colonne mit Hauptmann Sala müsste derselbe Ixtatenango und vielleicht noch einen Zwischenpunkt gegen Tetela besetzt halten und seinen Haupt-Angriff über Ometepece gegen Chalahuico richten, wo dann entweder der Feind zwischen zwei Feuer kömmt, oder gezwungen ist, über Totula sein Gebiet zu räumen; die Umstände können damn nur entscheiden, was weiter geschehen muss."

"Indem aus dem gestern beigeschlossenen Berichte des Hauptmanns Sala nur zu deutlich zu ersehen ist, dass er eine Verständigung mit mir nicht anstrebt und durch Aufstellung eines so nichtsasgenden, unvollkommen und ganz unverständlichen Operationsplanes, wie dies in seiner gestrigen Meldung geschah, Alles offenbar nur auf die lange Bank schieben will, bis die allein günstige Zeit der Ernte vorüber ist, — so stelle ich die gehorsame Bitze das löbliche Operations-Truppen-Commando möge den Hauptmann de la Sala zur Energie und zum Vorgehen in meinem Sinne auf das Streugste verhalten, da ich nur in diesem Falle im Stande bin, eine Colonne zu entbehren.

Schönovsky m. p., Major."

Bevor noch eine Antwort hierauf erfolgte, kam ein zweiter Bericht des Hauptmanns Sala an, der jedoch einiger Bemerkungen bedarf; er lautete wie folgt:

"Hauptmann de la Sala an das Operations-Truppen-Commando der sierra del norte in Tesuitlan.

Tetela del oro, den 23. October 1865."

"Juan Francisco schreibt mir heute, dass er den Oberlieutenant Oswadić und sechs Mann gefangen hat, und trägt mir einen Wechsel an, den ich nicht ohne Bewilligung des löblichen Truppen-Commando's wegen des letzten Befehles des Marschalls Bazaine vornehmen kann ")."

"Über das Schicksal der Übrigen des Zuges konnte ich trotz aller Bemühungen noch immer Nichts erfahren."

"Schon vor einigen Tagen schrieb Perez mit meiner Einwilligung an Juan Francisco und hat ihm gleichzeitig einige Exemplare des

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Der hier citirte Befehl, sowie das verhängnisvolle Decret vom 3. October 1865, betieben sich auf die Behandlung der "éindlichen Gefangenen", doch ist weder in dem einen, noch in dem anderen davon die Rede, dass man, sejeme Gefangene" ansauwebseln nicht berechtigt wäre, daber der Anfang dieser Meldung eine falsche Begrindung enthält.

Decretes vom 3. d. überschickt ); er gienge sehr gerne ein in einen Waffenstillstand; ich aber bitte, wenn es möglich wäre, in keinen einzugehen und eine Verstürkung an österreichischen Truppen zu senden, — dann verglichte ich mich, die Niede-lage des Oberlieutenants Oswadić, der gegen meinen schriftlichen und mündlichen Befell ige-handelt hat, dass er sich in ein Gefecht, und noch dazu in ein unvertheilhaftes eingelassen, — zu vergelten );

"Wenn das löbliche Truppen-Commando meine Ansicht über die Angriffsart der Cuatacomacos mit der disponiblen Truppe von Zacapoaxtla zu haben wünscht, so werde ich sie umgehend einsen-

den ")."

"Die ausgesandte Colonne des August Perez ist heute, nachdem sie einen kleinen Verlust dem Feinde beibrachte, ohne eigenen Verlust hieher eingerückt.

Sala m. p., Hauptmann."

Um die für Tetela erbetene Compagnie Osterreicher so bald als möglich frei zu haben und auf diese Art dem Sala keine Ausflucht für noch weitere Verzögerungen seinerseits zu gönnen, liess ich bereits am 26. die Colonne 1 über Zacapoaxtla nach Hnahusstla rücken, um vereint mit der Colonne 4, am 27. den Angriff auf Chalahuico zu unternohmen.

## C. Übernahme des Commando's über beide Theile des Kriegsschauplatzes.

Am Morgen des 27. erhielt ich nachstehende zwei Schreiben vom Operations-Truppen-Commando der sierra del norte:

<sup>9)</sup> Der gelindsste Ausdruck, der diessem Vorgehen beigelegt werden kann, ist der: "einer ther alle Massen mortenatvortlichen Unvorsichtigkeit!" — denn ein Deerst, das grösstentheils nur vom "Niedermachen der Gefangenne" spricht, zu einer Zeit an den Peind absolchken, wo sich eben ein Officier und sechs Mann der Unseren in seinen Händen befinden, beiste offenhar, dieselben dem Tode überlichern, und gerne will ich daher zur Ehre Stalt's glauben, dass dies seben vor der Katastophe gescheben seit mag, das der Bericht sagzi, vor einigen Tagen.

<sup>3)</sup> Dies schrich Sala am 23., — nnd am 29. schloss er (siche später), trots der in Aussicht gestellten Vergeltung, einen eigenmächtigen Waffenstillstand mit Juan Francisco ab!

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Jich hin der Meinung, dass Derjesigs, dem es mit einem Angriffe und einer Vergeltung wirklicher Ernst ist, and der es sohr darnach dürstes, indet erst auf rag; ob sy eingen Operationsphan einsendem dürfe, am allerwenigsten dann, wenn er seit dem ersten Befehle sum Eingreifen bereit. 17 Tage hat vorübersteitelen lassell.
Dieser Vorschlag muss nach dem damaligen Stande der Dinge sum mindesten "sehr eigenthömlich" genannt werden.

"Das Operations-,Truppen-Commando der sierra del norte an Major von Schönovsky in Zacapoaxtla.

Nr. 1487 op. Tesuitlan, den 26. October 1865."

"Ich habe die beiden Berichte vom 24. und 25. d. M. erhalten, und ist Folgendes meine Ansicht über die Lage der Dinge:

"Das rechte Apulco-Ufer müssen wir behanpten und säubern. Euer Hochwohlgeboren werden die hiezu nöthige Anzahl von Truppen bestimmen und diese defensive Anfgabe einem ihrer Unter-Commandanten mit genauen Instructionen übergeben."

"Mit den disponiblen Truppen marschiren Euer Hochwohlgeboren so schnell als möglich nach Tetela del oro, übernehmen daselbst das

Commando und handeln den Verhältnissen angemessen."

nur schwer verlassen.

"Ich empfehle Ihnen grösste Vorsicht, denn ich ziehe selbst das Aufgeben der gewonnenen Vortheile gegen die Cuatacomacos und Beschränkung auf Tetela del oro und Zacapoaxila irgend einem gewagten Unternehmen vor."

"Dem Herrn Hauptmann Sala übergeben Sie beiliegenden Befehl"
"In diesem speciellen Falle fordere ich Euer Hochwoligeboren
auf, diesem Programme ohne Zeitverlust anchzukommen, oder motivrite
Gegengründe mit ihrer Angicht über die Lösung dieser Frage umgebend hieher zu senden. Ich kann Tesuitan für den Augenblück

Zach m. p., Oberstlieutenant."

Die an Hauptmann Sala zu übergebende Ordre lautete folgendermassen:

"Das Operations-Truppen-Commando an Hauptmann de la Sala in Tetela del oro.

Tesuitlan, den 26. October 1865."

"Ich habe Ihren Bericht vom 20. d. M. Nr. 8 erhalten. Die Wichtigkeit der Verhältnisse verlangt es, dass Sie Ihr Commando zeitweilig mit allen Details und mit der nöttigen Musse an den Herrn Major Albert von Schönovsky überzeben."

"Gleichzeitig wollen Euer Hochwohlgeboren mit Don Juan Francisco Lucas bler Auswechslung der Gefangenen die nöttigen Vereinbarungen treffen und mir die Resultate dieser Verhandlungen zur Ratificirung persönlich hierher bringen, weil ich diese Gelegenheit dazu benützen will, mich mit Euer Hochwohlgeboren über die in nichtster Zukunft vorzunehmenden Bewegungen persönlich und eingehend zu besprechen.

Der Oberstlieutenant Stabs-Chef:

Zach m. p."

War die Lage der Dinge durch diese zwei Befehle schon an und für sich wesentlich vertradert, so geschah dies in noch grösserem Umfange dadurch, dass Oberstlieutenant Zach mich noch am selben Tage davon verständigte, dass er die halbe Spfündige Gebirgs-Batterie, die bis jetzt in Tesuitlan verblieben war, nach Zacapoatzla zu meiner Verfügung in Marsch gesetzt habe, sowie dass er mir zum Behufe der grösstnöglichen Selbständigkeit die Stations-Commandos von Mazappa und los Lanos unterstellte und schliesslich alle Präfecten beider Theile des Kriegsschauplatzes anwies, für die ganze Zeit der Operationen gegen die Cuatacomacos nur meinen Anordnungen allein Folge zu geben.

Wie ich mir dieselben für die nächste Zeit zurecht legen wollte, zeigt folgende Meldung:

"Major Schönovsky an das Operations-Truppen-Commando der sierra del norte in Tesuitlan.

Zacapoaxtla, den 27. October 1865."

"Chalahuico wurde heute von den vereinigten Colonnen I und 4 genommen; nach einem kurzen, aber heftigen Widerstande, den es entgegensetzte, befand es sich nm 12 Uhr Mittags in unseren Händen."

"Die Brücke Cuauatzala ist abgebrochen und sogar der Felsvorsprung weggesprengt, auf den man die Landschweller auflegen muss.

Ein Zug Pionniere ist heute schon dahin abgegangen."

"Nach der dem löblichen Operations-Truppen-Commando eingesendeten leitten Meldning des Hauptmann de la Sala scheint mit der Stand der Dinge in Tetela nicht am besten; auch habe ich durch Nachrichten noch gestern erfahren, dass S. Esteban auf dem Punkte stehe, zum Feinde überzugehen. Ich kenne es leider aus eigener Erfahrung, dass die Hilfstruppen alleogleich ihren Muth einblissen, sobald sie nicht immer und immer gute Erfolgs ehen. Um von diesem Umstande nicht abhängig zu sein und jedenfalls mit Sicherheit und Zuversicht auftreten zu können, habe ich beschlossen, zwei Compagniem Österreicher, und zwar die 9. und 10, nach Tetela zu nehmen, und habe in Folge dessen die in beiliegender Tabelle ersichtliche Einteilung getroffen, die bis zum 29. Abenda durchgeführt sein muss ?)

<sup>&#</sup>x27;) Lant dieser Tabelle wurden folgende Punkte besetzt: Cerro Xochitonal und Zompauteco durch Colonne 2. Tepechichil und die Brücke Cuauazala durch Colonne 3, und Chalahuica

durch Colonne 4 mit einem Avisoposten in Totolcha. Die Linie des Lientenants Grafen de la Rosé wurde gänzlich anfgehoben und zur Verstärkung herangesogen.

Hauptmann Hammerstein übernahm das Commando über die ganze Stellung am rechten Apulco-Ufer.

"Gestern Abends präsentirten sich 12 Cuatacomacos, die ihre Gewehre zurücklassen mussten, um desertiren zu können. Sie kamen vom Cerro Ocotalseco und brachten nachstehende Notizen über den Feind und seine Stimmung: Überall herrscht Hungersnoth und Unzufriedenheit, welch' letztere sich vor vier Tagen durch Murren und Raisonniren, namentlich der Compagnie Xochiapulco gegen Juan Francisco knnd gab. In Folge dessen packte derselbe 400 Mann, welche ihm noch am meisten anhänglich waren zusammen, und marschirte gegen Ometepece ab, we er für sich allein, ohne Verbindung mit den andern Cuatacomacofthrern, sich verschanzte; ein anderer Theil steht in Taxco, und ein dritter endlich am Ocotalseco; - letzterer ist unter Commando des Obersten Lois; die Mannschaft ist im rancho eingesperrt und darf nur partienweise ohne Waffen ausstreifen, um tortillas zu suchen; - meistenstheils kehren nur Wenige zurück. Ein grosser Theil dieser Desertirten will sich präsentiren, aber nur in Tetela, weil sie gehört haben, dass in Zacapoaxtla drei Mann erschossen wurden."

"Ich versprach 100 Peso Demjenigen, der noch einmal umkehren und seine Kameraden dahin aufklären wolle, dass sie für die Waffen Prämien erhielten u. s. w.; aber es fand sich keiner, anch nicht für 1000 Peso, weil sie unbedingt erschossen würden, wie sie sich zeigten. Ich habe wieder Erkundigungen über die Terrain-Verhältnisse eingezogen und schliesse eine Skizze bei."

", Nach der Lage der zwei bei Chalabuico zusammenstossenden Rücken und dem unpassirbaren Terrain zwischen beiden bin ich genöthigt, zuerst den Ocstalseco, als den beherrschenden dieser Kette, und dann erst Taxco und Ometepece zu nehmen. Ich glaube, dass Chalabuico mir sowohl beim Angriff auf den Ocstalseco, als auch auf Ometepece durch eine Demonstration gegen diese Punkte sehr nützen wird."

"Wenn ich in Tetela die gesutgende Anzahl Hilfstruppen vorfinde, wobei ich aber weit entfernt davon bin, selbe nach Tausenden zählen zu wollen, so werde ich allsogleich meine Operationen beginnen, da jede Verzögerung das ganze Unternehmen in Frage stellt. Es ist dies allein schon durch die Reife des Maises geboten, der in wenigen Tagen entweder in unseren Händen und dadurch der Feldzug beendet sit, — oder den sich der Feind aneignet, sich damit verproviantirt und in diesem Jahre dann durch militärische Operationen nimmer zu bewähligen sein wird."

"In dem Falle nun, als es mir gegönnt sein sollte, meine Aufgabe zn lösen, habe ich mir die Operationen auf dem linken Ufer des Apnlco folgendermassen zurecht gelegt:

"Hauptmann Schauer besetzt mit 150 Colorados und I Geschütz Ixtacamaxtitlan, verstärkt sich dort durch 200 Auxiliares aus demselben Orte, und besteht somit diese Colonne aus 1 Geschütz, 350 Mann. Diese Colonne rückt an einem später bestimmt werdenden Tage längs des Höhenrückens nach Ixtatenango. An demselben Tage marschirt Rittmeister Graf Geldern (der sich gegenwärtig in Tetela befindet) mit einer Colonne von 1 Geschütz und 250 Mann ebenfalls nach Ixtatenango und vereinigt sich mit Hauptmann Schauer. Ixtatenango wird befestiget, und ein entsprechendes Detachement als Besatzung ausgeschieden. Dass durch diese Vorrückung und Besetzung von Ixtatenango die Verbindung zwischen Tetela und Zautla, respective Zacapoaxtla hergestellt ist, sowie dass an diesem Tage auch die Massenerhebung von Ixtacamaxtitlan bis Zautla vor sich gehen müsse, habe ich bereits in meinen früheren Berichten angegeben. Ich hätte dies durch die Colonne bewirken und in's Leben rufen lassen, die ich zur Verstärkung an Hauptmann Sala abschicken wollte, weil ich voraussetzte, dass an demselben Tage zwei Colonnen nach Ixtatenango in Marsch gesetzt werden. Hätten sich dann an diesem Tage die oben genannten zwei Orte mit allen ihren Arbeitern in Bewegung gesetzt, so wäre diese Bewegung eine allgemeine gewesen, die dem Feinde schon durch die Anzahl der dabei Betheiligten, unterstützt durch drei Colonnen, auf allen Punkten gewiss das Terrain abgenommen hätte. Auch jetzt noch halte ich es für dringend nothwendig, dass diese Erhebung en masse stattfinden muss, wozu aber auch S. Juan de los Llanos seinen Antheil zu stellen hätte."

"Nicht allein militärisch, sondern auch politisch wichtig erscheint mir diese Forderung, denn diese Ortschaften erklärten sich zwar für das Kaiserreich, haben aber bis nun zu in den Kämpfen um die sierra nicht das Mindeste geleistet, was das Kaiserreich oder unsere Operationen gefürdert hätte, sondern im Gegentheile kosten sie uns nur Garnisonen. Wohlweislich halten sie zurück, um im Falle eines Rückschlages gegen das Argste von feindlicher Seite geschützt zu sein. Der Moment aber ist dermalen schlecht gewählt; der Kampf muss diesmal wo möglich entscheidend werden, daher Alles dazu beitragen muss; die Orte sollen ihre Selbstvertheidigung lernen, sie sollen sich compromittiren, damit sie für die Folge gezwungen sind, immer mit unserer Partei zu halten; sie sollen einsehen lernen, dass die Masse auch ohne hinlängliche Bewaffnung, lediglich durch festen Willen, Muth und starkes Zusammenhalten, zu wirken im Stande ist. Ich halte dafür, dass ein derartiges Vorgehen unserer Sache mehr nützen kann, als alle Erfolge auf militärischem Wege errängen."

"Gegenwärtig nun betraue ieh mit der Leitung dieser Angelegenheit den Obersten Rodriguez aus S. Juan de los Lanos, und schickte ich bereits an selben die umfassendsten Weisungen, sowie auch den Befehl au die Stations-Commandanten von los Lanos und Mazappa, sich für diesen Tag ganz zur Verfügung des genannten Obersten zu stellen."

"Das nächste Angriffs-Object muss sodann der Cerro Ocotalseco werden, um den Feind von dort zu vertreiben und ihn zu zwingen. auf dem einzigen Wege, der noch offen bleibt, nach Ometepece sich zu schlagen. Zugleich müsste der Mais in dieser Gegend geerntet oder, wenn die Zeit dazu mangeln sollte, vernichtet werden, um dem Feinde den Rückweg vollständig zu verlegen und die Noth in Ometepece zu steigern."

"Zu dieser Räumung hätten vor allen andern die vereinigten Colonnen Schauer und Geldern in der Stärke von 2 Geschützen und 500 Mann, und die Colonne Leicht mit 1 Geschütze und 300 Mann als wirkliche Angriffs-Colonnen zu fungiren, während zur selben Zeit sich alle auf dem rechten Apulco-Ufer befindlichen Abtheilungen in Bewegung setzen und längs des Apulco die fleissigsten und genauesten Streifungen vornehmen, um das Durchbrechen des Feindes zu verhindern und einzelne Versprengte, sowie Familien, Vieh u. dgl. abzufangen."

"Während die Colonnen Schauer und Geldern die Maisernte besorgen, müsste Colonne Leicht nach Chalahuico zurückkehren und könnte allenfalls einen Theil der trabajadores zur Beschleunigung der Ernte zurücklassen."

"Der Feind würde nun mit seiner Hauptmacht bei Ometepece stehen, und glaube ich sogar annehmen zu können, dass auch der in Taxco stehende Theil alsbald mit Juan Francisco sich yereinigen wurde, so dass die ganze Macht sich dann in Ometepece befinden dürfte. Ich glaube dies, weil der Ort Ometepece eine vorzüglich zu vertheidigende Position ist, und diese daher instinctmässig von den zerstreuten Trupps der Cuatacomacos gesucht werden dürfte, und glaube dies auch aus dem Grunde, weil meine nächsten Bewegungen sogar den Feind dazu zwingen werden, wenn er es nicht vorziehen sollte, noch bei Zeiten sein Land zu räumen und einen Ausweg in die tierra caliente zu suchen, denn: während noch der Cerro Ocotalseco angegriffen wird, will ich mit drei Colonnen Tetela verlassen, u. z. eine Colonne unter Commando des Hauptmanns Sala, wenn er zugegen sein sollte, mit 2 österreichischen Geschützen, 300 Mann, eine zweite Colonne unter meinem Commando in der Stärke von 2 österreichischen Geschützen und 300 Mann, und eine dritte Colonne unter Commando des Hauptmanns Hön mit 1 Geschütz und 250 Mann. Die Colonne Sala operirt gegen la Laja und trachtet, - wenn es nicht mit zu grossen Opfern verbunden ist, - sich dieses Engpasses zu bemächtigen, - andern Falles aber nur zu demonstriren und die Aufmerksamkeit des Feindes so lange auf sich zu lenken, bis der allgemeine Angriff auf Ometepece erfolgt."

"Die zweite und dritte Colonne marschiren nach Esteban, wo sie sich trennen, und ich Taxco angreife, während Hauptmann Hön den Ort Totutla besetzt."

"Hat der Feind bis zu dieser Zeit sein Gebiet nicht gertumt, so ist er von überlegenen Streitkräften eingeschlossen, und dürfte eine Entscheidung zu erwarten sein. Es ist keineswege dabei zu befürchten, dass die eine oder andere Colonne von den Cuatacomacos mit Heftigkeit und Übermacht angegriffen werden dürfte, vorausgesetzt, dass jode Abtheilung mit der in diesem Terrain so nothwendigen Vorsicht vortrückt,—denn es ist dies nicht die Kampfweise des Feindes; aber selbst wenn dies wider Erwarten geschehen sollte, so ist jede Colonne hinlänglich stark, um ein Gefecht stehenden Fussen, unterstützt durch die Geschütze, aufnehmen zu können, um es schliesichi siegreich, d. h. mit der Zurückweisung des feindlichen Angriffes, beendigen zu können."

"Sollte Juan Francisco auch dann noch nicht geneigt sein, Unterhandlungen eingehen zu wollen, die einen dauernden Frieden versprechen, so erfolgt ein allgemeiner Angriff auf Ometopece, nnd zwar

| "durch | Sala über la Laja mit .  |  | 2 | Geschützen, | 300 | Mann |
|--------|--------------------------|--|---|-------------|-----|------|
| 77     | mich von Taxco aus mit   |  |   | 77          | 300 | n    |
| ,      | Hön von Totutla mit      |  |   | 27)         | 250 | 27   |
| 27     | Leicht von Chalahuico .  |  |   | 27          | 300 | n    |
|        | Schauer von Ocotalseco . |  | 2 |             | 500 |      |

daher in Summa durch 8 Geschütze, 1650 Mann

von fünf verschiedenen Seiten an ein und demselben Tage.

"Ohne mich illusorischen Hoffnungen hingeben zu wollen, bin ich doch der Ansicht, dass dieser Angriff die Cuatacomaco-Affaire zu unserem Vortheile nnbedingt entscheiden muss."

"Schliesslich erwähne ich noch, dass Tetela del oro während dieser Zeit nur durch ein geringes Detachement und zwei Haubitzen besetzt bleiben kann, und dass ich zu diesen meinen Operationen nur 800 Mann Hilfstruppen in Tetela vorzufinden brauche.

Wie die Folge zeigen wird, war es mir nicht beschieden, diesen Schlnss-Act herbeiführen zu können.

Am 28. October Abends erhielt ich Meldung, dass ein Parlamentär der Cnatacomacos die schriftliche Verständigung von Hauptmann Sala und Jaan Francisco überbracht habe, sie würden in der Capilla de Ometopece verhandeln, daher während dieser Verhandlungen die Feindesigkeiten einzustellen wären.

Obwohl ich von diesem Schritte des Hauptmanns de la Sala nichts Vortheilhaftes für unsere Sache erwartete, und demgemäss augenblicklich über Chalahuico die Rückantwort sendete, dass Hauptmann Sala nur über Auswechslung der Gefangenen zu verhandeln das Recht habe, daher jedes davon abweichende Übereinkommen für null und nichtig durch mich erklärt werden würde, so wollte es doch das Verhängniss, dass Alles bereits zu spät war, und sich die Befehle und Thatsachen - man kann sagen - gegenseitig aus dem Wege gegangen sind. Der Befehl an Sala zur Übergabe seines Commando's wurde gleich nach Empfang desselben am 27. Morgens expedirt, konnte jedoch nicht früher als am 29. Abends in Tetela eintreffen; in der Zwischenzeit knüpfte jedoch Sala die Unterhandlungen mit Juan Francisco an; mein Gegenbefehl, nach Ometepece über Chalahuico abgesendet, kam dadurch, dass vom Feinde weit und breit in der Umgebung der Colonne 4 Nichts zu sehen war, derart verspätet an, dass die Verhandlungen bereits abgeschlossen und Sala für seine Person schon nach Tetela zurückgekehrt war. So wurde durch diese Umstände ein fait accompli geschaffen, dem ich nun gegenüber stand, und das durch nachfolgende zwei Documente beleuchtet wird:

"Hauptmann de la Sala an das Operations-Truppen-Commando der sierra del norte in Tesuitlan.

Tetela, den 29. October 1865."

"Beiliegend schliesse ich die Übereinkunft mit Juan Francisco, an beutigen Tage abgeschlossen, zur Ratificirung bei. Die Punkte sind sehr annehmbar, denn, wenn sich auch die drei Colonnen zurückziehen müssen, so ist doch ausgemacht, dass wir sie ohne Schuss nach Ablauf des vierzehntägigen Waffenstillstandes besetzen können."

"Durch Herrn Lieutenant Auersperg verständigte ich Herrn Hauptmann Hammerstein und Leicht, dass die Feindseligkeiten gleich einzustellen sind, während der Waffenstillstand mit der Ratificirung beginnt"

"Meine Compagnie lasse ich sogleich nach Tesuitlan marschiren, wihrend es sehr angezeigt wäre, um das Spiel nicht zu verrathen, wenn ich in Tetela bliebe. Nachdem auch dem Mendez von seinem besten Freumde geschrieben wurde, so habe ich sehr viel Hoffnung, dass die Sache sehr gut werden wird."

"Nachdem ferners Don Juan Francisco mit dem Auswechseln der Gefängenen sehr einverstanden ist, so ersuche ich, wenn wir welche haben, den Befehl hieza zu errheilen; hauptstchlich wünseche sie die Herren Miguel und Pasqual und Hernandez aus Tequiquilco, welche beide niemals Antheil an der Revolution genommen haben."

de la Sala m. p., Hauptmann."

"Waffenstillstande. Veiträg, abgeschlossen zwischen Hauptmänn de la Sala, Commandant der kniserlichen Truppen in Tetela einerseits, – und Don Jnan Francisco Lucas, Commandant en chef der republikanischen Truppen von Xochiapulco andererseits, in der Capilla de Ometwoece am 29. October 1885.

"In der Conferenz, welche am heutigen Tage in Ometepece

zwischen Hauptmann de la Sala, Chef der kaiserlichen Truppen von Tetela, und Don Jana Francisco Lucas, Chef der republikanischen von Xochiapulco, sattgefunden hat, sind dieselben über folgende Punkte übereingekommen:

1. De wird ein Waffenstillstand für 14 Täge zwischen den kaiserlichen Truppen dieser Linie und den republikanischeit von Xcohispulco, von dem Tago ais gerechnet, geschlossen, an welchem der Chef der Operationen der siefra, Oberstilleutenant Zach, in Tesutlan residirend, seine Genehmigung erhelit:

 Sobald der Waffenstillstand zu Ende ist, wird Herr Lucas sich entschliessen; ob er die kaiserliche Regierung anerkennen und

sich unterwerfen wird."

"3. Ebenso wird er diesen Zeitraum benützen, um Alle, welche ihm geborchen, zu vereinigen und ihre Meinung über diesen Gegenstand anzuhören, ebenfalls um die Chefs, welchen er untersteht, in Kenntniss davon zu setzen."

"4. Zum Zwecke des vorhergehenden Artikels werden die kaiserlichen Truppen die Punkte Xochitonal, Tejechichil und Chlahulto, welche sie jetzt besetzt haben, räumen, und wenn nach abgelauftener Frist kein Arrangement stattfinden sollte, so werden sie dieselben; ohne dass sie auf irgend eine Weise von den Truppen des Herrn Lucas gehindert werden sollten, wieder besetzen."

"5. In dem festgesetztén Zeitraume darf keine Vereinigung von bewaffneten Leuten die von beiden kriegführenden Truppen besetzten Punkte passiren, jedoch können dies die friedlichen Einwohner und Couriere thun."

"6. In dem festgesetzten Zeitraume darf weder die eine, noch die andere Macht Ortschaften, die sich friedlich zeigen, überfallen."

"7. Die Übereinkunft ist nur zwischen den Truppen der kaiserlichen Linie und der republikanischen, die Don Juan Francisco Lucas befehligt, giltig."

"Zur Beglaubigung unterschrieben wir Gegenwärtiges zu Ometepece am 29. October 1865."

Tankred de la Sala m. p., Juan Francisco Lucas m. p. Hauptmann.\*

Diese Punktationen, die mir am 30. October zukamen, als ich bereits mit der nach Tetela bestimmten Colonne (zwei Compagnien Österreicher und die ganze 3pfundige Gebirgs-Batterie) in Zautla eingetroffen war, liefern leider nur ein zu klares Beispiel, welche Folgen es hat, wenn auf einem und demselben Kriegsschauplatze zwei selbstständige Commandanten operiren. Während der eine durch Erfolge - wie sie bisher nocht nicht erzielt wurden - zu den schönsten Hoffnungen sich berechtigt glaubt und Alles daran setzt, um den Kampf bis auf's Messer weiter zu führen - schliesst der andere, durch eine erlittene Schlappe aus dem Contexte gebracht - mit dem Feinde einen Waffenstillstand ab - einen Waffenstillstand von einer Dauer, die für unsere Operationen in der Tierra caliente über alle Begriffe lächerlich, kurz, für den Kampf mit den Cuatacomacos viel zu lang und zu ganz ungelegener Zeit angenommen war, indem die Maisernte begonnen, und die 14 Tage hinreichend waren, um selbe in aller Gemächlichkeit zu vollenden; - er schliesst einen Contract ab. in dem er sich - merkwürdiger Weise, und wie noch nie dagewesen - dazu verpflichtet, dass ihm zu Gefallen der andere Commandant seine eroberten Positionen und alle errungenen Vortheile aus der Hand geben, und sich dem fügen solle, was dem bisher unthätig Gebliebenen genehm erschien; - er geht einen Vertrag ein, in welchem er seine Verluste - die Gefangenen - gegen die Vortheile des andern Commandanten eintauscht, ohne sich auch nur mit Letzterem in irgend ein Einvernehmen gesetzt zu haben.

Die ganze Angelegenheit war zwar politisch kühn und rücksichtelos durchgeführt, doch war ich weit davon entfernt, mich vor diesem ohne mein Zuthnu und gegen meine Überzeugung geschaffenen Verhältnisse beugen zu sollen, sondern schickte allsogleich meinen Adjutanten Oberlieutenant Merizzi nach Tesuitdan an Oberstlieutenant Zach mit dem Bedeuten: "dass ich diesen Waffenstillstand nicht acceptive, sondern in Tetela angelangt, allsogleich kuntigen, und Juan Franzisce wissen lassen werde, dass ich nur einen Waffenstillstand dann zu schliessen gesonnen bin, wenn durch denselben der Friede angebahnt werde, was nur dann geschehen kann, wenn der erste Punkt der Vereinbarungen das rückhaltslose Versprechen der Waffen-Ablieferung seitens der Cuntacomacos enthalte.

Zach war mit dem ersten Theile einverstanden, indem er anordnete: "dass die Präliminarien des Waffenstillstandes zurückzustellen seien, dass die Peindseligkeiten nicht eingestellt werden, und in der Polge dien nur über seinen ausdrücklichen Befehl zu geschehen habe", — gegen den zweiten Theil jedoch machte er nachstehende Einwendungen schriftlicht.

"Don Juan Francisco Lucas hat, wie ich glaube, 100—200 Nicht-Cuatacomacos, Verbrecher, Gesindel in seiner Truppe; wenn sich auch die Cuatacomacos ergeben, und Juan Francisco mit diesem erwähnten Anhange nicht, so genügt diese kleine Schaar, um die ganze Gegend zu terrorisiren, absorbirt unsere Truppen, welche gegen Tlapacoyan dringond nöthig sind, und macht alle bisherigen schönen Erfolge nnntüz."

"Diesen Gedanken müssen Sie festhalten, und dem hartköpfigen Feinde eine etwaige Unterhandlung möglich machen, sonst steht die Cuatacomaco-Affaire vereinzelt da, der Feind erreicht seinen Zweck, unsere Macht durch Juan Francisco gefesselt zu haben, und unsere Aufgabe in der sierra sechietert"

"Darum ist mir z. B. ein einmonatlicher Waffenstillstand mit Juan Francisco wichtiger, als ein noch einem Monat dauernder Kampf mit demselben; die militärischen Erfolge, welche wir heute im Cuatacomaco-Lande haben, können wir immer wieder erreichen. Ist Tlapacoyan in unserem Händen, so hindert uns Nichts, wieder gegen die Cuatacomaco zu gehen, auch wird dann die Niederwerfung derselben un Vieles leichter sein. Um aber Tlapacoyan nehmen zu können, sit mir die Ihnen unterstehende Truppe nothwendig, und die wird nur disponibel, wenn ein Waffenstillstand mit den Cuatacomacos: das dann nur Einheimischen überlassene Tetels del oro und Zacapoaxtia, überhaupt das ruhige Verbielben der Cuatacomacos in ihren Bergen garantitt-

"Die Kriegsgeschichte führt zahlreiche Beispiele an, wie missige militärische Vortheile durch kluge Unterhandlungen grossen Erfolg hatten; aber auch das Gegentheil können Sie in der Kriegsgeschichte finden, dass anfmilch in Volkakriegen die Unmöglichkeit zu Unterhandlungen den Feind zur Verzweiflung trieb, und die Aufgabe der Pacificirum unlishahr mecht.

Pacificirung unlösbar machte.

"Bedenken Sie dies in Ihren nächsten Unternehmungen."

"Thre Aufgabe ist eben so schön als schwierig, aber nur die Lösung derselben wird die Mühe lohnen, die Ummöglichkeit der Lösung schadet Ihnen, schadet uns, schadet dem Corps und der kaiserlichen Sache."

Im weiteren Verlaufe seines Schreibens sagt er noch: "Will Juan Francisco unterhandeln, so ist er an mich in Tesuitlan zu weisen, und wenn er oder sein Bevollmächtigter sich zu diesem Schritte entschliesst, ist ihm ein Officier als Sauve-Garde mitzugeben."

"Die Feindseligkeiten können dann gemildert werden, aber erst, wenn die Unterhandlungen in Tesuitlan den nothwendigen Erfolg versprechen, so werde ich mit Courier die Feindseligkeiten einstellen und

die damit verbundenen Modificationen beisetzen."

"Sehr zweckmässig wäre es, wenn eventuellen Falles mit Juan Francisco auch Euer Hochwohlgeboren mit zu den Unterhandlungen hierher kämen."

"Grösste Vorsicht und hierher berichten."

"Der Oberstlieutenant Stabs-Chef:

Zach m. p."

Es sei mir erlaubt, einige Worte beizufügen, welche zur Klärung

der Situation unumgänglich nöthig sind:

Schon früher erwähnte ich, dass Zach den Cuatacomacos gegenther eine fehlerhafte Politik befolgte und trots eindriglicher Vorstellungen davon nicht abliess. Er verwies damals darauf, "dass Unter-Commandanten and der gegebenen politischen Hauptrichtung festhalten müssen, und wäre es auch gegen ihre Ansicht; dass das militärische Detail ihnen überlassen sei, Politik treiben könne jedoch nur der Commandant en chef, der allein in der Lage sei, die Gesammheit der Verhaltnisse zu überschauen." (Schreiben ddo. Tesuitlan vom 18. October 1865. Nr. 1367 on.)

Ich anerkenne diesen Grundsatz, wenn es sich um eine Kriegführung in Europa oder anderen civilisirten Staaten handelt, und selbst
da nur, wo eine grosse Armee auf einem verhältnissmässig kleinen
Raume operirt. In diesem Falle sind Unter-Commandanten nur dazu
da, um einzehen militärische Aufgaben zu lösen, und selbsversständlich
von jedem politischen Einflusse ausgeschlossen, in so lange sie nicht
vollkommen sebständig in einer andern Provinz oder gar in einem
andern Lande operiren. Will man ihnen dann aber gar keinen Einfluss auf die Politik zukommen lassen? Das kommt kaum in der
Kriegsgeschichte vor, ist aber, auf Mejico angewendet, grundfälsch,
weil die Verhältnisse ganz anders sind, und hier zu Lande: "Politik
treiben und Krieg führen", man könnte sagen, synonym sind.

Die bisher stattgefundenen und geschilderten Operationen zeigen auch, dass es mir nicht möglich war, in Allem dem nachzukommen. was Zach wollte, daher meine Stellung eine äusserst schwierige wurde. Und dennoch ware es ein Leichtes gewesen, jeden Conflict zu vermeiden, wenn ich von der allgemeinen Lage der Provinz durch Zach wäre in Kenntniss gesetzt worden, die nämlich eine sehr precäre und äusserst fatale gegenüber dem Feinde der tierra caliente war, von der ich jedoch erst viel später, und zwar erst durch meine Anwesenheit in Tesuitlan unterrichtet werden sollte. In dem oben angeführten Schreiben gibt Zach zwar ganz unverholen zu verstehen, dass er die Bekämpfung des Feindes in der tierra caliente für wichtiger ansieht und iene der Cuatacomacos nur in zweiter Linie als nöthig erscheinen lässt. Und dennoch übte diese Zuschrift keineswegs einen Einfluss auf meine Meinung aus, da ich, nach wie vor, der Niederwerfung Juan Francisco's meine nngetheilte Aufmerksamkeit schenken wollte; denn, wie ich schon angeführt habe, hegte auch ich diese falsche Ansicht und war auch nicht durch meine bisherige Stellung in der Lage, mir über die Allgemeinheit der Verhältnisse ein richtiges Bild zu schaffen wodurch ich gewahr worden wäre, dass die Gefahr für uns nicht in der sierra, sondern in der tierra caliente zu suchen und zu bekämpfen war. Zach, als oberster Chef der Provinz, konnte und musste es wissen; doch war die Fassung des vorliegenden Befehles keine solche, die mich vollkommen über den Stand der Dinge aufgeklärt hätte; ich hielt daher Alles für wohlgemeinte Ermahnungen, mich nicht zu hitzig und zu starr gegenüber der Cuatacomacos zu benehmen, war aber weit davon entfernt, zu ahnen, dass Zach in der grössten Gefahr schwebe, vom Feinde aus Tlapacoyan mit Übermacht angegriffen zu werden, wodurch allem Anscheine nach Tesuitlan für uns verloren gewesen wäre. Was aber wäre dann geschehen? Es ist mir nicht erklärlich, warum Zach mir nicht offen Farbe bekannte, da ich doch allein in der Verfassung war, den Kampf mit den Cuatacomacos rasch durch einen vortheilhaften Waffenstillstand zu beenden und meine Truppen schleunigst dorthin zu führen, wo sie nöthig waren. Hätte mich Zach in die politischen Verhältnisse ohne Rückhalt eingeweiht, so wäre uns der Marsch nach Tetela erspart geblieben, und schon mehrere Tage früher hätte man Tlapacoyan angreifen können; so aber war von Haus aus meine Aufgabe: "Die Unterwerfung der Cuatacomacos unter das Kaiserreich, oder wenigstens ein einmonatlicher Waffenstillstand", und dass ich bei Durchführung derselben das höhere Ziel: "die Unterwerfung" nämlich, mir stecken werde, musste doch Zach füglich voraussetzen; so aber bestärkte er mich in der Idee, dass ich den richtigen Weg eingeschlagen, indem er mich auch zum Commandanten über Tetela ernannte und mir zuletzt noch die halbe Batterie Nr. 2 aus Tesuitlan schickte. War es unter solchen Umständen möglich, das Richtige zu errathen? Auch Unter-Commandanten müssen - wenn auch nicht Politik treiben - so doch dieselbe genau kennen, wenn sie handeln sollen, wie es eben die Politik verlangt.

Trotz alledem muss die Politik Zach's gogen die Custacomacos speciell eine auf flachen Anschauungen basirte genannt werden, die sich mit jener gegen den Feind der tierra caliente entwickelten nicht im mindesten vergleichen liess, indem Zach zur selben Zeit, nach den einstimmigen Aussagen seiner ganzen Umgebung, so wundervoll und mit so ausgezeichnetem Takte gegen Letzteren vorgieng, dass ihm die gerechteste Bewunderung: zu Theil wurde; denn es mag selten vorkommen, dass ein angriffslustiger Feind so gründlich getäuscht und hingehalten wurde wie dieser, und nech seltener mag es vorkommen, dass ein Commandant bei dieser gefährlichen Lage, und trotz dieser, sich von allen Vertheidigungsmitteln so kuhn entblöst, um sie auf einer andern Seite in Verwendung zu bringen, wie dies Zach hier that.

Am 2. November langte die Colonne in Tetela an. Noch immer in der Überzeugung lebend, dass Juan Francisco, bei seinem bekannten Widerwillen seine Berge zu verlassen, den erneuerten Vorschlag des Oberstlieutenants Zuch nicht annehmen werde, und dadurch die Fortsetzung des Kampfes unausbleiblich wäre, befahl ich für den nächsten Tag die Aurückung aller in Teuela anwesenden Hilfstruppen, um darnach meine Dispositionen feststellen zu können. Um die Entseheidung so rasch als möglich herbeizuführen, liess ich noch im Laufe dieses Tages den General Den Juan Francisco Lneas zu einer ernenerten Unterredung einladen und bestimmte von unserer Seite hiezu den Hanptmann de la Sals, Häuptmann Hoen, Oberlieutenant Grafen Auersperg und meinen Adjutanten Oberlieutenant Merzie

Die Antwort erfolgte noch Abends, und war die Zusammenkunft für den nächsten Tag auf 10 Uhr Vormittags in einem Hause der la

Laja festgesetzt.

Während in la Laja die Conferenz stattfand, besichtigte ich die in Tetela anwesenden Auxiliares und wurde zu meinem nicht geringen Schrecken gewähr, dass von den Tausenden, die Sala immer im Munde führte, sammt und sonders 175 Mann vorhanden waren. Der Schlag war sehr hart! So wie es hiese, hatte Sala unmittelbar nach Absehluss des Waffenstillstandes alle nach Hause entlassen.

Würde ich nun eine Wiedereinberufung haben anordnen wollen, so wirse, — abgesehen von der Lanheit und Saumseilgkeit der Präfecten, sowie nicht minder von der Abgeneigtheit der Mannschaft selbat, einer Sache neuerdings dienen zu sollen, für die sie durch die Schlappe des Oberliettenants Oswadie ällen Enthusisamus verloren hatte, — die Wiedereinberufung von 800 Mann, die ich nötlig hatte, mit einem Zeitverluste von mindestens 10-12 Tagen verbunden gewesen. Was aber ein selcher Zeitverlust unter den obwaltenden Unständen zu bedeuten hatte, das habe ich sehen früher erwähnt. Er war gleichbedeutend mit dem Fällenlassen des ganzen Proiectes.

Bei dem Umstande nun, als durch den Mangel an Hilfstruppen sich jede weitere Operation für die nächste Zukunft von selbst verbot, harrte ich mit Bangen der Entscheidung Juan Francisco's, denn wenn er die Proposition Zach's zurückwies, so war ich sehr übel bestellt.

Zum Glücke jedech geschah dies nicht, sondern die Herren kehrten um 5 Uhr mit der mich sehr überraschenden Nachricht zurück, dass gerade der Pinkt auf die wemigsten Schwierigkeiten gestossen sei, welcher verlangte, dass entweder Juan Francisco in eigener Person, oder einer seiner Stellvertetter sich nach Tesuitlan zu begeben habe, wenn die Cnatacomaces den Abschluss eines Waffenstillstandes wünschten; ja es wurde gerade im Gegentheile diese Bedingung mit Freuden accepitrt, und der Oberst und Secretär des Juan Francisco Lucas, sein alter ego: Don Chrisostomo Bonilla als Stellverteter bestimmt.

Im Allgemeinen entnahmen die Herren aus verschiedenen Ausserungen während der Conferenz, dass es den Cuatacomacos darum zu 11\* thun sei, um jeden Preis den Waffenstillstand eingehen zu können, da der fortgesetzte Kampf sie unbedingt zu Grunde richten misse. Sie wollten daher den Waffenstillstand aus der Ursache, um wihrend des selben die Schwierigkeiten beseitigen zu können, die sich noch ihrer Unterwerfung entgegenstellten, und die einen ehrenhaften Übertritt zum Kaiserreiche bis jetzt verhindert hatten.

Aus diesen Äusserungen war nur zu deutlich auf Einstellung der weitern Feindseligkeiten zu schliessen; ich entschied mich daher für die Begleitung des Obersten Bonilla nach Tesuitlan.

Am 4. November ritten wir über Ixtatenango nach Zautla, wo

Oberst Bonilla sich zu uns gesellte, und am 5. setzten wir gemeinschaftlich unsere Reise über Mazappa nach Tesuitlan fort.

Nach einer Besprechung mit Oberstlieutenant Zach, sowie nach andern Erkundigungen, die ich einzog, entrollte sich mir erst in Tesuitlan die politische Lage und die kritische Situation ganz, in der wir gegenüber unseren Feinden in der tierra caliente waren. Gehoben in seinem Selbstbewusstsein durch den über uns am 22. September erfochtenen Sieg, hatte General Andrade, der zweite Chef der republikanischen Streitmacht in der tierra caliente und Commandant von Tlapacovan, nicht übel Lust, die ausgesprochene Offensive zu ergreifen, und war nur bisher mit Mühe und durch alle möglichen meisterhaften Vorspiegelungen von Seite Zach's davon abgehalten worden. Tesuitlan lag nur neun Leguas von Tlapacovan entfernt und war von Truppen man kann sagen - gänzlich entblöst, indem Zach den bewundernswerth kühnen Wurf wagte, Alles mir zuzuschicken und es mit der Feder allein gegen den mächtigern Feind zu versuchen. Da dies jedoch auf die Länge der Zeit nicht angehen konnte, so befand sich bei meiner Ankunft Tesuitlan schwer bedroht, und wäre dieser Umstand allein genügend gewesen, den Abschluss eines Waffenstillstandes mit den Cuatacomacos zu befürworten. Rechnet man nun noch die andern Hindernisse hinzu, die sich den Operationen gegen dieselben entgegen stellten, und deren ich schon früher erwähnte, so wird man leicht einsehen, dass es uns dermalen sogar um einen raschen Abschluss zu thun war, bevor nămlich noch Oberst Bonilla Zeit fand, über die wahre Lage der Dinge sich zu orientiren; es ist also auch begreiflich, dass meine Meinung dahin abgegeben wurde, bei Abschluss des neuen Waffenstillstandes sich in keine Specialdebatte über die einzelnen Punkte einzulassen und jede Haarspalterei zu vermeiden. Der vom Hauptmanne Sala ausgearbeitete Vertrag sollte demnach in seinen Hauptzügen beibehalten werden, da man auf diese Art hoffte, am raschesten zu einer Verständigung mit Oberst Bonilla zu gelangen und jede schädliche Verschleppung hintanzuhalten. Die wenigen, jedoch wichtigen Abanderungen, auf welchen wir bestanden, gestalteten den neuen Waffenstillstand zu einer Wohlthat für uns, während der frühere

nur eine Schwäche an den Tag gelegt hätte, die selbst auf unsere Truppen den nachtheiligsten Einfluss hätte üben müssen.

'Am 6. November Abends wurden die Vereinbarungen getroffen, der Vertrag unterzeichnet und an Juan Francisco Lucas zur Ratificirung abgeschickt, derselbe lautet:

"Waffenstillstands-Vertrag; abgeschlossen zwischen den kaiserlichen Truppen der sierra del norte und den republikanischen von Xochiapulco zu Tesuitlan am

#### 6. November 1865."

"Zwischen dem Oberstlieutenant Stabs-Chef Paul Zach, Commandanten der kaiserlichen Truppen der sierra del norte, und Don Crisostomo Bonilla, als Bevollmschtigtem des Generals Juan Francisco Lucas, wurde am heutigen Tage in Tesuitlan Folgendes vereinbart:

- n.1. Es wird ein Waffenstillstand swischen den kaiserlichen und den republikanischen Truppen des Don Juan Francisco Lucas auf die Dauer von 30 Tagen, vom Tage der Ratificirung angefangen, mit einer zehntägigen Kündigung von beiden Seiten, geschlossen"
- "2. Nach Ablauf des Waffenstillstandes wird sich Juan Francisco Lucas entscheiden, ob er sich der kaiserlichen Regierung unterwerfen wird, oder nicht."
- "3. Während des Waffenstillstandes werden die kaiserlichen Trupen die Punkte las Lomas, Xochitonal, Zompanteco, Tepechichil, Cuanazala und Chalahuico, die sie gegenwärtig besetzt halten, räumen. Wenn nach Ablauf des Waffenstillstandes ein Arrangement nicht zu Stande kommen sollte, so werden die kaiserlichen Truppen die geräumten Punkte wieder besetzen, ohne dass sie von den Truppen des Juan Francisco Lucas auf irgend eine Weise daran gehindert werden."
- "4. Während des Waffenstillstandes ist der Weg, der von Tetela del oro über Ixtatenango, Zautla und Mazappa führt, frei, damit die kaiserlichen Truppen und die Couriere ungehindert passiren können."
- "5. Juan Francisco Lucas verpflichtet sich, während des Waffenstillstandes die Ortschaften, welche sich dem Kaiserreiche unterworfen haben, nicht anzugreifen, noch die Individuen zu belästigen, welche sich präsentirt haben, um das Kaiserreich anzuerkennen. Hingegen verpflichten sich die kaiserlichen Truppen, die Bewaffneten des Juan Francisco Lucas, welche zu den Vorstädten von Tetela del oro, Cuaystic, Taxco und zur Municipalität von Zautla gehören, nicht zu belästigen."

"6. Wenn während des Waffenstillstandes irgend ein Streit zwischen den Grenzposten beider kriegführenden Truppen stattfinden sollte, so wird Jnan Francisco die betreffende Reclamation machen und vom Oberstlieutenant Zach Abhilfe erbitten, oder umgekehrt, ohne dass vorher der Waffenstillstand als gebrochen angesehen wird."

"7. Während der Zeit des Waffenstillstandes können die Familien, und selbst die Soldaten - jedoch ohne Waffen - von den von Juan Francisco besetzten Punkten nach den von den kaiserlichen Truppen besetzten Ortschaften gehen."

"Tesuitlan, den 6. November 1865."

(Folgen die Unterschriften.)

Über die Punkte dieses Waffenstillstandes lässt sich ungefähr Folgendes sagen:

ad 1. Dieser Punkt bot uns, gegenüber jenem Übereinkommen, das Sala mit Juan Francisco getroffen hatte, den wesentlichen Vortheil der längeren Dauer, indem jedenfalls 40 Tage bis zur abermaligen Eröffnung der Feindseligkeiten verstreichen massten, in welcher Zeit wir nicht allein alle Vorbereitungen zu einem Kampfe mit dem Feinde der tierra caliente treffen, sondern auch Tlapacoyan, das uns durch seine geringe Entfernung von Tesuitlan so gefährlich war, einnehmen konnten; das wäre in 14 Tagen nimmer durchzuführen gewesen, daher auch der durch Sala abgeschlossene Vertrag nntzlos war und jedenfalls als ungiltig erklärt werden mnsste, da auch dabei die vom Oberstlientenant Zach eingeräumten Befugnisse eigenmächtig überschritten wurden, indem es in diesen ausdrücklich hiess; dass wenigstens ein einmonatlicher Waffenstillstand zu Stande gebracht werden solle.

Was sollte man mit einer 14tägigen Einstellung der Feindseligkeiten beginnen, da man anfieng, dem Grundsatze zu huldigen: dass die Cuatacomacos nnr durch die Besiegung des Feindes der tierra caliente dauernd zu pacificiren seien? Nach einem Volksvergleiche war diese Frist zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben.

ad 3. Derselbe gibt die Punkte richtig an, die von uns zu ränmen waren, da wir nach dem Wortlaute des Ometepece'r-Vertrages ohne Anstand Zompanteco, Cuanatzala und las Lomas hätten besetzt halten können.

ad 4. Dieser Punkt konnte uns so ziemlich als Garantie gelten dass die Cuatacomacos keine Lust mehr hatten, den Kampf sobald zu erneuern, denn sonst hätten sie wohl niemals in diese Forderung gewilligt; er war auch als Revanche für die von uns aufzugebenden Positionen zu betrachten und ist uns später sehr zu Statten gekommen.

ad 5. In diesem Paragraphe wird wenigstens eine moralische Demarcationslinie gezogen, die früher gänzlich fehlte und nicht hätte übersehen werden sollen. Ich mache hier noch ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Zautla und Taxco zwar das Kaiserreich anerkannt hatten, dennoch aber von Juan Francisco mit Recht als innerhalb seiner Demarcationslinie gelegen beansprucht wurden, indem de facto diese Ortschaften es mit den Cuatacomacos hielten, und der ganze Werth ihrer Unterwerfung unter die kaiserliche Regierung eben nur darin bestand, dass in den betreffenden Sieges-Bulletins die Namon dieser Orte glänzten. Wie ich sehon früher angeführt, hatte Juan Francisco sowohl eine Compagnie von Taxco als eine von Zautla in seinen Reiher.

ad 6. Dieser Punkt war auch dringend nöthig, denn sonst hätte schr leicht der Übermuth einiger Schnapphähne den Waffenstillstand bald zur Illusion machen können. In der That kam derselbe später mehrmals zur Geltung und beugte manchen Unzukömmlichkeiten vor. Anch darauf war in dem ersten Vertrage nicht gedacht worden.

ad 7. Scheinbar enthalt diese Bestimmung eine einseitige Beginstigung für die Cuatacomaces und entbehrt somit der Reciprocitist. Das ist aber nur scheinbar, denn für die Cuatacomaces war diese Bewilligung eine Art Lebensfrage, während weder die Einwehner von Tetela, noch jene von Zacapoaxtla, das Bedürfniss hatten, nach Xochispulco Ansflüge zu machen, und es auch nicht in dem Falle gethan haben würden, wenn man ihnen dies erlanbt hätte.

Wie die vorstehende Erläuterung der einzelnen Punkte deutlich macht, war dieser Vertrag ein solcher, der uns Nutzen bringen mnsste, auch wenn darin von "der Entwaffnung" nicht die Rede war; dass man auf diesen Punkt verzichten musste, brachten die Verhältnisse mit sich, denen ich mich zwar ungerne, aber vernunftgemäss dermalen doch unterordnen masste und daher von dieser meiner Forderung abstand. Wenn ann anch die übrigen Bedingungen mehr nntergeordneter Natur im Vergleiche zur Waffenstreckung waren und sich zum Theile an jene des Hauptmanns de la Sala anlehnten, so befriedigte mich doch der Waffenstillstand auch insoferne, als ich einem so wichtigen Acte als Rathgeber beigezogen worden und den Einfluss geltend machen konnte, den ich beanspruchen durfte, indem das Zustandekommen der gewünschten einmonatlichen Waffenruhe nur in den günstigen Resultaten meines Vorgehens zu suchen war, und meinem Urtheile darüber Competenz nicht abgesprochen werden durfte

### Nach wort.

Nun noch einige Worte zum Schlusse, die zur vollkommenen Verständlichkeit unumgänglich nöthig sein dürften. Wir hatten also Operationen beendet, in welchen die verschiedenen Colonnen innerhalb sieben Tagen zehn Gefechte mitmachten, und in welchen Gefechten nur einige unbedeutende Verwundungen vorkamen. Sicherlich muss dieses Resultat überraschen, umsomehr, wenn man bedenkt, dass in diesen wenigen Tagen das gelungen ist, was man bisher vergebens angestrebt hatte, nämlich das Zurückwerfen der Cuatacomacos über den Apulco, und wenn man weiter überlegt, dass in diesen Gefechten von beiden Seiten mit grösserer Erbitterung gesochten wurde, als es je bis nun der Fall war. Und dennoch ist die Erklärung nicht allein leicht gegeben, sondern sie dürfte auch dazu beitragen, die Überraschung auf das richtige Mass zurückzuführen. General Graf Thun, der die ersten Operationen leitete, war eben nicht in der angenehmen Lage wie ich, - da er der Erste diesen Schauplatz betrat, mit den Verhältnissen des Landes, Volkes, der Kampfweise und hundert anderen Dingen nicht vertraut war und sich die Kenntniss aller dieser einflussreichen Factoren erst durch Erfahrungen und Enttäuschungen sammeln musste. Mit den für Europa berechneten taktischen Grundsätzen in die sierra einfallend, die mehr dem grossen, als dem Guerillakampf des Gebirgskrieges angepasst waren, - gegenüber einem Feinde, der sich niemals ernstlich packen liess, sondern stets entschlüpfte - als in Österreich auferzogener Officier, der das Gebiet der Politik nicht als Fachstudium zu cultiviren angewiesen war, - konnten seine Versuche, die sierra zu unterwerfen, nicht allsogleich von ienen Erfolgen begleitet sein, die rasch zum Ziele führten. Dass er übrigens in dem Systeme seiner Kriegführung mehrfache Anderungen vornahm, wie dies früher gesagt wurde, zeigt dafür, dass er den richtigen Weg zu finden redlich bemüht war, und wurde er sicherlich auch zum Ziele gelangt sein, wenn nicht seine Abberufung nach Puebla dem hindernd in den Weg getreten wäre.

Um wie Vieles leichter kam es mir dagegen an, den Kampf gegen die Ouatacomaco zu leiton! Hatte ich mir doch vor Allem bereits reichliche Erfahrungen über die Eigenthullichkeit dieses Gebirgekrieges auf meinen Expeditionen in der westlichen sierra del norte gesammelt, und konnte ich ja auch aus dem bisher Geleisteten an Schauplatze der östlichen sierra leicht meine Schlussfolgerungen ziehen. Diese waren an sich sehr einfach und bestanden in folgenden zwei Reflexionen: Gieng es bisher nicht mit Einer Colonne, so musste man deren mehrere zugleich vorgehen lassen; — eritten wir nur Verluste, wenn wir uns zurückzogen, so durfte man dies nicht mehr thun, sondern dort auch stehen bleiben, wohin wir gedrungen wann!

Freilich wohl war das Letztere leichter gesagt als gethan, denn die Verpflegung der Colonnen war bei diesem Vorgehen unendlich schwierig, und scheint mir dies auch ein Hauptgrund gewesen zu sein, warum General Graf Thun es nicht unternahm, die Colonnen von Zacapoaxtla weit zu eutfernen, wozu noch ein anderer kam, der lediglich in der Anschauungsweise des Generals zu suchen ist, nämlich der, dass er den Befestigungen keinen grossen Werth beülegte und mithin weit vorgeschobene und durch ansehnliche Distanzen von einander getrennte Colonnen stets für sehr gefährdet, wenn nicht für geopfert hielt.

Ich theilte diese Befürchtungen nicht und war im Voraus vollkommen überzeugt, dass jode flüchtige Befestigung, durch Österreicher vortheidiget, für die Cuatacomacos zur unangreifbaren Position werde, — daber mein geändertes System, daher die nicht in Anschlag zu bringenden unbedeutenden Verluste unsereneits, und daher endlich das rasche Räumen des am rechten Apulco-Ufer liegenden Territoriums von Soite der Cuatacomacos.

Was aber war nun weiter mit diesem Volke zu thun? Welche Schritte mussten unternommen werden, um den Cuatacomacos die nicht blos nominelle, sondern die dauernde Unterwerfung unter das Kaiserreich leicht zu machen?

Ich habe hierüber in spätere Zeit meine Ansichten in einem Schreiben an Zach dargelegt, und lauteten diese: , ... Eine Unterwerfung der Cuatacomacos unter das Kaiserreich ist in der allernächsten Zeit wohl nicht zu erwarten, da die Erinnerung an die erlittenen Unbliden noch zu neu ist, und letztere zu gross waren, und weil auderseits an eine Unterstellung unter Zecapoaxtla bei den obwaltenden Unständen nicht zu denken ist. Um letzterem Übelstande auszuweichen, dürfte man zwar nur Xochiapulco sammt dem dazu gehörigen Gebiete der Cuatacomacos — wenigstens provisorisch — der Prafectur von Tetela zutheilen, und es wäre damit ein gewätiger Schritt zur Pacificirung der sierra gethan; aber nicht so ganz wirs Zeapoaxtla damit zufrieden gestellt und würde sich dann wahrscheinlich alle Mülte geben, den Frieden mit den Cuatacomacos zu brechen, da sie unter einem ehr en vollen Fried en nur jenen versteben wollen, der ihnen die frühere Überherrschaft über die Cuatacomacos zurückgübt."

"Aber auch gegen diese Anmassung gübe es ein Recept, und zwar die Verhängung des Belagerungs-Zustandes. Wird derselbe mit Festigkeit und Consequenz gegen beide Theile unparteiisch durchgeführt, so kann er mit der Zeit nur von den heilsamsten Folgen begleitet sein, denn Xochispulco muss vermöge seiner geographischen Lage mit Zacapoaxtla Handel treiben, muss in diesem Orte die Erzeuguisse seines Bodens verwertene und dagegen von dort die für das Leben nüthigen Bedürfnisse sich holen. Es ist also ein fortwährender Contact der bis jetzt sich feindlich gegenüberstehenden Bevölkerung unausweichlich, der bei strenger Hintanhaltung von Ausschreitungen und Excessen zu einem Bündnisse werden muss, das sich in verhältnissmässig kurzer Zeit von selbst herausbilden wird, da Handelsund Verkehrs-Interessen Völker am festesten an einander ketten. Der Hass würde sich nach und nach abkühlen, später günzlich verlieren und nach Verlauf von einigen Jahren wohl nur mehr Gegenstand der Geschichte sein. 4

"Yom politischen Standpunkte aus ist an eine Unterwerfung in diesem Augenblicke auch noch nicht zu denken, denn Jan Francisco Lucas hat sein Bekenntniss offen dargelegt und ist in jeder Hinsicht der Mann, der es anch zu halten im Stande ist. So lange also Ortega, namentlich aber Mendez die Rolle einflussreicher Parteiführer der Republik spielen, insolange wird Jann Francisco sie als seine Obern, und sich durch Wort und Ehre an sie gebunden betrachten. Gelingt es uns, mit der Einnahme von Papantla auch die Macht des Dissidenten-Chefs Mendez zu vernichten, so wird auch Juan Francisco weicher gestimmt sein; denn materiell ist er und sein Volk zu Grunde gerichtet, verarmt, ohne Obdach, ohne Nahrung, des Krieges überdrüssig, der ihnen namentlich in letzter Zeit Alles geraubt hat, was ihren Herzen theuer war."

"Nun, der Krieg als solcher wäre wohl als beendet anzusehen, den die Cuatacomacos durften schwerlich mehr aggressiv vorgehen, wenn man sie nicht dazu reizt; sie haben es dringend nöthig, sich zu erholen und die ihnen geschlagenen Wunden zu beilen, wenn sie sich nicht verbluten und etzulich zu Grunde echen wollen.

"Der nenerdings auf unbestimmte Zeit, mit zehntägiger Kündigung verlängerte Waffenstillstand bietet also für den Frieden hinlangliche Garantien; nur fehlt zum vollständigen Siege das Wort: "Ünterwerfung unter das Kaiserreich!" Betrachtet man aber diesen Punkt nicht als das summum bonum der sierra, sondern mehr als eine Frage der Zeit und der Umstände, so bin ich fest überzengt, dass die Unterwerfung früher reift, als man erwartet."

"Diese Reflexionen drängten sich mir unwüllkürlich damals auf, als ich am 10. December nach Xochispulco ritt und mit Don Juan Francisco Lucas selbst ein Unterredung hatte. Nicht er allein, sondern selbst sein Volk äusserten sich anffallend, dass sie keinen Krieg mehr haben wollten."

"Ich wiederhole daher meine Ansicht: Zur Pacificirung der sierra haben wir keinen Kampf mehr nöthig, sondern:

- 1. Die Niederwerfung der Generale Mendez und Ortega, sowie der tierra caliente überhaupt;
- Proclamation des Belagerungs-Zustandes, und
   die Unterstellung der Cuatacomacos unter Tetela del oro.
   Geschieht dies, so ist Alles beendet, und sind die Cuatacomacos zuversichtlich kaiserlich."

Was von diesen meinen Ansichten zur Durchführung gelangte, oder eigentlich nicht gelangte, soll nun gezeigt werden.

## V. Abschnitt.

# Die politische Pacificirung der sierra del norte.

Ich hatte von dem mittlerweile zum Oberaten avancirten Zach das Districts-Commando, und somit auch jene selbständige Stellung übernommen, die mir erlaubte, dem ersten Punkte meines Programmes nachzukommen, und geschah dies in der Weise, dass der Feind der tierra caliente in einer Reihe von Gefechten geschlagen, schliesslich in Papantla eingeschlossen, am 12. Jänner 1866 capitüliren musste.

Noch bevor dieser Schlussact sich vollzog, schickte die kaiserliche Regierung, ihrem bisherigen Grundaatze true bleibend, einen Civil-Commissät zur Regelung der politischen Pacificirung der aierra del norte und tierra caliente von Puehla ab, und wurde derestled durch General Graf Thun begleitet. Beide trafen unmittelbar nach der Capitalation Papantla's in dieser Stadt ein, und verfolgte General Graf Thun besonders den Zweck: "dem neuen Visitator (Commisstr) bei Gründung seiner Stellung und Autorität an die Hand zu gehen." (Schreiben deb. Puehla am 2. Jänner 1866, Nr. 17 op.)

Es wäre wohl jetzt am Piatze, eine Personal-Beschreibung und Charakter-Schilderung dieses Visitators, D. Galitzia mit Namen, zu geben; doch nan wird mir dies gerne erfassen, wenn ich versichere, dass ich überaus bitter werden müsste, und sich die Feder in meiner Hand gegen eine solche Zumuthung sträubt. Dafür will ich in Kürze die Durchkürung der Peaifeirung selbst beleuchten und speciell sodam

zu jener der sierra del norte übergehen.

Es gab da so Vieles zu thun, das mit Ernst und Überlegung geprüft, sodann aber durch die geeigneten Mittel rasch hätte ins Leben gerufen werden müssen; es war die Pacificirung dieser ansgedehnten Provinz keines jener Geschäfte, das nam nit Behaglichkeit und in leichter, zierlicher Art abthun konnte; denn man musste dazu ein gauzer Mann sein, all sein Thun und Lassen uur dem einen Zwecke opfern, alle Rucksichten fallen lassen und uur die Eine im Auge behalten, "das Land an das Kaiserreich dauernd zu fesseln." Zu weit würde es führen, angeben zu sollen, was geleistet werden musste, und welcher heroischer, aufopfernder Anstrengungen es bedurft hätte, um dieses Ziel zu erreichen; und doch wäre das erst die Krönung des Gebäudes gewesen. - nur dies erst hätte unserer Eroberung den Stempel der Rechtmässigkeit aufgedrückt, hätte uns zu legitimen Besitzern des Landes gemacht und uns die Herzen des Volkes zugewendet. Durch die Eroberung der Provinz hatten wir nur den kleinsten und auch nur den rohen Theil unserer Aufgabe erfüllt. Erobern kann man leicht, wenn man stärker ist, und wenn ich auch dabei nicht der Kenntnisse vergesse, die im Spiele sind, und auch der vielfachen schönen Züge von Muth, Menschlichkeit, Nächstenliebe, Seelengrösse u. s. w. denke, die ein civilisirter Krieg im Gefolge hat, so bleibt dennoch der Krieg immer nur Krieg, ist nichts Anderes als ein Faustrecht, ein Duell im Grossen, ist, wie ich oben sagte: roh, im Vergleiche zu der Aufgabe, die wir noch zu erfüllen hatten, und musste daher nothwendiger Weise die politische Pacificirung der Provinz durch geschickte, aber auch energische Durchführung unsere Verluste ersetzen und uns reichliche Zinscn dafür abwerfen, dass wir ihrer Eroberung ein so grosses Capital an Geld, Zeit, Menschen und anderen Gütern geopfert hatten; die Pacificirung musste mit Einem Worte so geleitet werden, dass die Bewohner des Landes bald die Vortheile eingesehen hätten, die sich ihnen durch unsere Leitung boten, dass sie in möglichst kurzer Zeit die Segnungen der Sicherheit von Person und Eigenthum genossen, - sich in ihren industriellen und Handelsbestrebungen unterstützt gefunden, - dass sie bald wahrgenommen hätten, man erlaube namentlich nicht mehr die Verschleuderung ihrcs mühsam erworbenen Geldes, indem selbes bis ietzt unter dem Titel der Abgaben nur den gewissenlosen Präfecten und Administratoren der Renten in den stets offenen Säckel floss, diese allein bereicherte, und das Volk nirgends einen Gebrauch desselben für das Wohl und Gedeihen des Landes entdecken konnte. Das Volk musste fühlen, dass es unter eine starke, aber auch wohlwollende Regierung komme, unter eine Regierung, die Mittel genug besass, sich Achtung für ihre Anordnungen zu verschaffen, aber auch gerecht und milde, vorsorglich und liebevoll war und nur stets das wahre Wohl ihrer neuen Unterthanen vor Augen hatte.

Bei einem seit so langer Zeit in Anarchie lebenden Volke aber, wie es die Mgienaer sind, musste man bei Durchführung der politischen Pacificirung ganz anders zu Werke gehen, als dies bei einem in der Bildung vorgeschrittenen möglich ist. Diese neuen, ganz abweichenden Wege, durch reifliches und gründliches Studium des Landes, der Bewohner, ihrer Sitten, ührer angeborenen oder durch Vorurtheile eingewurzelten Neigungen, ihres sonstigen Charakters, ihrer Fehler u. s. w. aufzufinden, war nun Sache desjenigen, der sich mit der Regelung der politischen Verhältnisse der Provinz befassen sollte. Energischer, fester Wille, ein nnbeugsames Vorgehen in dem, was man als Recht anerkannt, ein freundliches Entgegenkommen gegen jene, die bei diesem Werke behilflich sein wollten, mussten die vorzuglichsten Grundzüge des Leiters der Provinz bilden.

Dass aber dieses Werk ein schweres, ja sogar ein sehr schweres war, wird mir Jeder zugestehen. Man nehme nur einen oder den andern der zu regelnden Gegenstände vor, betrachte ihn in seiner Totalität, und man wird finden, dass fast jeder einzelne Punkt für sich schon eine Aufgabe für einen umfassenden Geist, off für ein Menachenalter war, wie beispielsweise die Herstellung des Volks-Unterrichtes, Abschaffung des Räuber-Unwesens u. s. w. Wollte man aber nur Einiges ordnen und das Übrige bei Seite schieben, so durfte man lieber nicht anfangen, denn, wie bekannt, schadet jede Halbbeit mehr, als wenn sie gar nicht ins Werk gesetzt worden wäre.

War also schon viel Mühe, Zeit, Ausdauer und der redlichste, uneigennttzigste Wille nothwendig, um nur Einen der durchzuführenden Punkte in's Leben zu rufen, so dass er fruchtbringend wirken konnte, um wie Vieles mehr musste dies bei der ungeheuren Masse des zu verarbeitenden Materiales, um wie Vieles mehr bei dem Umstande stattfinden, als alle diese nothwendigen Massergeal gleichzeitig und so schnell als nur immer thunlich in's Werk gesetzt werden mussten, sollten sie die heilsamen Folgen haben, die man gerechterweise von einer durchgeriefenden Pacificirung erwarten kann — sollten sie die Provinz dem Kaiserreiche geneigt machen und sie an selbes mit immer festeren Banden knüpfen.

Was hat es, frage ich, dem jungen Kaiserthume genützt, dass die siegreichen französischen Waffen sein Panier bis an die Grenzen der vereinigten Staaten, bis an das stille Weltmeer trugen? - Nichts! - Im Gegentheile! es hat ihm nur geschadet, denn die Franzosen haben die monarchische Regierung verhasst gemacht, und zeigte sich dies später leider nur zu deutlich. Und warum ist das so gekommen, - warum musste es so and nicht anders werden? Eben nur aus der Ursache, weil der Franzose wohl zu erobern, aber das Eroberte nicht zu erhalten versteht, denn ihm fehlt absolut iede Befähigung zur Organisation eines fremden Volkes; es geht ihm jedes Verständniss zur Colonisirung ab; es fehlt ihm daher die Eignung, den Bewohner dahin zu bringen, dass er sich unter seiner Herrschaft glücklich fühle. Aber auch in der sierra del norte und der dazu gehörigen tierra caliente wurde nicht vorgegangen, wie es nöthig war. Wenn wir uns auch die Achtung der Bewohner durch unsere Unbescholtenheit und Gerechtigkeit gewahrt haben, so war dies bei Weitem noch nicht genügend, um bei ihnen dadurch Sympathien für das Kaiserreich zu erwecken, weil eben alles Andere vernachlässigt wurde, was dieselbe hätte wecken können.

Mir ist vielleicht selten im Leben eine so bodenlose Ungeschicklichkeit begegnet wie jene, mit welcher D. Galitzia sich an die Pacificirung machte, und musste unter so trostlosen Auspicien die Provinz nothgedrungen wieder verloren gehen; ja ich behaupte sogar, dass man fast mit Genauigkeit hätte den Tag angeben können, an welchem das Pronunciamento gegen das Kaiserreich sättinden werde.

Was nun die Pacificirung der sierra del norte speciell betrifft, so war ich der Ansicht, dass die Unterwerfung der Cuatacomacos, sowie die sich daran knupfende Entwaffnung derselben nur Angesichts der ganzen österreichischen und sonstigen zur Verfügung stehenden kaiserlichen Truppen rasch und entschieden durchgeführt werden konnte. Ich ordnete daher nach der Capitulation von Papantla und noch vor dem Eintreffen des Generals Grafen Thun an, dass, nach Zurücklassung der nöthigen Garnison zu Papantla, alle übrigen Truppen eine ansehnliche und Achtung gebietende Colonne zu bilden hätten, um mit derselben einen Marsch durch die tierra caliente zu unternehmen, unter deren mehrfachen Zwecken ich aber nur den herausheben will, dass ich durch diese Colonne die Truppen concentrirt und auf unauffällige Art in der Nähe der Cuatacomacos zur Disposition gehabt hätte. Wäre nun Juan Francisco stützig geworden, so hätte man ihn längstens binnen 14 Tagen in eine solche Lage versetzen können, dass er froh gewesen wäre, wenn man ihm noch seinen Kopf garantirt hätte.

Während des Marsches der Colonne sollten Hauptmann Schauer und Hauptmann Hoen die Unterhandlungen mit Juan Francisco führen und ihn zur Anerkennung jener Bedingungen auffordern, die ich ihm schriftlich zugesendet hatte. Zur augenblicklichen Unterstützung meiner Forderungen waren drei Compagnien Österreicher alle Auxiliares auf der Seite von Zacapoaxtla und 800 Mann Hilfstruppen unter Commando des Hauptmann Merizzi nach Tetela del oro designirt, und habe ich allen Grund zu glauben, dass Juan Francisco sich in Alles gefügt hätte, umsomehr als ich mir von den beiden Generalen Mendez und Ortega (die bei der Capitulation von Papantla in meine Hande gefallen waren), die Juan Francisco unweigerlich als seine Vorgesetzten betrachtete, und an deren Meinung er mit all' seiner indianischen Zähigkeit hieng, einen Befehl an ihn schreiben und unterfertigen liess, in welchem sie ihn von der Einnahme Papantla's und der Capitulation und Auflösung der republikanischen Truppen benachrichteten und ihm andererseits anordneten, sich ebenfalls dem Kaiserreiche zu unterwerfen, wozu sie ihm des ferneren Gehorsams gegen sie entbinden und ihm dadurch das Recht einräumen, selbständig und ohne die geringste Beeinflussung ihrerseits den Frieden mit dem Kaiserreiche abzuschliessen.

Ich hielt diesen Vorgang für politisch, denn wenn auch die Vereinbarung mit Juan Francisco ohne die Dazwischenkunft dieser beiden Generale und nur auf Grund unserer Überlegenheit hitte so wie so zu Stande gebracht werden müssen, so ist doch nicht zu leugene, dass, mit dem obigen Schreiben in der Hand, Juan Francisco leichter und schneller sich entscheiden konnte, manche Weitlaufgkeit vermieden, ja rielleicht ein ernouerter Kampf hintangehalten werden musste. General Graf Thun nahm keines der beiden Projecte an, sondern behielt sich die Regelung dieser Angelegenheit selbst vor und disponirts demgemiss auch die Truppen anders; nicht minder wies er jode Einmischung der Generale Mendez zu dOrtga entechieden zurück. Er beauftragte mich, nach Xochiapuleo zu Juan Francisco voraus zu reisen und ihn in seinem (des Generals Hun) Namen zur Unterwerfung aufzufordern, während er einen Tag später Papantla verlassen und meine Rückkunft von Xochiapuleo in Zacapoaxtla abwarten wöllte. Der kaiserliche Visitator sollte erst nach einigen Tagen obendahin folgen.

Ferner übergab mir General Graf Thun nachstehendes Schriftstück mit dem Bemerken: "er habe den (mittlerweile krankheitshalber in Puebla beurlaubt gewesenen) Hauptmann de la Sala von Puebla aus mitgenommen und ihn während des Rittes gegen Papantla nach Xochiapulco geschickt, um mit Juan Francisco über die Bedingungen zu unterhandeln, unter welchen er sich unterwerfen wolle. Hauptmann Sala habe nun diesem Auftrage in der Art entsprochen, dass er mit diesem Schriftstücke, auf welchem die Bedingungen verzeichnet seien, in Tesuitlan wieder zu ihm gestossen und mit ihm nach Papantla gekommen sei. Obwohl sich nun nicht alle diese Forderungen der Cuatacomacos einhalten lassen würden, so schienen ihm doch dieselben eine Basis abzugeben, auf welcher die Verhandlungen ihren Fortgang finden könnten, und möge ich daher ausforschen, wie sich Juan Francisco dermalen nach dem Falle Papantla's zur kaiserlichen Sache stelle, und ihn davon avisiren, dass er (General Graf Thun) selbst mit ihm in persönliche Unterhandlungen zu treten gewillt sei."

Hier die Bedingungen der Cuatacomacos, an die meine Bemer-

kungen anzufügen, ich mich jedoch nicht enthalten kann:

"Wenn die in Papasula stehenden republikanischen Truppen mit "der kaiserlichen Regierung Unterhandlungen ankutyfen (das Datum dieser Beilage, 9. Jänner 1865, zeigt, dass zu jener Zeit die Unter-"werfung Papantla's noch nicht geschehen war, daher hier auf diese "Bedingung hin die Unterhandlungen in Aussicht gestellt werden) und "die Generale Ortega und Mendez denselben beitreten, (man sieht "hier deutlich, dass Juan Francisco nicht gesomen war, die Aussernachtlassung dieser beiden Generale bei den Verhandlungen so leichtshin zu verschmerzen, denn er erachtete sie nun einmal als seine Vor-"gesetzten und hielt sich durch sein Wort an sie gebunden), so werden "die Truppen von Xochiapplec auch die Verhandlungen beginnen."

"Unterhandeln die Truppen von Papantla nicht, verschwinden "dieselben und mit ihnen die genannten Generale Ortega und Mendez nin Folge der Operationen der kaiserlichen Truppen gegen Papantla -"vom Schauplatze, so erkennt dennoch Juan Francisco diese zwei "Generale als seine Vorgesetzten (eine noch kräftigere Bestätigung "der vorhergehenden Anmerkung) und wird in diesem Falle alle ihm "untergeordneten Truppen und Leute versammeln, nm mit ihnen zu "berathen, und dürfte das Ergebniss dieser Versammlung fast sicher "die Unterwerfung unter das Kaiserreich sein."

"In was immer für einem Falle jedoch die Truppen von Xochia-"pulco mit dem Kaiserreiche verhandeln, werden sie es nur nnter

"nachstehenden Bedingungen thun:

nl. Die Truppen behalten ihre Waffen, insolange jene von Zaca-"poaxtla die ihrigen noch besitzen." (Dieser Nachsatz: "insolange sie jene von Zacapoaxtla noch besitzen," ist im Originale später hinzugefügt, wie dies die verschiedene Tinte und Handschrift beweisen. Es mag dies möglicherweise auf Anrathen des Hauptmann's Sala geschehen sein, ändert aber dann Nichts an der Sachlage, ja verschlimmert sie nur noch mehr, indem eben dieser Zusatz die Intentionen der Cuatacomacos, sich nicht entwaffnen zu lassen, nur noch deutlicher ausspricht, als ohne denselben. Grund dazu hatten wohl die Cuatacomacos genug, denn sie waren durch die Wortbrüchigkeit der Zacapoaxtecos sehr misstrauisch geworden und wollten sich daher nur zu einer beiderseitigen gleichzeitigen Entwaffnung verstehen, was auch der Punkt 3 dieser Bedingungen anzndeuten scheint. Nun aber waren wir einmal mit ihnen im Kriege, nnd mussten derlei Spitzfindigkeiten nnd unzeitigen Mitleidsregungen gänzlich verstummen; es musste mit der Entwaffnung des einen Theiles begonnen, und selbe auf das Entschiedenste durchgeführt werden, worauf dann der andere Theil sich leichter zur ebenfallsigen Abgabe der Waffen verstanden haben würde. Da die Cuatacomacos unsere Gegner waren, so mussten sie vernünftiger Weise den Reigen eröffnen und mit allen Mitteln, ja selbst durch einen erneuerten Feldzng dazu gezwungen werden, indem doch sicher nur Juan Francisco allein so absurd sein konnte, die Entwaffnung unserer Bundesgenossen früher als die seiner Leute zn verlangen Man wusste genau, dass derselbe zum Mindesten 1000 brauchbare Gewehre besass; man wusste dies aus authentischen Quellen, und hätte daher die Ablieferung derselben als erste, unerlässliche Bedingung der Unterwerfung hinstellen und unter keinem Vorwande davon abgehen sollen. Dass dies nicht geschah, werde ich später zeigen).

"2. In Anbetracht der Nachtheile, welche das Land in Folge der "Kriege erleiden musste, wird dasselbe auf ein Jahr jeder persönlichen nund pecuniaren Dienstleistung gegen das Kaiserreich enthoben." (Ich gebe zu, dass man die Cuatacomacos auf ein Jahr von Geldverpflich-Österr, militär. Zeitzebrift, 1873. (Österr, Freicorps in Mejico.)

tungen lossprechen sollte, niemals aber durfte dies auf persönliche Dienste ausgedehnt werden, sondern im Gegentheile mussten die waffenfähigen Leute, die doch durch eine Reihe von Jahren ununterbrochen Krieg geführt hatten, ihr Contingent, und wenn es noch so gering gewesen wäre, zu den mobilen kaiserlichen Colonnen stellen; sie mussten ihre Rural- und anderen Sicherheitswachen ganz nach dem Sinne des kaiserlichen Patentes allsogleich in Angriff nehmen, denn nur so konnte man den Anschluss an das Kaiserreich nach und nach anbahnen, während eine Befreiung von allen Diensten nur Schwäche der Regierung an den Tag legt und nicht geeignet ist, ihr das nöthige Ansehen zu verschaffen. Auch in diesem Punkte wäre eine Verständigung des kaiserlichen Commissärs mit der obersten Militärbehörde unerlässlich gewesen, und musste die Ausserachtlassung derselben nur Schaden bringen. Ob dieser Punkt in seinem ganzen Umfange den Cuatacomacos gewährt wurde, weiss ich zwar nicht genau, doch kömmt es mir so vor. da die Unterhandlungen sehr schnell erledigt wurden.)

3. Erhalten die Einwohner jede Art von Sicherstellung, dass neie ruhig ihren Arbeiten nachgehen können." (Dieser Punkt scheint, wie schon bemerkt, dahin zu denten, dass die Zacapoaxtecos jedenfalls

zu entwaffnen seien.)

"4. Man wird in irgend einer Weise den Schaden ersetzen, den "die kaiserlichen Truppen dem allgemeinen Nothstande noch hinzu-"gefügt haben." (Das ist ein mehr als unverschämtes Verlangen. Also nicht zufrieden damit, ein ganzes Jahr von Abgaben und persönlichen Diensten befreit zu werden, verlangen diese Leute noch Schadenersatz für das, was der Krieg in seinen natürlichen, den Umständen angepassten Folgen vernichtet oder beschädigt hat! Wahrlich, man mnss anf die Idee verfallen, dass Juan Francisco bei Abfassung dieser Bedingungen sich für den Sieger und uns für den besiegten Theil hielt, der in der Regel die Kriegskosten zu tragen hat. Entsprang dieser Einfall wirklich dem Gehirne Jnan Francisco's, so mag man darüber mitleidig lächeln, denn er war ein einfacher Indianer; sicherlich aber verdankt er seinen Ursprung dem speculativen Kopfe des Obersten Bonilla, und macht es dem Hauptmanne de la Sala keine Ehre, solch' erniedrigende Bedingungen als Grundlage der Verhandlungen angenommen zu haben. Bonilla hatte wahrscheinlich sehr genaue Erkundigungen über Herrn Galitzia eingezogen und wusste in Folge dessen, wie weit er mit seinen Forderungen gehen konnte; einem Andern gegenüber hätte er sich wohl gehütet, es mit einem so empfindlichen Schlage in's Gesicht zu versuchen.)

"5. Bezüglich der Ländereien von Xochiapulco, die früher den "Besitzstand der hacienda Manzanilla ausmachten, werden sich die "jetzigen Eigenthümer allein mit dem früheren Besitzer in's Einvernehmen setzen, und nur in dem Falle, als dieser Bedingungen stellen "sollte, die nicht zu erfüllen sind, wird man den Schutz der kaiser"lichen Regierung anflehen." (Auch das war nicht zuzugeben, dem
es lag ja auf der Hand, dass sich der Beraubte und der Räuber
niemals verständigen können, und gieng demnach die ganze Speculation
nur darauf aus, in Folge der füt jeden Fall mit dem früheren Eigenthümer der hacienda Manzanilla sich zerschlagenden Unterhandlungen
das Kaiserreich anzubetteln und sich von ihm das Gestohlene bezahlen
zu lassen. Merkwürdigerreise geriech gerade über diesen Punkt der
kaiserliche Commissär in ein förmliches Entzücken (er hatte ja dann
eine Sorze weniger!).

"6. Sollten durch die Operationen der kaiserlichen Truppen gegen "Papantla die Generale Ortega und Mendez, sowie die Officiere, welche "sie begleiten, in Gefangenschaft gerathen, so werden sich augen"blicklich die Truppen von Xochiapulco lebhaft für selbe interessiren."
(Was war wohl mit diesen so mysteriös gehaltenen Worten: "sich leb haft interessiren." gemeint? War damit das Interesse gemeint, das man einer Stadmeuigkeit, einem Volksfeste, einer Schaustellung u. dgl. schenkt? — nun dann: immerhin! War das Interesse aber ein tieferes und durch die Truppen von Xochiapulco in kriegerischer Weise an den Tag zu legendes, damn hätte man schon auf diesen Punkt allein durch Kündigung des Waffenstillstandes, durch Kanonendonner und Dreinschlagen antworten müssen, statt sich in Unterhandlungen auf Grundlage solcher im höchsten Grade präpotenten und herausfordenden Punkte dieser elenden Wilden einzulsseen.)

"Xochiapulco, den 9. Jänner 1866."

Ohne Unterschrift.

Während dies Alles in Papantla vor sich gieng, hatte Juan Francisco schon den Fall Papantla's und die Ankunft des Visitators daselbst erfahren, fertigte an Letzteren allsogleich eine Commission ab und setzte sich auf diese Art direct mit ihm ins Einvernehmen, ohne die mindeste Notiz vom General Grafen Thun zu nehmen. Daraus kann man ersehen, in welche unerquickliche Lage der Militär-Commandant durch die Einführung eines solchen Commissärs mit so ausgedehnten Vollmachten kam: das Militär, das Alles gethan hatte, musste die Früchte seiner Kämpfe und unsäglichen Beschwerden nicht allein einem Andern überlassen, sondern der Feind wagte es sogar, uns geringschätzig zn behandeln, zu übersehen, bei seinen Unterwerfungs - Verhandlungen ganz aus dem Spiele zu lassen und zur Seite zu schieben. Das und so manch' anderes wahrhaft Bittere, museten wir für die Idee ertragen, die sich im kaiserlichen Ministerium Geltung verschafft hatte, einen kaiserlichen Visitator zur Regelung der Verhältnisse in eine kaum eroberte Provinz zu schicken, die derselbe gar nicht kannte. Ich glaube, man hätte an der Erfahrung, die man

mit dem im April 1865 in die sierra geschickten Commissär gemacht hatte, genug haben und aus dem schmählichen Augange der damals so pomphaft in Seene gesetzten Komödie lernen sollen, dass nach dem Sprichworte; "Eine Krähe hackt der andern nicht die Augen aus", ein Eingeborner, als Vertreter der Regierung und selbstständig gestellt, stets ein doppeltes Spiel spielen werde.

Wie gesset, hatte Juan Francisco die Commission nach Papantla abgesendet, die dazu bestimmt war, mit D. Galitzia die Punkte fest-zustellen, auf Grund deren dann die weiteren Unterhandlungen beginnen sollten. Als ich nun, in Xochigapico angelangt, Juan Francisco über meine Mission aufklatre und ihm bedeutete: General Graf Thun wolle sich mit ihm in's Einvernehmen setzen, um die militärischen Fragen zu lösen, wies dieser das Ansinnen mit den durren Worten zurück, dass er in keine Combinationen mit General Grafen Thun sich einlessen könne, bevor nicht die Commission von Papantla zurückgekehrt sei, umd bevor er nicht — vorausgeaetzt, dass die Punkte, die er vom Commissär forderte, bewilligt wären, — bevor er nicht dann sein Volk versammelt und sich mit ihm berathen hätte, ob es sich auf die von der kaiserlichen Regierung zugestandenen Vortheile hin-unterwerfen wolle.

Da mich die Seitens Juan Francisco's auffallend zur Schau getragene Gleichglütigkeit gegen die Anträge des Generals Thun empörte, so bedeutete ich ihm ganz kurz, dass die Antwort des Generals Grafen Thun auf dieses Ansinnen nicht eben sehr freundlich ausfallen durfte.

Juan Francisco zuckte die Achseln und erwiderte: "General Graf Thun kann mir die Antwort ertheilen, die ihm immerhin beliebt." Ich brach allsogleich auf und berichtete den Erfolg meiner Sendung.

General Graf Thun gerieth, wie billig, ausser sich über das Benehmen Juan Francisco's und fertigte noch in derselben Stunde einen Courier nach Papantla ab, welcher dem kaiserlichen Commissär die Sachlage und zugleich die Willensmeinung des Generals überbrachte, die darauf ausgieng, den Waffenstillstand zu brechen und mit Gewalt der Waffen zu erzwingen, was sich Juan Francisco weigerte in Gutem zu thun. Die Stimmung war sehr kriegerisch, und obwohl es Jeden mit einem leichten Hautschaudern erfasste, wenn man daran dachte, den bisher durch neun Monate fortgesetzten, äusserst beschwerlichen und in jeder Beziehung langweiligen Feldzug in den Bergen der Cuatacomacos abermals beginnen zu sollen, so gönnte man doch allgemein dem Juan Francisco eine solche Antwort auf sein albern übermüthiges Benehmen. Doch - die Sache fiel nicht so fürchterlich aus, als es allen Anschein hatte; ich weiss zwar den weiteren Gang der Verhandlungen nicht zu detailliren, da derselbe sehr geheim gehalten wurde, und ich selbst nach Tesuitlan abgieng; doch will es mich bedünken, dass der kaiserliche Visitator sich beeilte, mit den Cuatacomaco ohne eine andere Einmischung fertig zu werden, und nur so viel weiss ich, dass ich ungenähr scht Tage nach meinem Einterfen in Tesutitan mit der Nachricht überrascht wurde, Juan Francisco halte sich dem Kaiserreiche unterworfen, und zwar unter Bedingungen, die als sehr vortheilhaft für uns angegeben waren, von denen aber Niemand in Kenntniss gesetzt wurde, selbst ich nicht, der ich doch der Commandant des Districtes war und folgerichtig auf Einhaltung der eingegangenen Convention Einfluss üben sollte, sobald General Graf Thnn die sierra verlassen haben würde.

Was sollte wohl diese Geheimissthuerei Gutes an sich haben?

so mus Jeder fragen; — und dennoch war gewiss der Grund
dazu sehr tirftig und, wie ich glaube, auch sehr leicht zu errathen.
Die Gebeinhaltung der abgeschlossenen Unterwerfungs-Acte, an deren
Zustandekommen übrigens General Graf Thun keinen Antheil hatte,
sollte been bezwecken, dass selbe nicht dem Urheile der Öffentlichkeit Preis gegeben werde, weil man sich ihrer sonst wahrscheinlich
hätte schämen müssen. Gewiss hat man die durch Juan Francisco
gestellten schmachvollen Bedingungen den Cuatacomacos vielleicht
sogar en bloc zugestanden, und dieser Vorgang war keineswegs dazu
angethan, an das Tageslicht gezogen zu werden, indem durch eine
Verüffentlichung dieses Documentes unser militärischer, wie unser
politischer Ruf an den Pranger gestellt worden wäre.

Dass aber meine Vermuthung die richtige sein dürfte, geht schon daraus hervor, dass es in diesen mehrfach erwähnten Bedingungen ganz deutlich heisst: "In was immer für einem Falle jedoch die Truppen von Xochiapulco mit dem Kaiserreiche verhandeln, werden sie es nur unter nachstehenden Bedingungen thnn"; ja es kommt mir sogar vor, dass man dem Contracte noch einige Begünstigungen hinzufügte, denn ungefähr einen Monat nach Abschluss der Friedens-Verhandlungen mit den Cnatacomacos liefen aus Puebla 800 Pesos ein, mit dem einfachen Befehle, selbe an Juan Francisco auszufolgen. Der im Punkte 4 der Bedingungen angesprochene Schadenersatz konnte dies doch unmöglich sein, denn der den Cuatacomacos durch den Krieg zugefügte Schaden an Hänsern, Frucht und Vieh musste sich nahe auf eine halbe Million Pesos belaufen, nnd konnten also die übersendeten 800 Pesos auch nicht einmal eine Abschlagszahlung bedeuten; wahrscheinlich ist es also, dass da noch ein Artikel bestand, der die Auszahlung dieser Summe verlangte!

Dies ganze politische Manöver war leider nur eine schlecht in Scene gesetzte, versichtliche Komödie, in der wir thatschlich die nicht sehr ehrenvolle Rolle der Besiegten spielten, wo es doch so leicht gewesen wäre, die Stellung als Sieger zu behaupten, wenn die Affaire mit Ernst, mehr Überlegung nud ohne Dawrischenkunft des Commissärs hätte angepacht werden können. Hätte man sich vom Anfange an nicht die Blöse gegeben, den Feind zu fragen, unter welchen Bedingungen er sich zu unterwerfen gedenke, sondern hätte man ihm selbst die Bedingungen vorgeschrieben, so wären wir auf jener Basis gestanden, die uns rechtnissig zukam; der Feinh hätte erkannt, das wir nicht gesonnen waren, uns von ihm vorschreiben zu lassen, was ihm an Beginstigungen allernfalls zukomme; er hätte sich vielmehr dieselben im Verlaufe der Unterhandlungen von uns erbitten müssen, und hätte auch bald eingeseben, dass wir immer bereit dastanden, unsere Ansprüche mit den Waffen in der Hand kräftigt zu unterstützen. Auf einen abermaligen Feldrug hätte es Juan Francisco sicher nicht mehr ankommen lassen, daher er sammt Herm Bonilla, gut oder übel (aber jedenfalls), den Kopf unter das unvermeidliche Johg gebeugt hätte.

Soviel muss ich noch hinzufügen, dass Juan Francisco mit der Ablieferung der Waffen in der hacienda el Molino sogleich begann, jedoch in der Art, dass er bis zu meiner Abreise nach Europa, die im Monate April erfolgte, ungefähr — also nicht ganz — 300 unbrauchbare, verroetste Gewehre, viele ohne Schaft, ohne Schloss, — sodann eine Anzahl alter Fenersteine und anderes Gerümpel abgegeben hatte, jedoch sogar in letster Zeit erklärte, dass er bei seinen Leuten auf unüberwindliche Hindernisse stosse, und dass dieselben sich weigern, noch ferner ihre Waffen abzuliefern.

Man hätte also mit rücksichtsloser Strenge vorgehen sollen, was aber durchaus—nech dem, was ich bisher andeutete—nicht geschah, sondern im Gegentheile wurde diese so wichtige Angelegenheit von Seits Juan Francisco's mit aller Bequemlichkeit und wahrer Ironie betrieben, ohne dass man ein anderes Mittel gegen diesen Bruch der Convention in der Hand hatte, als die Intervention des kaiserlichen Commissärs anzurufen. Wie man weiss, war dies jedoch ganz der geeignete Mann dazu, um das Interesse der Regierung zu wahren, daher auch der Staat bei der Paciferung der sierrs in den entechiedensten Nachheil versekzt wurde, während unsere Feinde in Ruhe und Gemüthlichkeit sich auf ein neues Pronunciamento vorbereiten konnten und damit auch in der That nicht lange gesäunt haben.

## Inhalts-Verzeichniss.

| Einleitung                                                                    | ш   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Abschnitt.                                                                 |     |
| Beschreibung des Kriegsschauplatzes                                           | 5   |
| A. Grenzen und Eintheilung                                                    | 5   |
| B. Charakter und Beschaffenheit des Bodens im Allgemeinen                     | 8   |
| C. Gehirge                                                                    | 10  |
| D. Gewässer                                                                   | 18  |
| E. Communicationen                                                            | 15  |
| F. Klimatische Verhältnisse. Naturproducte                                    | 17  |
| P. Alimansche Vernatunsse. Naturproducte                                      | 11  |
| II. Abschnitt.                                                                |     |
| Bewohner                                                                      | 41  |
| A. Abstammung                                                                 | 41  |
| B. Physische Eigenschaften                                                    | 44  |
| C. Charakter                                                                  | 46  |
| D. Kriegführung                                                               | 48  |
| E. Die Anführer                                                               | 54  |
| F. Die Anwohner                                                               | 58  |
| III. Abschnitt.                                                               |     |
| Politisch-militärische Zustände unmittelhar vor Beginn der Feindseligkeiten . | 69  |
| A. Politische Verhältnisse                                                    | 69  |
| B. Militärieche Würdigung des Kriegeschauplatzes                              | 102 |
| IV. Abschnitt.                                                                |     |
| Operationen gegen die sierra del norte 1866.                                  | 108 |
| A. Vom Monate Fehruar bis October                                             | 108 |
| B. Die Operationen im October his zum Abschlusse des Waffenstillstandes       | 124 |
| C. Übernahme des Commandos über heide Theile des Kriegsschanplatzes           | 150 |
| Nachwort                                                                      | 168 |
|                                                                               |     |
| V. Abschnitt.                                                                 |     |
| Die politische Pacificirung der sierra del norte                              | 172 |



## Literatur-Blatt



zu

Streffleur's österreichischer militärischer Zeitschriff.

Redigirt von Moriz Brunner. k. k. Hauptmann im Genie-Stabe.

No. 12

December

1873

#### Zeitschriften.

#### Allgemeine Militär-Zeitung. Darmstadt 1873.

Nr. 39 bis 45. — Der Process Batains. — Die matrielle Lage des Officiers und ihre Verbesserung durch corporative und Staatshilfs. — Militärische Reissekitzen ans Österreich und Russland. — Über die diesjährigen Herbst. Übungen. — Das Benachsähnfahren auf Requisitionsschein. — Das neue Reichs-Militär-deuen — Das Vergeiche-Schiessen swischen Infanterie und Artillete auf dem Lechfelde 1873. — Über die wissenschaftliche Porthildung der Officiers. — Die rumkinische Armee. — Cavalleritätebe Britef aus Schiesen. — Er-widerung auf den Aufastr: "Die niederländische Expedition gegen Atchin. — Militärische Britefe von und über die Schiess-Übung 1873.

#### Allgemeine schweizerische Militär-Zeitung. Basel 1873.

Nr. 39 bis 46. — Walter: Betrachtungen über die Thäftigkeit und Leitungen der Cavallerie im Kriege 1811. — Diezet-Vernechtien für den Train. Gewehrtwesse. — Theophil Bonie: "Leitung und Schnelligheit einer Reitertruppe im Feldes — Die Artillerie im Gefechte. — Pr. Hotze: Die Veränderungen in der Taktik der Infanterie. Die Terrainbire, Terrainbarteilung und das militärische Aufhehmen. Biecher-Catalog der k. k. österreichischen Armee. — Eine Hauptmannschalle.

## "Die Vedette." Österreichisch-ungarische Militär-Zeitschrift.

Nr. 41 bis 41. — Das neue Diesst-Regiement. — Zur Vertheidigung der nordwestlichen Gernes Italisen. — Zum Processe Bazsine. — Über pedingte Scheidung des militärischen Diesstis (Truppenführung) von der Militär-Genomie. — Bombensichere Eindeckungen und gesogene Hinterladungs-Mörer. — Einiges über Abhaltung von Chargen und Mannespaftsschulen bei der auf den Lande beparatierten Cavallerie. — Die Gestreeligfsche Küsten-Aufnahme im adrästischen Meere. — Die Pferdemucht in Ungapt. — Das Kaiserfest. — Die Waffen-Ubungend er k. k. Landwehr.

### Militärische Blätter. Berlin 1873.

5. Heft. — Über die Nothwendigkeit, das Gewicht des gepackten Tornisters der Infanterie zu vermidern. — Ans den Sommerlagern der preussischen Armee. — Franz von Sickingen und seine Feldzüge.

### Militär-Wochenblatt. Berlin 1873.

Nr. 85 bis 99. — Über die Umgestaltung des Landes-Vertheidigungs-Systems. — Der Krieg gegen Frankreich 1870—71. — Das Gefecht von Ladon Literaur-Biaif der österr. militär. Zeitsehrlit. 1873. 15

am 24. November 1870. — Zur Expedition Russlands gegen Chiwa. — Der deutsch-französische Krieg 1870—71 nmd das Generalstahe-Werk. — Die Reorganisation der französischen Armee. — Die spanische Armee seit der Ahdankung des Königs Amadeus. — Ad vocem: "Bazaine!" — Die Niederlande und Atchin.

8. u. 9. Beiheft. Die sieben Tage von Le Mans, nehst einer Übersicht über die erste Operation der II. Armee gegen die Loire im December 1870; vom Standpunkte des Oher-Commando's der II. Armee und nach dessen Acten dargestellt von Freiherr v. d. Golz, Hauptmann im Generalstahe.

Mittheilungen über Gegenstände des Artillerie- und Genie-Wesens. 1873. 7. und 8. Heft.

Die artilleristische Vertheidigung von Belfort im Jahre 1870-71. - Nach dem Falle Strasshurgs und der meisten Vogesen-Plätze schien es ein Leichtes, Belfort einzunehmen, dessen Befestigungen keine den modernen Principien entprechenden Verstärkungen erhalten hatten, dessen Geschütz-Ausrüstung meist noch ans den Zeiten Ludwig's XIV. datirte- Allein ein tüchtiger Commandant zeigte daselhst, was man auch mit veralteten Befestigungen und mit mangelhaftem Artillerie-Material zu leisten im Stande ist, sohald Geist. Hers und Thatkraft sich mit patriotischem Eifer vereinen. Wie Oherst Denfert materiell - also vor den wohl schwerer wiegenden moralischen Einwirkungen hier ahgesehen — dies zu Wege gehracht, wie er das in seiner Einrichtung nur kurze Portée zulassende Artillerie-Material für den Fernkampf einrichtete, wie er den selhstgefundenen Grundsatz der Beweglichkeit der Festungs-Geschütze verwirklichte, wie er endlich die, ungenügenden Schutz gewährenden Werke gegen das vernichtende Feuer einer modernen Artillerie einrichtete, welche auch mit Krupp'schen Riesen-Kanonen ausreichend versehen war, das Alles kann hier nach dem Werke des französischen Capitäns Sosthènes de la Laurencie, der eine unter seinen Landsleuten neuester Zeit seltene Ohjectivität und Gründlichkeit bekundet, nachgelesen werden. Besonders aher den Artillerie-Officieren, die vielleicht, gleich den französischen nach dem Geständ-nisse Laurencie's, den Dienst der Feld-Artillerie so sehr voranstellen, um jenen der Festungs-Artillerie darüher auffallend zu vernschlässigen, sei dieser Aufsatz hestens empfohlen.

Der Kriegahafen: La Spezia. — Italien ist seiner Landhildung nach ein ausgeprochen maritimer Statz; sonn der Schutz allein der weitersteckten Küsten verlangt die Erhaltung einer verhältnissmissig grossen Soemacht, und diese erheischt wieder ein entsprechenden Marine-Arenal. Daus eignet sich besonders Spezia, das einen der hesten Häfen der Weit heistet. Lialien hat dem auch eine bedeutende Summe, in nenser Zeit allein scho 54 Millionen Lire für Spezia ausgegeben. Im vorliegenden Aufsatze finden wir nun nach einer Kurren historischen und die Franzen hetreffenden Einleitung eine übersichtliche Darstellung der geographischen Lage, der projectiven und ander der Schutz und der Schutzen und der Schutzen d

Versuche der k. k. Genie-Truppe im Jahre 1871. — Hauptsichlich hatten dieselhen die Ermittlung des Ladung-Verbältinses von Dynamit gegenüber dem hisher angewendeten Schwarzpulver hei Erdminen zum Zwecke. Die erhaltenen Reultate sind keine zuverläsignen, und es helbeit fraglich, oh das ahzuleitende Verhältniss 1:2-45 auch richtig ist? Palisaden- und Piloten-Sprengungen hesttigten frühere Erfahrungen. Durch Auwendung von Dynamit-Bohrechlüssen hei Ausbehung eines Schausen-Hindernisgrahens im Kaik-Conglomerst wurde gegen die Arbeit mit Krampe und Schaufel die vierfache Leistung erzielt. Schiessversuche von nnd gegen Brustwehren lehrteu, dass hei der heutigen Präcision des Kleingewehres die Deckung des Vertheidigers einer Brustwehr ungenügend hleiht, so lange er nicht Sandsäcke etc. sur Bildung von Scharten anflegt.

Notizen und Journal-Revne. - Auf Grund der letzten Kriegserfahrungen empfehlen preussische Officiere die in Österreich normirte Belagerungs-Batterie zur Einführung in das deutsche Heer. - In England wurde für den gezogenen 7Zöller die Moncrieff-Laffette eingeführt, welche da in der augenommenen Form heschrieben wird. Weiters wurde dortselbst eine schmiedeeiserne, gezogene 12zöllige Vorderladnngs-Kanone sanctionirt. - In der aufgeworfenen Streitfrage, oh hei Feldgeschützen die lange oder die kurze Visirlinie vorsuziehen sei, wird für die erstere Partei genommen.

Folgen weiters noch Notizen, Journal-Revue, Bücher-Anzeigen und Bibliographie nehst vier netten Plan-Tafeln.

#### Rivista militare italiana, 1873, 10, Heft.

Bemerkungen üher Panzerschiffe, schwere Geschütze und Küsten-Vertheidigung. - Der sweite Theil dieser Studie heginnt mit einem Vergleiche der Kosten von Panzerschiffen und Küstenhefestigungen unter hesonderer, siffermässiger Anführung der Geschüts-Preise. Der Verfasser -Artillerie-Officier und darum vor Allem den Standpunkt der Küstenvertheidigung festhaltend, ohgleich ihm dessenungeachtet oder vielleicht gerade deshalh ein reiches Material an Dateu üher Flotten, deren Ansrüstung und Leistungsfähigkeit zu Gehote steht - leitet aus den beigehrachten Ziffern die grosse Kostspieligkeit der Panserschiffe ah; zwei andere Schnellfahrer sind um denselhen Preis zu heschaffen, und der Handel erführt dahei weit hesseren Schutz. Dessennngeachtet will er sich nicht absolut gegen Panzerschiffe erklären; nur jede Überschwenglichkeit möchte er durch seine Ausführungen hintanhalten. Nnu untersucht er an mehreren Beispielen hestehender Panzerschiffe, welches horisontale Ziel dieselben bieteu, und knüpft daran die Bemerkung, dass es eine ganz falsche Richtung sei, welche die Geschütz-Constructeure eingeschlagen, indem sie stets die Durchhohrung der Panzer heahsichtigen; denn das Verdeck ist der verwundhare Theil der Panzerschiffe. - nicht den Projectilen des schwächsten Geschützes vermag dasseihe trotz aller angewandten Fütterungen zu widerstehen; stärkere Deckpanzer sind aher unhedingt nuzulässig, weil sie die ohnehin sehr beschränkte Seetüchtigkeit der Panzerschiffe noch viel mehr in Frage stellen würden; - gegen das Verdeck muss sich also das Feuer richten, das ausschliesslich im Bogenschusse zu bestehen hätte. Diesen kann mit glatten Calibern allerdings viel leichter ein Schiff gegen das Land als nmgekehrt anwenden; darum sollen also die Bestrehungen zur Schaffung gezogener Wurfgeschütze ausgedehnt und auf kleine Mörser erstreckt werden. Ausserdem müssen die Artilleristen sich gewöhnen, wollen sie präcis werfen lernen, die atmosphärischen Einflüsse jeweilig zu herücksichtigen, und sich hestrehen, eine genauere Methode des Richtens zu erfinden; weiters müssen für Küstenhatterien die höchstmöglichen Orte aufgesucht werden, iudem dann alle kostspieligen Bauten fortfallen und eiufache Plattformen genügen, von denen aus die Geschütze üher das deckend vorliegende natürliche Terrain werfen. Das Zielen in solcher Lage will der Autor derart ermöglichen, dass er Observatorien mit sehr genan und rasch arheitenden Distanzmessern einrichtet, von wo Entfernung des Schiffes und Winkel der Feuerlinie gegen eine feste Basis heohachtet und momentan den Batterien telegraphisch mitgetheilt werden; er hehauptet, die ganze Operation, einschliesslich des Ahfeuerns liesse sich in einer halben Minute durchführen, was wir hezweifelu. Den Einfluss von Schnelligkeit und Steuerung des Schiffes müsste mau nach wie vor mit praktischem Gefühle erfassen. Batterien a fleur d'eau wären ähnlich aurulegen, um mit dichter Vegetation den Feind zu hlenden. Die Schiffen nysse nan zu züdender trachten; Brandatz jederzeit, und wohl auch Petroleum, gehört darum in die Granaten der Küstengeschüten. Weitern untersucht der Autor die Mittel des unterensisches Krieges, Torpedo und Torpedo-Boote, die gegenwärtig wohl noch nicht völlig verlässlich, in fernerer Ausbildung aber furschhar und vernichtend wirken können.

Ordnungen der Infanterie auf dem Gefechtsfelde. - Es gibt keine neue Taktik; was so genannt wird, hesteht nur in der richtigen Anwendung der guten alten taktischen Grundsätze. Hienach wendet sich dieser Aufsatz gegen vorangegangene, für die Einzel-Ordnung hahnhrechende Schriften; iene Ordnung ist dem Autor nur eine Auflösung der Ordnung und wird von ihm als "die Kunst sich zu verhergen" bezeichnet. In diesem Sinne hekämpft er jede weitgehende Individualisirung der Ahtheilungen und einzelnen Soldaten, und will das Bataillon stets in der Hand des Commandanten wissen. Aus den Beispielen des letzten Krieges Beweise für seine Ansicht schöpfeud, zollt er den Dentschen alle Anerkennung für ihr strategisches Vorgehen und für die Schlachtenleitung, fiudet jedoch, dass in der "kleinen Taktik" die Franzosen den Deutschen üherlegen waren, und knüpft daran die Erwartung, dass in künftigen Kriegen die Ersteren unter tüchtiger Führung sich gleiche Lorheeren erringen würden, wie es die Letzteren nunmehr gethan. Die Einzel-Ordnung ist keine Kampf-, sondern nur eine Schutz- und Schirmform; der Kampf wird von geschlossenen Truppen, wenngleich in dünnen Linien, ausgefochten. Diese Formation, dem Terrain angepasst, ist unter 500 Meter vom Feinde normal; swischen 500 und 1000 Meter hewegen sich die Compagnien selbständig in der günstigsten Form; swischen 1000 und 2000 Meter manövrirt das Bataillon mit Compaguie Colonneu; darüher hinaus kann es sich nach Umständen in Colonnenlinie, sher auch in Bataillons-Colonne hewegen. Eine Normalform in vier Linien geht zu weit, - zwei Linien sind hesser, weil einfacher. Übrigens muss der Bataillons-Commandant die Umstände zu erfassen und demnach sein Bataillon zu führen wissen; wer das nicht kann, muss von dem Commando entfernt werden.

Vom türkischen Heere. — Persönlichen Anschauungen, auf einer Reise durch die europäische und asiatische Türkie jeasamnelt, entspringend, hat diese Darstellung der türkischen Armee-Verhältnisse den Werth der Unmittelbarkeit, wenn sie auch inkti genen der Voltständigkeit beassprochen kann. Doch verheitet sich der Aufsatz über Organisation, Ergänzung, Eintheilung in active und Reserve-Truppen, über Bewäfnung, Unterrichstwesen, Disciplin, Administration, Bezahlung und Vorrechte der Officiere in mehr oder weuiger ausführlicher Weise und vereilent dazum gelesen zu werden.

Neueste taktische Veröffentlichungen in Dentschland und Österreich. — Hier die "Studie über Truppen-Führung" von Oberst Verdy du Vernois.

Bihliographische Revne. — Daselbst finden wir eine Besprechung der italienischen Übersetzung von dem in unserer Zeitschrift erschienenen Artikel: "Ein Cavallerie-Regiment im Aufklärungsdieuste," welcher gebührend anerkaunt wird, doch mit dem Vorhehalte, dass hei Durchführung des gleichen Theme's in Feindesland, wo durch die Einwohner Schwierigkeiten erwachsen, das Beispiel sich lehrreicher gestaltet hätte.



#### Recensionen.

Aschenbern, Dr. K. H. M. Lehrbuch der Geometrie. Zweite unveränderte Auflage.

Da erst der erste Theil des Buches erschienen, so kann von der Behandlung der Kegelschnitte, von der Entwicklung der Coordinaten-Theorie in diesem Buche noch Nichts gesprochen werden, trotzdem dieses für die Vorträge der preussischen Artillerie- und Ingenieur-Schule geschriehene Buch schon in diesem ersten Abschnitte der Geometrie, wo nur Planimetrie und ehene Trigonometrie vorkommen, einen Band von 372 Seiten repräsentirt. Würde die Besprechung der Geometrie des Raumes, der Kegelschnittslinien, der Coordinaten-Theorie, der sphärischen Trigonometrie mit derselben Ausführlichkeit geschehen, so würde wahrscheinlich ein zweiter ehenso starker Band noch nicht genügen. Man kann also den in der Vorrede ausgesprochenen Zweck: "dem Lehrer sollte ein schneller Vortrag, dem Zuhörer der Überblick über das Gehiet der Planimetrie das Verständniss des Zusammenhanges der einzelnen Theile und heim Studium späterer Ahschnitte das Nachschlagen einzelner Sätze erleichtert werden", gerade nicht als erreicht annehmen. Sieht man aber davon ah, so ist das Buch, welches 1862 geschriehen wurde, selhst heute, wo durch die neuere Geometrie gant andere Betrachtungsweisen geschaffen wurden, noch sehr schätzenswerth.

Der Beweis für die Beliehtheit dieses Buches liegt wohl in der Nachfrage nach demselhen; doch hätte eine Bereicherung des Stoffes nm die der neueren Geometrie eigenthümliche Bezeichnung der geradlinigen Segmente, der Winkel, der Projectionen etc., verhunden mit einer Reduction im 2. Capitel von 581-538, im 4. Capitel von 989-1009, gewiss nicht zum Nachtheile des Buehes gereicht. Zweck des Unterrichtes der Geometrie an einer militär-technischen Schule, wie die Artillerie- und Ingenieur-Schule ist, kann doch nicht Schärfung des Denkvermögens allein sein; es soll das Verständnies des tiefen Zusammenhanges zwischen Rechnung und Graphik, Deduction der Aufgabenlesung, Constructions-Ermittlung eines Resultates aus den graphisch gegehenen Bedingungen angehahnt werden, und dazu sind die synthetische und analytische Methode mehr zu verhinden. Es müssen ferner alle Lehrsätze, deren praktische Nothwendigkeit nicht klar am Tage liegt, als hühsche aber nnnütze Wahrheiten, wenigstens für den Zweck unnütze, hei Seite gelassen werden; dann kann mehr Gewicht auf die ohen angedeutete Richtung gelegt werden, die doch für die Praxis der Geometrie die werthvollere ist. Sowohl in der Messkunst als auch in den praktischen Ingenieur-Wissenschaften tritt die Geometrie sehr als constructives Element auf; es handelt sich da immer darum, nicht nur zu denken, sondern anch das Gedachte auf dem Zeichnungswege zu ermitteln. Es bewahrt dann die graphische Ermittlung den Geometer oder Ingenieur vor Rechnungsfehlern, üher welche derselhe sonst vielleicht keine Anfklärung erhalten hitte, hevor er nicht die unangenehmen Folgen derselhen hei der Ausführung seiner Werke erfahren. Vollständig nen ist die Definition des Winkelbegriffes, Seite 6, 2. Absatz des §, 6, der Theil der gassen Ebese, welchen hei einer helichig bestimmten Lage der BC die heiden Lainer Bel und BC begrenzen, heisst eine Winkel-Ebene oder ein Winkelt- Gewöhnlich wird der Winkel als die Neigung sweier Gerstehn betrachtet, welche durch einen Kreishopen vom Hahlmesser I gemessen wird. Die Incommensarshilltät der Linien ist interessant illustrirt, 547. — Simponenbee Regel anzupehen ist praktiche, § 58 leitet sie ab. Die Erklärung des Arcus, § 163, ist eehr überflüssig, wenn der Winkelbergiff wie oben aufgefaste wird; er wird dann auch nicht im Wiederprache mit dem bei den cyclometrischen Functionen gebrauchten Worte des Arcus kommen, wo Arcus einem Begen (nicht eine abstracte Zahl, Seite 467, Zeite 6 von unten) bedeutet. Die trigenometrischen Linien werden dann auch einer geometrischen Vertunischung fähigt und nicht als einfache Verbältnisssahlen aufzufassen sein. Dass den einselnen Capitein Aufgahen beigegeben wurden, kann nur als praktich bezeichet werden.

Bedeutung, Die, der Festungen, ihre Vertheidigung und ihre Belagerung durch die Mittel der Neuzeit. 20. Hert der im Verlage von Fr. Luckhardt erscheinenden "Militärischen Zeit- und Streitfragen."

66 Seiten. Leipzig 1873.

Eine der streitigsten Fragen nasere Zeit ist bekanstlich jese über den Werth der Festungen für die heutig Kriegführung. Das vorliegende Heft der militärischen Zeit- und Streitfragen, welches gewise einen bemerkens- mel lesenswerten Beitreg zur alberen Belenchung dieser Frage liefert, kann daben nur wilkommen sein. Der annoyme Verfansere, ein forstehritziefennflicher um vilkommen sein. Der annoyme Verfansere, ein forstehritziefennflicher mit Auftragen annoch der Bedentung der Festungen auch noch jen, welche deren Vertholdigung und Belagerung, anknüpfend an die heutigen Anschaumgen und hervorgebend aus den Erichnissen des letzten Kriegen, machliest.

Der Verfasser will die Fuss-(Festungs-)Artillerie, die hisber, allzu stiefmütterlich bebandelt, ihrer gewaltigen Aufgabe nieht gewachsen sein konnte, in Hinkunft gross und geachtet sehen und den Festungskrieg mit Hilfe der neueren Bewaffnung auf die Höhe straterischer Bedeutung hringen, welche zu

heanspruchen er die vollste Berechtigung besitzt.

Da nun an die Pestungs-Artillerie in den Pestungskriegen der Zukunft erhöbte Anforderungen herantretten werden, so stimmen wir unsomehr der vom Antor bestirworteten Trennung der Feld- und Festungs-Artillerie bei, als die Thätig-keiten dieser beiden artillerienken Zweige von einander os gant verschieden sind, dass die Aushildung für jeden derseiben die volle Leistung eines Mannes erheischt!).

Ans den interessanten Anseinandersetungen über den Werth der Festungen, deren Zweck wörlich, wie folgt, definir wird: "Jede Festung noll den siegenden Feind bei seinem Vordringen für eitige Zeit durch einen starken Widerstand festalten, damit vor allen anderen Zwecken die geschlagene Armes sich sammeln, ordnen, stürken kann," behen wir hervor, dass der Verfasser nicht der althergebrachten Assieht haldigt, eine Festung bis auf das Ausserster un halten, sondern er meint gans richtig, dass, wenn hiemit kein besonderer Zweck mehr erfüllt werden kann, er zeit zur Übergabe sei, und diese soll durch die Heersseitung angegeben und nicht, wie hisber üblich, dem Gutdünken des hotteffenden Commandanten allein anbeimgestellt werden.

<sup>)</sup> In der That befindet sich auch schon die dentsche Artillerie in dem Übergangs-Stadium, welches die gänzliche Treunung des Officiers-Corps der Feld- von jenem der Fus-Artillerie vorbereiten soll, und es wäre zu münschen, dass man anch bei uns die Zweckmässigkeit dieser Massregel recht bald sum Vortheile ausbeuten möße.

Im Folgenden wird die Vertheidigung eines festen Platzes, welche allein der Festungs-Artillerie ohliegt, und deren Zwecken alle anderen Factoren untergeordnet sind, ehenso wie auch die Belagerung in allgemeinen, jedoch scharfen Umrissen gezeichnet.

Um den Unterschied der Belagerungen von jetzt und denen von früher anmdenten, constairt der Autor einen wesenlichen Unterschied der Artillerie der alten und nesen Zeit, welcher hauptsächlich darin besteht, dass die neue Artillerie wirklich bomkardiren kunn. Und swar erreichen die neuen Geschütze auf Entferungen, auf welchen nie fast absolut sicher aufgestellt sind, das Innere der Pestung, und jeder ihrer Schüsse eclairt im Momente des Aufschläges, während die früheren Geschütze auf Distanzen, welche kaum die Hälfte der jetzigen betrugen, nur Vollützgeln sehtsiesen kontent.

Nicht unintercessant ist das Urtheil des Verfassers über die Anwendung des Lufthallons und der electrischen Beleechtung im Festungskriege; vir lassen dasselhe deshalb hier in Kürse folgen. Aus einem sehr hoch gebenden Lufthallon nämlich kann der Boehachten uns ausserordentlich wenig von dem erkennen, was am Erdhoden vor sich geht, da er Alles in der Horizontal-Projection, also in einer Weise sicht, weiche für sein Erkenninsvermögen viel zu nugewohrt lat; dann errebeint Alles grau in grau, will die irdischen Körper sehr wenig Licht nach oben reflectien. Hiess kommt noch der Deistand, dass ehr wenig Licht nach oben reflectien. Hiess kommt noch der Deistand, dass ehr wein Licht als ein zur in den selfensten Fällen wieder dorchin surdischen.

Die electrische Beleuchtung ist — man sollte es nicht glauben — für den furchtionen Angeriefer ein herrlicher Schutz. Wenn auch mänlich das Lichts auf bedeutende Distanzen (2000 bis 3000 Meter) weit leuchtet, so stellt es doch nur eineu verhältnissmässig schmalen Lichtkeil dar, welcher rabenschwarze Nacht dorthin lagert, wo er nicht selbst ruht. Die elechteste Deckung legt eine gauss Gegend in Schatten. Während also der Lufthallon us sehr in senk-rechter Richtung heohachtet, wird durch das horizontal herströmende electrische Licht jeder Schatten zu einem nendlich langen.

Sowohl der Artillerie- als auch der Genie-Officier werden diese zeitgemässe Abhandlung, welche viele gute und zweckmässige Ideen und Ansichten enthält, hefriedigt aus der Hand legen. W.

Boguslawski, A. v., königl. preussischer Major. Ausbildung und Besichtigung oder Recruten-Trupp und Compagnie. Berlin 1873, bei Mittler und Sohn. Preis 15 Sgr.

Die kleine Brochure enthält den Entwurf zu einer Methode der Anshildung der Recruten bis zur Vorstellung der Compagnie.

(In der deutschen Armee dauert die Recruten-Aushildungetwa 3 Monate; dan werden selhe in die Compagnie einrangirt, und diese etwa 1 Monat apäter inspicirt (vorgestellt), nach abermais 1 Monat das Batailion. Bei diesen Besichtigungen wird das gesammte geschlossene Exerciren und das Tirailliren auf dem Exercipitate, die Gymnastik und der theoretische Unterricht producirt.

Erst nach diesen sogenannten Vorstellungen beginnt die eigentliche Methode des

Felddienstes, kleine Manover, Vorposteudienst, Patrullendienst etc.)

Verfasser findet, dass man bei den Manövern noch zu oft der Wirklichkeit nieht mehr entsprechende Gefechtsformen anwendete, welche, des Zusammenhaltons der Massen wegen, den Fübrern allerdings bequem, aber deste unnatürlicher war.

Die neus Cahinestordre vom 19. Märr d. J. habe nun allerdings der Verwendung von sehön chargirenden Batillones Linien in ersten Treffen einem Riegel vorguschoben. – aber nun die grossen Übungen nicht nur für die böbern Pführet, sondern auch für die Trappe untbringend zu machen, bedürfe es eines veränderten, noch mehr als bisber auf die zerstreute Pechtart zerichteten Ausbildungen Modus.

Da nun bei Übungen grosser Körper, wie man es immer anstellen mag, doch ein Tbeil der Truppe unthätig en reserve bleibt, ist Verfasser der gewiss richtigen Ansicht, dass eine Vermehrung der grossen Übungen die Ausbildung

der Truppe nicht beben werde.

Joée gut geleitete Übung, grosse wie kleine, bat freilich ibren Nutzen; aber das Ernstgefecht kennt die Leitung der höberen Führung nur in einem geringeren Grade. Eine schaff engsgirte Division und sogar sebon Brigade kann und wird stets nur theilweise durch ihren Commandeur geleitet werden. Oft auch gebt die Herrschaff des Commandeurs über die Truppe bis auf einen sehr kleinen Bruchtheil dersselben verloren. Die Leitung durch die niederen Chargen ge winnt also in solchem Moment, nicht im Sinne eines Suchens nach sieiter Tötligiekeit, sondern nach taktischem Zusammenstreben zur Erreichung des Gefechstawecks, die allergrösete Bedeutung. Nar wer gesehen hat, wie selbst gut geschute Truppentheile guan aus der Hand ibter Tührer kannen, bat einen Begriff von der Auflösung eines Jetzigen Gefechts und von der Verminderung der Wirksamkeit grade der hößeren Pübrung.

Auf keinen Fall sollen grössere Übungen auf Kosten der kleineren Feld-

übungen zu Stande kommen.

Tirailleur-Übungen im grössten Massetabe, welche es möglich machen sollen, die Schützenschwärme auch im Ernstfalle zu leiten, können nach Ansicht des Verfassers am besten bei Brigade-Übungen zur Geltung kommen. Freillich setzt Verfasser vorusu, dass das Brigade-Exerciren den neuen Bestimmungen baldigst volle Rechnung trage. Auch ist es nöhlig, der rein technischen Übung balber, die Bataillose häufig aufgelöst durcheinander zu werfen und mit den gemischten Schützenlinien Gefechte auszuführen.

Die gute Ausbildung im Detail, des Zuges, der Compagnie mit dem unverrückten Hauptziel, die Truppe zum Massen-Schützengefecht tauglich zu machen, bleibt die Hauptaufgabe aller militärischen Thätigkeit

im Frieden.

Nach einer kurzen Polemik mit Scherff — über den Unterschied swischen Deciaive und Demonstrative — (wobei wir uns auf die Seite Scherff stellen), zollt Verfasser dem grünen Buch vom Jahre 1851 und 1871 wohlverdienten Befäll, d. h. dem System, nicht der Art, wie es oft betrießen wird. Verfasser beschäftlich der Scherff stellen der Scherff stellen makfirten Peinde keine Webenfülle berbeführen Lussen und bumptet gast terffend; worm besteht aber die ganze ungeheure Schwierigkeit der genammet Kriegskunst? — doch in den Wechselfällen, die man zicht voraussehen kann!

Die Ausbildung im Felddienste will Verfasser nicht erst nach der Drillung, sondern gleichzeitig mit dieser betrieben wissen. Unser B. B. (Boecklin) hat vor einigen Monaten dieselbe Forderung gestellt, und Alles stimmte zu.

209

Aber nicht nur um die Soldaten, auch nm die niederen Führer zu ber nicht nicht

"Das Thema der niedern Führung, aus welcher sich die höhere herausden soll, hat dieselbe, ja eine noch grössere Wichtigkeit als die Aushildung r Truppe."

Den Klagen über eine zu selbstündige Handlungsweise der Suhalternen di Hupptlente in den letzten Pedidigen eutgegert Verfauser in schlagender eine: Die Auffönung, in welcher die Troppen oft in unsern letzten Peldigen fochten, entstand viel weuigter aus der zu waghlatigen Usternehmungste Einscher, wie in einzelnen Schriften behauptet wird, als aus der Nicht gehun ung der Truppen, in solchen Massenschwirmen zu kümpfen. Andern e das Nötlige in der Ausbildung der Truppe, und wir werden sehen, dasser flauptleute ihre Compagnies mehr in der Hand behalten und mehr im sammenhange mit den nach der Ordre de bataille neben ihnen fechtenden uppentiellen dilheren werden.

Wenn man nus nur sagen wollte, was der niedere Führer, falls die bere Führung, wie fast üherall jetzt in grösseren Gefechten, einen bedeutenden eil ihrer Wirksamkeit einhüsst, anders anfangen soll, als selbständig ideln!

Eine übermenschliche, ganz unausführbare Aufgabe für den höberen her wäre se, sich seinen Einfams mitten im Gefecht voll erhalten zu sollen, d keine Massen ühung wird ihm je dazu verhelfen. Sein Einfaus an meist nur bestehen in Ausgabe klarze Dipopolitionen vor dem Gefecht, weiser Zurückhaltung und richtiger Verwendung der Roserven, in Angabe 3 Directions-Pauten, in Absendung von Befelber

Aber erreichen diese letzteren in jedem Falle den niederen Führer?

Was kann dieser nun dicht vor dem Peinde in solchem Moment anders in, als selhständig sein Bestes daransetzen?

Für die niedere Führung stellt Verfasser endlich folgende allgemeine undsätze auf:"

 Der taktische Zusammenhalt der eigenen Compagnie und der im isseren Verhande muss ohne dringende Veranlassung nicht zerrissen werden.

2. Während des Kampfes selhst hat der Führer, nach Erreichung des ichtel liegenden Gefechtssweckes, sich stets nach Möglichkeit zu orientiren i nach Aufnahme der etwa verlorenen Verbindung zu streben, soweit es die renblicklich obwaltenden Verbältnisse zulassen.

3. Etwaige allgemeine Directionspankte sind festzuhalten

 Nach Wegnahme einer Position, oder in anderen Gefechtspausen, ist taktische Ordnung möglichst wieder herzustellen.

5. Trifft ein Officier im Gefecht mit anderen Truppentheilen, die denen Gefechtszweck verfolgen, zusammen, hat er sich und seine Leute unter i Befehl des ältesten anwesenden zu stellen.

 Nach Beendigung des Gefechts ist die ihm werhliehene Mannschaft ordnen, und der eigene Truppentheil zu suchen.

Wir können den weiteren Aussührungen der höchst werthvollen Schrift r nicht länger folgen; wir möchten aber das Interesse für seihe geweckt und der Lectüre unserer Kameraden hiemit auf das Ängelegentlichste empfohlen en.

Bognslawski wiederholt vielfach achon von ihm Gesagtes, aber wir hilligen vollkommen. Gewisse Wahrheiten und Mahnungen kann man nicht oft ug reproduciren. Boguslawski, A. v., königl. preussischer Major. Die Entwicklung der Taktik von 1793 bis zur Gegenwart. Berlin 1873. Erster Theil.

In der Vorrede zu dieser zweiten Anflage des bekannten Buches verspricht Verfasser die Ereignisse des Feldunges 1870—71 in einem folgenden zweiten Bande zu erörtern. Der vorliegende erste Band ist nach dem Vorworte des Verfassers in seinem historischen Theile nur so weit verändert, als einzelne Berichtigungen und Verbesserungen, die theils aus ihm zugegangenen Nachrichten, theils aus später erschienenen Werken über 1866 gesehöpft sind, Platz gegriffen haben.

Die über die Actionen von 1866 gemachten Betrachtungen seien, da man nunmehr im Stande ist, in der Beurtheilung derselben sich auf den historischen Standpunkt zu stellen, auch neue Motive inswischen bekannt geworden

sind, da und dort commentirt und ergäust worden.

Nuo, in dieser Besiehung hat sich der gechtre Herr Verfasser nicht gerade übernagestragt. "Die sie ger eiche (pressaisch) Cavallieri-Attake" bei
Nachod — soll richtiger heisen: der Erfolg des Auftrettens des Halb-Bataillons
von Kurowski. — gilnet such in der zweiten Anfage; — dass der Angriff der
Brigade Fragners bei Skalitz eige um ächtig unternommen wurde und
scheitern musste, well die Leitung der Brigade eine gant beippillos ungeeblichte war, — dass das 10. Armec-Oorpe-Commando schon am 27. Abends
Thatsachen necht, welche doch beste in bellen Lichtis stehen, dies und mehreres
Audere gehört zu jeuen Ereignissen, welche in der neuen Anfage nicht berichtigte wurden.

Dienstpflichten, Über die, des preussischen Unterofficiers. Von H. B. Potsdam 1873, bei Ed. Döring.

Verfasser hat sich zur Aufgabe gestellt, das Wesen und die Bedeutung des Unterofficiers-Standes zu erörtern und daraus gewissermassen als Folgerungen sein Verhalten und seine Dienstpflichten nachzuweisen.

Officiere auch anderer Armeeu, finden in dem wohldurchdachten Schriftchen reichen Stoff, um in den Schulen auf die Charakterbildung der Unteroffi-

ciere zu wirken. Mitunter holt der Verfasser ühermässig weit ans. So z. B. im Beispiele

für Kamerdachaft, das wir hier anführen wollen:
Eine solche Kamerdachaft, die sich der Hilfe, wenn auch vielleicht der
späten, bewusst ist, ermuthigt zum Aushalten in schweren Kampfesstunden,
wenn der an Zahl überlegene Feind das zessammengeschenisches Hänflein
der Kamerden zu erdricken droht. Eine solche Kameradeshaft bestimmte die
Armee der Prinzen Friedricht Carl in der Entscheidung-Schlacht bie
Armee der Brizens Friedricht Carl in der Entscheidung-Schlacht bie
deutend überlegenen Steterrichischen Armee gegenüber, his Krouprinz Priedrich
Wilhelm die erseinte Hilfle, mit in den Sigr und in ihren Folgen den

ruhmreichen Frieden hrachte. Nun — das "Häuflein" des Prinzen Friedrich Carl hei Königgrätz war doch noch gross genug, um allzuschr auf "die Kameradschaft" der Unterofficiers-Corps angewiesen gewesen zu sein.

Dienstvorschriften für den Train. Berlin 1873, bei Mittler und Sohn. 10 Sgr.

Zerfällt in 7 Abschnitte u. z.:

I. Auweisung zum Verpassen des Reitzeuges, Schirren, Packen.
II. Anleitung zur ersten Behandlung kranker Pferde.

III. Auleitung zur Geschäftsführung für Feldwebel und Wachtmeister.

IV. Bestimmungen über Führung der Kriegs-Stammlisten.

V. Bestimmungen über den Dienst des Trains auf Märschen, in Quartieren und Biwaks.

VI. Beschreihung der Train-Fuhrwerke neuerer Construction.

VII. Instruction für die Verwaltung und Conservirung der Proviant- und Fuhrpark Colonnen.

Dem V. Abschnitt entnehmen wir folgende Details:

Wenn die Trains im Verhande mit anderen Truppen marschiren, oder ibnen folgen, haben dieselben stets ein und dieselbe Seite der Strasse innezuhalten, damit Raum für hegegnende oder vorbeigehende Truppen und Reiter bleibt, ohne dass diese die Trains zu kreusen brauchen. Werden aber Krenzungen mit anderen Marsch-Colonnen unvermeidlich, so ist räthlich, dass einer der beiden Theile halt, in hreite Colonnen aufmarschirt, und dann schnell in einer dichten Masse den Weg des Anderu überschreitet.

In der Marsch-Colonne auf der Strasse haltendes Fuhrwesen darf die Fahrzeuge nicht so dicht aufschliessen lassen, dass die Vorderpferde oder die Deichseln schräg in die Strasse zu stehen kommen und diese sperren. Ist ein Halt voraussichtlich nicht ganz kurz, so empfiehlt es sich. Reiter und Fahrer

absitzen zu lassen.

Einem vorheimarschirenden oder entgegenkommenden Truppentheile gegenüher haben auch die Trains den Grundsatz zu hefolgen:

"Wer zurückgeht, muss halten bleihen, ausweichen und den Vormarschirenden vorheilassen, und wer im gleichzeitigen Vorgehen vorheimarschiren will, darf den anderen nicht aufhalten und muss seinen Marsch so lange beschleunigen, his er vorhei ist."

Wo es sich indess um den Anmarsch zu einem Gefecht handelt, müssen

die Trains den anderen Truppen stets den Vortritt lassen.

Fasolo, F. M. Die Vertheidigung des Staates mit Rücksicht auf die Oro-Hydrographie des Landes und die Natur der heutigen Kriegführung. Aus dem Italienischen. 9. Heft der im Verlage von Fr. Luckhardt erscheinenden "Militärischen Zeit- und Streitfragen." Mit einer Karte. 8. 101 Seiten. Leipzig 1872.

Wir haben es hier mit der Übersetzung einer recht gut gelungenen, auf fleissiges und gewissenhaftes Nachforschen gegründeten Studie über die zweckmässigste Art der Vertheidigung unseres Nachharstaates Italien zu thun, wohei sich der Verfasser von dem richtigen Gedanken leiten liess, dass Italien

von den Apenninen aus vertheidigt werde.

Ohwohl die Übertragung der Original-Arbeit in's Deutsche im Allgemeinen frei gehalten ist, folgt dieselbe dennoch dem Texte des Autors überall hin, und versieht der Übersetzer nebenbei solche Stellen, welche den berrschenden Begriffen oder auch seinen eigenen Ansichten widersprechen, mit erläuternden, mitunter sehr treffenden Bemerkungen. So können wir heispielsweise die Entgegnung nicht unerwähnt lassen, welche der Übersetzer auf die Bemerkung des Verfassers auf Seite 48 des III. Capitels: "Österreich, dessen Flotte der unsrigen an Stärke nicht gewachsen ist und daher wahrscheinlich im Kampfe mit derselhen unterliegen müsste," folgen lässt. Dieselhe lantet wörtlich: "Im Jahre 1871 hestand die eigentliche österreichische Kriegsflotte (abgesehen von 20 Segelschiffen) aus 52 Fahrzeugen, worunter 13 Panzerschiffe. Die Italienische Kriegsflotte zählte im gleichen Jahre 64 Kriegs- und 13 Transport-Dampfer, unter den ersteren 22 Panserschiffe. Damit ist allerdings die Üherlegenheit der italienischen Flotte fiber die österreichische constatirt; aber Italien sollte nicht vergessen, dass anch bei Lissa die Überlegenheit, namentlich an wirklichen Panzerschiffen, auf seiner Seite war."

Die Hauptpunkte der vorstehenden Betrachtung lassen sich, wie folgt, kurz zusammenfassen.

Die Oro-Hydrographie eines Landes schreiht demselhen die Art, sich su vertheidigen, vor; sie hezeichnet die Punkte, welche hefestigt werden sollen, und auf das eingehende Studium derseihen gründet sich hauptsächlich die richtige Beurtheilung der Qualität, der Quantität und der Lage der Befestigungswerke.

Wenige Festungen, eine gewisse Anzahl verschanzter Lager und Forts

sind an allen nöthigen Punkten zu errichten.

Mit permanenten Steinhauten sei man sparsam, freigehig dagegen mit Erdwerken, die zum grossen Theil von der Armee ausgeführt werden. Die festen Plätze seien vielmehr Operations-Stützpunkte als Zufluchtsorte für die Armee; sie sollen auf den grossen Operationslinien und nicht in Gehietstheilen liegen, die zur Vertheidigung ungeeignet sind. Das Heer treffe sie auf der Verhindungs- und Rückzugslinie und müsse sie nicht erst an Punkten aufsuchen, die entfernt von den voraussichtlichen Schlachtfeldern sind. Alle Befestigungs-Anlagen werden nach einer hestimmten Ordnung aus-

geführt: zuerst diejenigen, welche absolut nothwendig sind, dann die ührigen nach Massgahe ihrer Zweckmässigkeit.

Hand in Hand mit der Befestigung des Staatsgehietes gehe die Erziehung des Volkes und mit ihr die des Heeres.

Auf Grund aller dieser Postulate und mit Rücksicht auf die Streitkräfte,

Hilfsquellen und die voraussichtlichen Gegner Italiens wird ein Befestigungs-Project dieses Reiches in grossen Zügen entworfen. Bei den nicht zu verkennenden Vorzügen dieser Broschüre ist nur zu

hedauern, dass der Verfasser manchmal den rein wissenschaftlichen Boden verlässt und sich in nicht zur Sache gehörenden politischen Betrachtungen ergeht. So sind aus der heigeschlossenen Karte üher Italiens militärische Operationslinien und hefestigte Punkte iene vermeintlichen natürlichen Grenzen zu

ersehen, wie sie dem Autor in den Kram einer wirksamen Vertheidigung Italiens passen würden und vom dermaligen Besitze Österreichs nichts weniger als Südtirol his an den Brenner nehst Istrien in sich schliessen. - Zumuthungen, die den Österreicher gar zu freundlich anzuheimeln vermögen.

Felddieust, Der preussische, für Unterofficiere und Soldaten. Von H. v. F. Berlin 1873. Preis 6 Sgr.

Das Werkehen zerfällt in Hefte; das erste handelt vom zerstreuten Gefecht, das zweite vom Vorpostendienst. Wir haben die vierte Auflage vor uns, und das spricht für die Popularität, welche sich die verdienstvolle Arheit in der preussischen Armee errungen hat.

Geschichte, Allgemeine, von Österreich, mit einem die militärischen Verhältnisse besprechenden Anhange. Zum Gebrauche für die k. k. Vorbereitungs- und Cadettenschulen. Teschen 1873. Verlag der Buchhandlung für Militär-Literatur K. Prochaska.

Die lobenswerthe Absicht des Verfassers vorliegender Arheit wurzelt in dem Bestreben, durch dieselhe dem Mangel eines geeigneten Lehrhuches für österreichische Geschichte in den k. k. Truppenschulen abzuholfen, - einerseits, um der jedenfalls sehr weisen Bestimmung des k. k. Reichs Kriegeministeriums gerecht zu werden, welche hei dem Geschichts-Unterrichte vor Allem genane Kenntniss der Heimathak unde verlangt: - "Schmachvoll ist es, ein Fremdling zu stehen auf Heimathshoden; Vaterlandsliehe lodert am besten aus der Gluthkohle der Vaterlandskunde\* (Goldese Chronik von Hobensehwangan). "Ohne Kenntniss der Geschichte des Vaterlandes, keine Vaterlandiehe !\* (Kaiser Maximilian II.); — anderseits, um dem Schüler ein Buch in die Hand zu geben, welches alles ihm zu wissen Nöthige im Zusammenhange vor Augen führt, und dem Lehrer die Mühe zu ersparen, aus Special-Geschichtswerken Compendien zu verfassen.

Absicht der Arbeit und theilweise auch die Anlage verdienen wohl Anerkenung, weniger aber die gar zu trockene Durchführung. So kann nie und nimmer ein begeistertes Gefühl eingepflanst werden, und hei dem angehenden jungen Krieger kommt es darauf wohl sehr, nur zu sehr an. Oder soll Alles

von dem Lehrenden erwartet werden?

Anch in Beung anf die erählten Thatsachen liegen uur zu viel Irtthümer vor. Hier trifft die Schuld aber weigieg den anonymen Herrs Verfasser, ondern das von ihm heuftste Quellemanterial. Hassier's "Geschichte die öterreichischen Kässertaates" sit dien vormätselliche Arbeit (1842) und entspricht dem heufigen Stande der Forschungen keinewegs. Gatts, dieser für die Millitz-Wissenschaften leider wird zu früh dahäugeschiedenen Kraft, "österreichische Geschichte," so gedingen dieselbe in Beung auf die Insecturing und het grainfam Belectionen des Autons ist, stetts wich auch mich auf ältere der Schulder der Schulder der Schulder der Schulder der Schulder gement werden müssen. Pütt's Lebenichen sind bekannt, in Beung auf den österreichischen Pfull aber dens nicht überal correct.

Zu Berichtigungen gehen Anlass:

Pag. 2. Die angedentete achtfache Eintheilung, d. h. dass man zur Römerniet folgende Landschaffen unterschied als: 1. Rhätien, ein Theil der Schweiz und Triol; 2. Vin delicien, der nördliche Ahfall der Alpen bis zur Donan; 3. Norienn: Salahung, Steisernark, Kurlzen; 2. Pann on ein: städ- östlicher Theil Krains und das Gehiet zwischen der Save und Donan; 5. Illyrien: Küstenland Croudiese und Dalmatien; 6. Da eien: swisches Donau und Pruth; 7. Sar matien, nördlich der Karpathen his zur Ostsee, endlich 8. Bojohämum, Böhmen.

Hier missen wir bemerken, dass die Römer sowohl bei ihrem ersten wie rewiten Endringen in unser Gesamm-Vateriand Osterreite (Sä and 15 v. Ch.) nur z wei Landstriche unterschieden, n. x. Norie um und Pan nosi en Diese unfrasten 11ez Land swischen der Sau, dem Wieser-Walde und der Donas, untrasten 11ez Land swischen der Sau, dem Wieser-Walde und der Donas, etc. auch der Donas der Donas, der Sau, de

Pag. 7. 4786 erstirmte Karls Sohn Pipis, der des Krieg gegen die Avaren fortsetzte, ihr hefestigtes Piellager (Ring) zwischen der Donau und Theiax — Nicht 798, sondern sebon 179 drang Carl der Grosse nod sein Sohn Pipis in das awaraket Land, elleser über die julischen Alpen, Jones his Sohn Pipis in das awaraket Land, elleser über die julischen Alpen, Jones his 1791 Markgraff Erich von Prisul und serstören den der pinken 1791 Markgraff Erich von Prisul und serstören den der pinken 1791 Markgraff Erich von Prisul und serstören den der pinken 1791 Markgraff Erich von Prisul und serstören den der pinken 1791 Markgraff Erich von Prisul und serstören den der pinken 1791 Markgraff Erich von Prisul und serstören den der pinken 1791 Markgraff Erich von Prisul und serstören 1791 Markgraff Erich von Pris

König Pipin.

Pag. 10. Hier stossen wir — hei den Bahenherg ern auf erhehliche Irrthümer und Auslassungen. Für's Erste erhielten dieselben nicht 983, sondern schon 976 die Ostmark. Bei dem ersten Fürsten dieses Hauses, Leopold L "dem Erlauchten", beginnt daher die Regierungsweit mit dem letzerwähnten Jahrt. Sein Nachfolger ist entwoder absichtlich oder unabsichtlich anzuführen vergessen worden; es war dies Heinrich I. "der Starke." Unter ihm erscheint zum erstenmale der Name "Osterreich" (996 in einer Schenkungs-Uthunde Kaiser Ottob "III. "do. 1. Norweber, Neuhofen a. d. Ips); — ein Monent, wert der Erwähnung in einem Geschichtsbuche, das österreichischen Jünglüngen österreichische Geschichte lebrum oht.

Pag. 11. Der angeführte Markgraf Leopold III. soll die Züffer II. nud den Beinamen der "Schöne" diuren, der Nacchlöger Leopold IV. die Züffer III. Leopold V. die Züffer IV und den Beinamen der "Freigebige", Leopold VI. die Züffer V. und entlich Pag. 12. Leopold VI. die Züffer V. und entlich Pag. 12. Leopold VII. die Züffer V. Der Irrhum fand böchst wahrscheinlich dadurch statt, dass der Autor der hie und die Lühlen, aber als der Coffsichen Verschlichen und debahl verworfenst die Verschlichen von der Berner von der Verschlichen von der Berner von der Verschlichen von der Berner von der Verschlichen von der

Pag. 15 wäre bei (Ungarn) Stephan I. dem Heiligen wohl anungehen gewesen, dass er vom Papet Sylvester II. wegen seiner Verdienste nm das Christentham den Titel "Apostolisch" erhalten, welchen von ihm an alle Könige Ungarns bis auf den heute regierendem Monarchen Kaiser Frans Joseph I. führten.

Pag. 18 wird von König Albrecht I. erwäntt, dass er nicht nur die Empörungen in lunenn niederwarf, sondern auch "die auswirtigen Peinde besiegte." – Dem Letzteren muss geradens widersprochen werden. Albrecht wollte als deutscher König ide Grachschaft Holland, Seeland und Friedand als sreleigte Reichslehen einziehen, die Dynastie Wettin aus Thäringen und Meisen verdrängen und entlich die empörente Schweiser nuterdrücken. Diese der Momente bezeichnen Albrecht's I. "äussere" Regierung (von seinem Streite mit Adolf von Nasan abgeschen, gegen den er Sieger blieb), und bei allen dreien og er est-sehieden den Kürneren. Der Feldung nach Holland misslang, sein gegen Tähringen gesendetes Heer ward bet Luckau (im Altenburgischen) spechlagen und kehrte nimmer dahln zurück, und auch die Schweizer hileben nunnterworfen; wo ist dat en "Siege" gegen die "auswärtigen Felnde?"

Pag. 19 wird irrthämlich Friedrich des Schönen Bruden, Leopold, der "Glorreiche" genannt; dagegen findet sich pag. 20. sein Beiname richtig als "Blume der Ritterschaft" angegehen.

Pag, 20. Da in vielen Geschichtsbüchern der da erwähnte Herzog Alhrecht II. (der Weise) den Beinamen der "Lahme" führt, so wäre dies, um Missverständnissen vorzubeugen, anch anzudeuten, ebenso wie

Pag. 21. Albrecht III. den Beinamen "mit dem Zopfe", und sein Bruder Leopold III. der "Biedere" trägt, was anzuführen unterlassen. So kleinlich eine solche Bennerkung erscheinen mag, entbehrt sie doch nicht ihres Grundes. Dem Gedächtnisse prägen sich Namen mit charakteristischen Zusäten weit cher ein, als die anhaftende Ziffer; sie dienen dieser zum Merkmaße und sind zumeist der Ausdruck der Zeit und der persönlichen Eigenschaft des Trägers, für den Lernenden daher so gut wie für den Wissenden von Wichtigkeit.

Pag. 28 wird wohl angegeben, dass Kaiser Carl IV. die Prager Universität gestiffet, Aber 1364, und dass ied die erste gan Deutschlands war; jedenfalls eine wichtigere Bemerkung als die gemachte, dass er auf einem Jagdung die Carlahder Geelle entdeckte. Der angeführte Wennel VI. (wie im Druckfehler-Verssichniss richtig bemerkt, der IV.) war nie Kaiser, nur Kösig.

Pag 36 werden als Meisterwerke des gothischen Styles in Österreich, sie Stefanskirche und der Dom zu Prag" angegeben; correcter — und zu keinem Irrthum Anlass gehend, wäre es wohl geweenz zu asgen, der Stefansdom

"in Wien" und der Dom zn St. Veit in Prag.

Pag. 52 wird die Rettung Kaiser Ferdinand's II. in der altbergebrachten Weie durch die Dampierre'schen Cirassiere unter dem Obersten St. Hilaire erzählt. Es war dies aber der Arsenal-Hauptmann zu Wien, Gilbert de Santhelier, der sich an die Spiece der zufällig von Kreus eintreffenden Abtheilungen Dampierre Cirassiere stellt und seinem Kaisers zu Hilfe eilt.

Pag. 58 heisst es, dass Wallenstein Pappenheim gegen "Cöln" entsendet hätte, statt "Halle." Auch starb Pappenheim nicht "am nüchsten Tage", sondern noch am Schlachttage, 6. November, auf der Wahlstätte.

Pag. 84. Die pragmatische Sanction ward nicht "1720 öffentlich bekannt gemacht." Dieses schon am 19. April 1713 gegehene Hausgesetz ward erst am 6. December 1724 feierlichst verkündigt.

Pag. 96 wird durch in Paranthese gesetzte zwei Frageseichen der Zweisel über die sichere Kunde ausgedrückt, welche Friedrich II. durch den Verrath eines sächsischen Canzilisten (Measel) über die österzeichisch-zussischen (and sächsischen) Allians-Verträge erhalten haben soll. Die Thatasche des Verrathes ist heute unleghar.

Pag. 103. Laudon, der herühmte österreichische Feidherr, wurde nicht zu Trotsen 1716, sondern su Tootzen 1717 gehoren. Pag. 105 wird erwähnt, dass — es ist vom bayrischen Erhfolgekriege

die Rade — in Schlesien "Josef II. Friedrich II. gegenüber stand". Soll heissen: "in Böhmen", dem Schlesien ward damals gar nicht zum Kriegsschauplatz.

Pag. 123 hätte wohl angeführt werden können, dass, als Kaiser Frans II. 1804 den Titel "Kaiser von Österreich" annahm, er auch von da an sich

Franz I. nannte.

Zum Schlasse können wir uns einige Bemerkungen über die auch hier Plats greifende ganz und gar nugerechtertigte Method enücht erparen, welche bei Werken österreichischer Geschichts este mit dem Jahre 1815 (hier gar noch vor dem Congress) abhröcht. Ist dem der Zeitnum von fast sechs Decennien inhalsios für die beimställiche Geschichte vorübergegangen? Wir dichten, dass dem keinswege der Fall, und es wohl gerechtfertigt est, den nagebenden Kriger, wenngleich nur oberflächlich, über gewisse Momente, den unsere Zeit hierinzega, nu belebene. Die Fäligheit, das richtige Mass den kunsere Zeit hierinzega, nu belebene. Die Fäligheit, das richtige Mass enten der den sum Lehren Berufenen hierbeit als etwas Schlatverständliches voraus. Recensent, der durch fast heinabe zwei Decennien grade in diesen Fache gewirk hat und noch wirkt, erlehte es nur zu oft, dass mas wohl Bescheid wusste, wo Cäsar den Pompejus schlug, oder Cast XII. Peter den Grossen, die Thaten und Namen jener Münner aber nicht kannte, unter welchen vielleicht der eigene Vaster gekämpft und gehlutzt.

Wilhelm Edler von Janko.

Hagen, C. H. Freiherr von, Landrath a. D., Stadtrath in Halle. Die Franzosen in Halle 1806—1808. Nach Raths-Acten und anderen actenmässigen Quellen erzählt. Verlag: Halle bei Julius Fricke 1871.

Es ist eine alte Geschichte, doch hleibt sie ewig nen, nnd wem sie just passiret, - der wüthet über den Gegner, dass er geriegt und in Folge dieser Siege sich auch die Freiheit nimmt, den Unterliegenden ordentlich zu schröpfen, recte zu contribuiren. Diese Freiheit haben die Franzosen den Dentschen hesonders ühel genommen und zum Vorwurfe gemacht, da eigentlich das Recht zum Siege und der Consequenz: Contribution, den Franzosen ausschliesslich in Pacht gegehen sein soll. Jüngst nun gieng, wie Jedermänniglich weiss, die Geschichte im entgegengesetzten Sinne in Scene, und um dem vielen Geschrei seitens der Franzosen üher die Ungerechtigkeit der Deutschen, Frankreich Contrihntionen aufzuerlegen, entgegenzutreten, hefahl die preuseische Regierung sämmtlichen Verwaltungs-Behörden in Prenssen, in den vorhandenen Acten nachzuforschen, was die Franzosen anno 1806 und 1807 als Sieger in Preussen an Contributionen und Lieferungen gefordert hatten. Diesem Befehle nnn verdankt die vorliegende Schrift, ein werthvoller Beitrag für den heutigen und zukünftigen Culturhistoriker, ihr Entstehen. Sie hezieht sich zwar nur auf Halle, aher hleiht selhst hei diesem heschränkten Rayon immer von Bedeutung. Was die gute Stadt Halle alles während der "eisernen Franzosenzeit" gelitten, nnd welcher Art die fast unzählharen Leistungen waren, an haarem Gelde nnd anderen Mitteln aller Art (die gewaltsame Schändung der Bürgerstöchter nach dem Einzuge in die Stadt können wir doch nicht so ad acta legen), das hier aufzuzählen gienge üher den nns gesteckten Raum. Man hegreift nur das Eine nicht, wie hei Erpressungen in der Weise, wie sie Halle getroffen, das ganze Gemeindewesen nicht in die Brüche gieng. Eines noch zum Schlusse: die Franzosen werfen den Prenssen stets ihre angehliche "Pendnleliehhaherei" an den Kopf; hier erfahren wir aus authentischer Quelle, wie sogar von der nnmittelbaren Umgehnng Napoleons, Bernadotte's, Gold- und Silhergeschirr, kosthare Tassen, Schmucksachen u. s. w. in den Privatwohnungen aus verschlossenen Schränken mitgehen geheissen wurden, und nur Einzelne der also Bestohlenen durch die Energie des Generals Ménard wieder zu ihrem Eigenthume kamen. v. Janko.

Le Fort, Freiherr, königl. preussischer Major a. D. Kritische Blicke auf die deutsche Cavallerie nach den letzten Faldzügen. Berlin 1873. Mittler und Sohn. Preis 60 kr.

Verfasser hegründet die Existenz von leichter und schwerer Reiterei mit der folgenden Skizzirung ihrer Verwendung.

Jede operirende Armee muss weit vorgestreckte Fühlbörner heuitzen, um die Bewegungen des Feindes un beohachten, mu die der eigenen Armee üttlichen Communicationsmittel zu schützen, zu verhessern oder herzustellen, um die dem Pcinde wichtigen Communicationsmittel zu zerstören oder ihre Herrichtung zu verhindern. Diese Fühlbörner zu hilden, ist die zweite Bestimmung der leichten Cavallerie.

Die Flanken einer Armee in der Schlacht zu sichern, auf einem hestimaten Pnakte während der Schlacht den Druck der eigenen Offentwie plötzlich und fiberraschend zu verstärken, oder einem Offensivatosse des Feindes zusch entgegenzutreten, den geschlagenen Feind durch schnelle und energische Verfolgung zu vernichten: dies ist im Allgemeinen die Aufgahe einer schweren Cavallerie.

Wir halten trotzdem die Übersengung anfrecht, dass die Unterscheidung zwischen leichter und schwerer Cavallerie nach dem österreichischen Beispiele, welchem Italien schon gefolgt ist, nach und nach überall aufgegehen werden wird.

Verfasser möchte bei der Auswahl der Recruten für die Cavallerie mit grosser Sorgfalt vorgegangen, aber zu grosse und schwere Männer von der Waffe ausgeschlossen wiesen; denn ee wird, selhet wenn man die höchsten Preise nicht scheut, kaum möglich sein, eine grosse Anzahl, wirklich für schweres Gewicht geeigneter Cavallerie-Pferde zu beschaffen, und da ja genng Menschen von mittlerer Grösse und Schwere vorhanden sind, eo liege kein Grund vor, solche Ausnahmegestalten der Cavallerie zuzuweisen.

Verfasser will seine schwere Cavallerie durchweg mit der Lanze bewaffnen, spricht gegen Cürass und Epaulette und wendet sich dann der Bekleidung und Ausrüstung des Pferdes, dem theoretischen Unterricht, der Unterofficiere und Officiers-Frage zu und entwickelt dahei manche originelle Ansicht, aber auch

sehr beherzigenswerthe Winke.

Wir empfehlen das Büchlein der Lectüre unserer Kameraden. Sie werden darin viel Stoff zum Denken finden. Was mit dem dritten Alinea des Vorwortes gesagt sein soll, hahen wir vergebens zu entziffern versucht.

Ottolenghi, Giuseppe, Major im 62. Infanterie-Regimente. Tattica ed operazioni speciali. Modena, Tipografia sociale. 1873.

Den ersten Theil dieses Buches hahen wir schon besprochen. Der vor-

liegende zweite handelt von Märschen, Transporten, Vorposten, Recognoscirungen, Meldungen und Positionen. Mit allzugrosser Bescheidenheit klammert sich Ottolengbi an Citate aller

Art, wohei aber die Anlehnung an die neuere deutsche Militär-Literatur überall durchschlägt.

Ottolengbi hat sich überall umgesehen - fleissig gesammelt - geistreich und verständig verarbeitet.

Reitzenstein, Hans Freiherr v., königl. preussischer Hauptmann und Compagnie-Chef. Praktische Anleitung zur Ausbildung der Compagnie im Felddienst für den jungen Officier und Unterofficier. Nach den neuesten Vorschriften und eigenen Erfahrungen zusammengestellt. Berlin 1873. Zweite vermehrte Auflage. Preis 8 Sgr. Wir baben seiner Zeit die erste Auflage der Besprechung unterzogen

and warm empfohlen.

Rüstow, W. Strategie und Taktik der neuesten Zeit. I. Band. 2. Lieferung.

Vom Gebiete der Strategie auf jenes der Taktik übergehend, nimmt der Verfasser in dieser Lieferung die Schlacht von Königgrätz zum Vorwurf seiner

Nicht die taktischen Details sind es jedoch, welche er der Untersuchung unterzieht, sondern die Leitung der Schlacht in grossen Zügen, die grossen Bewegungen, Manöver auf dem Gefechtsfelde.

Wir vermissen hier Etwas, welches schon in der ersten Lieferung nicht ganz hätte ühergangen werden sollen, nämlich eine, wenn auch noch so gedrängte Schilderung des Schauplatzes der Ereignisse. Bei dem Studium der strategischen Operationen mochte sie allenfalls noch entbehrlich erscheinen, da selbet ein mit den einschlägigen Verhältnissen unbekannter Leser sich dieselhen mittels einer Karte sur Noth versinnlichen kann; auf den Gang einer Schlacht aher üben sie einen so entscheidenden Einfluss, und es ist so schwer, denselhen ohne ein klares Bild des Gefechtsfeldes ') zu verstehen, dass diese Lücke dem

i) Eine durchans gelungene, wir möchten sagen plastische Beschreibung einiger Gefechtsfelder in Böhmen, namentlich jenes von Königgräts, ist enthalten im Jahrgange 1867, 4. Band dieser Zeitschrift. Verfasser: könig!. bayrischer Hanptmann Carl Hoffmann. 16

Zwocke des Werkes Eintrag thut. Das beigegebene kleine Croquis genügt nicht, nm die topographischen Verhältnisse jenen Lesern, welchen sio freud sind, klar zu machen, während eine genaue Kenntniss derselhen oder der Besitz grösserer Hilfswerke doch nicht allgemein voransgesetzt werden darf.

Ein Vorzug mancher früheren Werke des Verfassers liegt ehen darin, dass er mit bervorragendem Geschicke durch eine lehhafte, knappe und sachgemässe Terrainbeschreibung dem Leser selbst ohne Karte ein richtiges Bild

des Schauplatzes der Begehenheiten zn entwerfen versteht.

Auch in dieser Lieferung wurden die officiellen Berichte nnd sonstigen Quellen sorgfältig benützt, und dennoch muss gleich im 1. Abschnitt das Gehlet der Conjectur betreten werden. Der plötzliche, durch keinen äusseren Anstoss und kein inneres Motiv

hinlänglich hegrändete Entschluss zur Annabme dieser Schlacht wird nach unserem Dafürhalten vielleicht immer ein psychologisches Räthsel bleihen.

Eine klare Erwägung, eine bewusste Ahsicht konnte ihm nicht zu Grunde liegen. Die Erwägung hitte gezeigt, dass in einer Schlacht bei Königgrätz unter den Verhältnissen, wie sie am 2. Juli 1866 standen, Viel zu verlieren und Niolts zu gewinnen war, was nicht auf anderem Wege sicherer und vollständiger erreichbar gewesen wäre. Eine bewusste Absicht bingegen hätte in der Disposition Ansdruck finden müssen, wo wir aher selbst die entfernteste Andentung dernelben vermissen.

Diese Schlacht wurde geschlagen, ohne dass auf nasere Seite irgend Jemand sich newust gewesen wire, warun? und wora? Man wollte eben einem latelben, weil man des Zurückgehens mide war. Dem einzelnen Soldaten mag man das unter Unständen gelten lassen; der Feldherr daegene darf in gar keinem Momente dem hinden Drange eines, wenn auch menschlich eriklieiten Gefühle Einfluss unt siene Entschlässe gestatten.

Eine Kritik der österreichischen Disposition jener Schlacht ist deshalb kaum möglich, weil sie einfach keine Disposition ist, nämlich gar Nichts

von dem entbält, was sie enthalten sollte.

Dass sie von einer falschen Voraussetzung, nämlich jener, dass die nichetse Gefahr dem linken Flügdi drohe, ausgieng, ist um so räthenbahre, als nicht allein die vorbergegangenen Ereignisse, sondern auch die Berichte der Vortreppen vollkommen genügen mussten, die Verhältnisse auf feindlicher Seite im Grossen vollkommen klar zu machen, und es sehr leicht war, sich in dieser Hinsicht noch mehr Licht zu verenhaffen. Zu diesem Behrieg gebörten die heiden leichten Cavallerie-Divisionen am 1. und 2. an die ohere Eibe von Praussatt ahwärts an die Aupa und an die Strasse Millein-Neu-Bydizov, d. 1. sweb is drei Mellen vor die Front der Annee, welobe, so gedockt, sich bei Königgrätz ganz sieher fählen durfte, nicht aber ins Laege hinter der Infanterie!

Das Verdienst der Leitung auf Seite des Gegeners bestand himgegen vor Allem in der offenniven Trendens, an welcher sie unter allen Umständen festbielt, und durch welche die Richtung der einzelnen Operationen im Gannen gegehen war, in dem Suchen nach einer Entscheidung und in der raschen, entschosenen Ergerfeitung und Benützung der unr allmätig in ein klares Licht

tretenden Verhältnisse.

Das ist der Segen der Offensive und wird es immer hleiben!

Bei Besprechung der österreichischen Aufstellung werden die Fehler derselhen, allurgorese Anhäufung der Truppen, annentfich in der ornete Linie, Mangel an Tbeil-Reserven, somit ungenägende Gliederung in die Tiefe, endlich die unswecknässige Zosammendrängeng der Haupt-Reserve auf Einem Punkt echr richtig einkarketrisitt. Als den Grundfehler derselben betrachten wir aher deren convexe Form, welche zwischen der Elhe und dem Plateau von Problus als Widerlager gewissermassen einen Bogen blücker, dessen Zusammehnang durch

219

jede Vor- oder Seitwätze-Bewegung eines Armee-Corps zerrissen werden musste,
wie dies durch das Vorgehen des IV. Armee-Corps gegen Modowiel und
dem Swiep-Wald, das einzige grössere Manörer der gausen Schlacht auf österreinklacher Steit, wirklich geschah, — während jeder rückgüngele Bewegung dahin
führen mussts, die Corps zu einer immen schwerfüligeren Manst und endlich zu
der Schlacht kantakilichte erfolgte unsammenschahlen, wie die vom Schlauer
der Schlacht kantakilichte erfolgte.

Diese Schwerfälligkeit und Unbeweglichkeit ist den convexen oder bakenformigen Stellungen naturgemäss eigenthilmlich und darin begründet, dass jeder Heerestheil seine Kraft am wirksamsten in senkrechter Richtung auf seine Front

äussern kann.

Bilden aber die Froutlinien einen coavezen Bogen, so divergiren auch die Bichtungen der Kraftsisserung; soll nun die lettere gegen einen Punkt vereinigt werden, z. B. dadurch, dass zwei Nehen-Corps ein in here Mitte stebendes nuterstitten, so kann dies entweder in der Richtang einer Tangente oder auf einen sur allgemeinen Froutlinie excentrischen Kreisbogen statifinden, in beiden Fällen haben die belien Neben-Corps weiterw Wege zu hindrigen als der in Fällen haben die belien Neben-Corps weiterw Wege zu hindrigen als der in eine Flanke presigehen und sich von den in entgegengesetzter Richtung an sie anschliessenden Corps der eigenen Armee entdernen, d. i. eine Lücke öffnen.

Gelingt es dem Gegner, in diese einzudringen, so stebt er einem grossen Theile der an der Peripherie der Stellung vertbeilten Corps im Rücken.

Auch hinsichtlich der Waffenwirkung erscheint eine convex Schlacht-Ordnung im Allgemeinen unverheithlicht, woll sie dem ginstigsten Verhältnisse für die Anwendung der modernen Waffen, nämlich der Entwicklung in die Breite, um möglichst viele Perswaffen an der Wirkung theilundennen zu lassen, und dem umfassenden Verhältnisse, um diese Wirkung auf einen Punkt zu vereinieren, ontrecennesetst ist.

Die Schlacht bei Königgrätz bietet für alle diese Verbältnisse die deutlichsten Illustrationen.

In diesen Umständen: Mangel einer bestimmten Absicht, Mangel an jeder Disposition, unglickliche geometrische Form der Aufstellung und unglickliches Verhältniss derselben zur Bückragslinie, finden nach unserer Ansicht alle Vorgänge der Schlacht liter Erklätung. Jedes selbständige Eingreifen der Unterhefelshaber schrumpft dagegen zur Bedeutungslorigkeit ein; sie waren im strengsten Sinne zum pansiven Ausbarren an der ihnen angewiesenen Stelle verurthofilt. Jeder selbständige Entschluss von ihrer Seite konnte die Lage nur verschlimmern. Nicht minder aber hatte sich das Armee-Commando betreffs der Verwendung seiner Reserven die Hände gebunden; es konnte sie, wie der thatsichliche Verlanf auch durthat, nur zu frontalen Vorstössen gegen die Peripherie der eigenen Stellung, aber durchaus nicht gegen eine der feindlichen Planken oder Rückragslinien bemitzen.

Über die Darstellung der einzelnen Acte der Schlacht ist Nichts zu bemerken, indem sie, den heksannten anthentischen Quellen folgend, weder hinsichtlich der Thatsachen, noch hinsichtlich ihrer Beurtheilung etwas Nenes hringen kann.

Äusserst interessant und belehrend sind die Betrachtungen über die heider-16° seitigen Verluste im Verhältnisse zur Dauer der Verwendung jener Heeresthoile, auf welche sie entfallen.

Die Gründe derselben werden sehr richtig bezeichnet, und wir hahen dem darüber Gesagten nur die Hinweisung an einige Umstände beimfügen, welche, nach nnserer Ansicht, bei Erklärung unmentlich der grossen Zahl unverwundet

Gefangener auf nnserer Seite nicht hinlänglich gewürdigt wurde.

Einen derselben finden wir in der Adjnatirung mit angesogenem Mantel, einer höchst unglichtlichen, Gottlob überwundenen Erfindung, Die eingesogene Feuchtigkeit erböhte an dem regnerischen Schlachtage das Gewicht der ohnehn sehweren Mäntels ose sehr, dass die Infanterie sich in einem Dunsthade milhann fortschleppte und besonders bei den höchst anstrengenden Bewegungen auf der aufgeweichten Boden durch obes, dichtes und ansese Getreide unglanblich viele, zwar nicht blessirte, aber total erschöpfte Lente liegen lieze.

Ein zweiter Umstand, welcher sehr schwere Verlnste verschnidete, sind die mangelhaften und verspäteten Dispositionen für den Rückzug.

Iu den letzten Momenten des Kampfes, wo sich Truppen aller Waffen aus dieme engen Raume breusten und zu einem Knänel verwickelten, wurden Tausende ohne eigenes Verschniden von ihren Abthelinagen abgedrängt, mussten sich den Weg über die Elbe, welcher den meisten nubekannt war, weil der Ammarch ans anderer Richtung gescheben war, selbst suchen, und wenn sie ihn nicht fanden, herumirrend in Feindenkinde fallen.

Zu dem überraschend starken Percent der Todten haben die in der Elbe Ertrunkenen jedenfalls ein nicht unbedentendes Coutingent beigetragen.

Als einen Hanptfactor der zahlreichen Verluste betrachten wir endlich

das lockere Gefüge, dem mangelhaften Kitt im Innern der Truppenkörper selbst. Man hatte — wenn auch ulcht so ug als 1859 — doch auch vor dem Felktuge 1866 unverantworlich und erharmungelos an demelben gerüttelt, indem alle Abtheilungen, bis zur Compaguio berah, durch 'ricksic'htslose, off ganz namentivirte Transferirung von Officieren and Unterdie Oberste, Majore. Hanpitents and Officiere, ja die Zugerführer ihren Abtheilungen ganz fremd waren, und die Mannschaft, ohnebis zum grossen Theile erst hei der Mollisiumg einberfenen Urlahert, darunter viele kanm abgerichtete Recruten, ihre Vorgesetzten kanm von Sehen kannte und an deren Einwirkung durcham sicht gewöhn war.

Die Wichtigkeit dieser auf Gewohnheit, persönlicher Anhänglichkeit and Vertrauen beruhende Einwirkung der Vorgesetzten wurde bei ans leider immer werkannt, ohwohl sie mit Hinblick auf die Sprachen-Verschiedenheit und den geringen Bildunggeraf eines Theeles der Manneschaft wohl in keiner Armee so nothwendig als het uns, und in Momenten der Gefahr und Verwirung, wo die worden müssen, gazu unersetzlich ist. Wan füllt aber diese Anstwarungung, wenn die Person, die Sprache, die Stimme des Offsiers dem Manne gann fremd nind, wenn ihn keine Gewohnheit und persönliche Anbänglichkeit dahin führen, sich und der Bernen der Bernen der Bernen der Bernen der Bernen der wenn ihn keine Gewohnheit und persönliche Anbänglichkeit dahin führen, sich

instinctiv nm denselhen zu schaaren!

Möge man in Zukunft diesen Factor nicht mehr unterschätzen!

Der Verfasser findet schliesslich hier die Gelegenheit, sich über die von Arkolsy aufgeworfenen Streitfragen im massvoller Weise auszusprechen und sowohl dessen Ideen als die Waffen, mit denen sie hekämpft wurden, treffend auf das wahre Mass zurücknuführen.

Schade, dass der gesunde Kern der ersteren durch die abstruse Ansdrucksweise, herausfordernde, an Grössenwahn streifende Selbstüherhehung und verletzende Dialektik ihres Vertheidigers ungeniessbar gemacht, discreditirt und endlich auf ein Gehiet gezogen wurde, welches keine anständige, hesonnene Polemik mehr zuliess.

Den Schluss auch dieser Lieferung hilden Betrachtungen über die be-

merkenswerthesten Erscheinungen dieser Schlacht.

Hier wird vor Allem hervorgehohen, dass weder die allgemeine Sachlage noch die Disposition einen Schluss darauf gestattet, welche Absicht hei deren Annahme unsererseits vorschwebte. Wir haben diese Frage schon früher berührt nnd konnten leider zu keiner, von der Ansicht des Verfassers wesentlich differirenden Lösung derselhen gelangen.

Die Tiefe der österreichischen Aufstellung wird umsomehr als die irrthömliche Anwendung eines an sich richtigen Principes, und demnach als ein schwerwiegender Nachtheil bezeichnet, als sie durchaus nicht mit zweckmässiger

Gliederung der Streitkräfte verhunden war.

Wir sind der Ansicht, dass die Gliederung des Armee-Corps in vier Brigaden, statt in zwei zu selbständigem Handeln befähigte Divisionen, beigetragen hat, die richtige Verwendung namentlich der beiden Reserve-Corps zu beeinträchtigen.

Mit Recht wird das Anfgeben der, wenn auch nur hinhaltenden Ver-

theidigung der Bistritz am linken Flügel als ein Fehler hezeichnet.

Auf dem rechten Flügel werden die nachtheiligen Folgen der Nichtbesetzung der Höhen von Horienowes und Racić wenigstens mit Vortruppen, sowie des Vorgehens zweier Armee-Corps gegen den Swiep-Wald nachgewiesen. Wir sind der Ansicht, dass man auf den Besitz dieses Waldes nur dann

einen so hohen Werth legen durfte, wenn ein offensives Vorgehen gegen den Vereinigungspunkt der beiden feindlichen Armeen im Plane gelegen. Erwägt man jedoch, dass ein Vorstoss in dieser Richtung durch den Flanken-Angriff der ganz intacten zweiten Armee nothwendig aufgehalten werden musste, und dass man dabei der Gefahr ausgesetzt war, die eigene Rückzugslinie gänzlich zu verlieren, somit keine Aussicht auf einen nachhaltigen entscheidenden Erfolg boffen durfte, so gelangt man zu dem Schlusse, dass es vollkommen genügt hätte, den Feind durch Artilleriefeuer am Dehonchiren aus diesem Walde zu hindern, und dass die zu dessen Eroherung geopferten Kräfte nutzlos verschwendet wurden.

Rücksichtlich der Motive, welche das Armee-Commando abhielten, einen Theil der Reserve zur Ausfüllung der auf diese Weise entstandenen Lücke zu verwenden, werden psychologische Conjecturen aufgestellt, deren Richtigkeit natürlich dahin gestellt bleihen muss, so lange eine authentische Erklärung dafür fehlt.

Dass, wie bei dieser Gelegenheit erörtert wird, die Chancen des umfassenden Angriffs durch die weittragenden und schnellfeuernden Waffen vermehrt worden sind, wird durch den Verlanf fast aller Kämpfe der neuesten

Zeit bestätigt.

Auf die Kritik der Dispositionen und Manöver der Gegenpartei übergehend, wird ganz richtig hemerkt, dass heide nur eine natürliche nnd folgerichtige Consequenz der den Hauptmassen schon früher gegebenen Directionen waren, - eine Erscheinung, welche die meisten grösseren Schlachten der Gegenwart charakterisirt, da die Stärke der Armeen, die daraus folgende Colonnentiefe und Breite der Operationsfront verwickelte Bewegungen numittelbar vor oder während einer grossen Schlacht nur selten und im heschränkten Masse gestatten. Diese Erscheinung hat mit vollem Grunde dahin geführt, den Anmarsch zur Schlacht als das erste und eines der wichtigsten Momente derselben an bezeichnen.

Es lässt sich hier nicht verkennen, dass das eigentliche Verdienst der Heeresleitung auf dieser Seite mehr in dem ursprünglich richtigen Grundgedanken

— Strehen nach Vereinigung der getrennten Heeresmassen — als in vollkommen klarer Auffassung der Sachlage und directen Einwirkung auf den Gang des Kampfes liege, und dasse ein überwiegender Antbeil am Erfolge dem richtigund und energischen Eingreifen der einzelnen Corps und Divisionen zukomme.

Gegen die aus all' diesen Erörterungen gezogene Schlussfolgerung, dass der Verhauf dieser Schlacht wohl zur Bekräftigung der längst anerkannten taktischen Principien, nicht aber zur Aufstellung neuer Gesichtspunkte und Regein Anlass biete, lässt sich im Wesentlichen Nichts einwenden. Die Lecture des Werkes ist, wie jedes Ristowischen Werkes, jedenfalls sehr zu empfehlen.

.. J . . . . y

Sarauw, Christian von. Das russische Reich in seiner finanziellen und economischen Entwicklung seit dem Krimkriege. Nach officiellen Quellen dargestellt. Leipzig, Verlag von Bernh. Schlicke. 1873. 8. 334 S.

Der Verfasser, ein auf dem militärischen wie publicistischen Gebiete vielfach erprobter Schriftsteller, will durch diese neue Arheit das dentsche Publicum mit der vom russischen Generalstabe nnternommenen "Statistischen Beschreibung" des Zarenreiches bekannt machen. Von einer Übersetzung des Werkes mit allen seinen zahllosen Details, die zum Theile nur für Russland selhst von Interesse sein können, glauhte er jedoch absehen zu müssen und wählte daber die allerdings schwierigere Form der Bearbeitung, wobei er den Vortheil gewann, auch andere Quellen und die eigenen im Lande selbst gemachten Erfahrungen benntzen zu können. Den militärischen Tbeil des Werkes hat der Verfasser ganz ausgelassen, einmal weil er bereits ein selhständiges Buch über die russische Armee geschrieben, namentlich aber auch, weil die umfassendsten Reformen in der Organisation derselhen bevorstehen, nach deren Durchführung er ein neues Werk üher diese Armee zn schreihen gedenkt. Über die Zweckmässigkeit des also hezeichneten Verfahrens kann man anderer Ansicht sein; immerbin hahen wir es hier mit einer verdienstvollen Arheit zu thuu, welche für allgemeine Orientirung in den russischen Verhältuissen einen sehr erwünschten Beitrag liefert. Schade nur, dass der Verfasser in seinen eigenen Bemerkungen sich so wenig kritisch zu den officiellerseits gelieferten Daten verhält; derselbe leidet ehen siemlich nater dem "afflatus moscoviticus," nm mit dem bei früberem Anlasse von einem preussischen Recensenten citirten Worte dcs Generals v. Brandt zn sprechen 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hievon macht Herr v. Saranw nur in seinen jüngst durch die "Allgemeine Militär-Zeitung" veröffentlichten "Militärischen Reissekirsen aus Österreich nud Russland" eine rühmliche Ausnahme, welche militärischen Lesern zu bester Beachtung empfohlen seien.

Aus dem reichen Einhalts des Baches hehen wir als Probe einiges auf die Ferfenscucht Beutgliebe bevor, das für ein millträches Pnälitzum ein nährers Interesse gewähren mag. Die Pferdearten sind in Russland so verschieden wire die Lebensweise einem Bewohner die wichtigstes Arten aber lasses eine Aus der Typen aurückfihren, nimilieh: das Steppenpferd im Södosten, woren das donische, jeste das Steppenpferd im Södosten, woren das donische, jeste das Steppenpferd im Södosten, woren das donische jeste das Steppenpferd im Södosten, woren das donische 1826 im Verfall gerathen, das techerkossische dagegen mehr verbreitet ist und für die kukutsischen Dragoner diest; das Walterpferd den Kordens; das Ackerpferd der Hummegegend, dessen beste Sorten rasch almehmen. Im Allgemeinen ist der russische Pferdestand in Almahme, nach officiellen Daten mit 10–16 Jahren mm 900,000 Stück, was durch Vermehrung der Bevölkerung, Einschrinkung des Weidelandes und Verthenrung der Arbeitskraft wällt wird. "Inmerhin nimmt in Erops sein, und des Verhältniss der Pferdearnahl zur Bevölkerung ist noch swei his der übt all ginstägter im Ressland als in despeinjern Lüdener Europss, weiche sein bis den Steppelinger Lüdener Europss, weiche

Süssmilch, gen. Hörnig, M. v., Oberstlieutenant z. D. Die Märsche der Truppen. Eine Studie über den Mechanismus der Truppenbewegung, Leipzig 1873, bei J. J. Weber.

Eine Studie über den Mechanismus der Truppenbewegungen. Mitunter in alle abstracte Untersuchungen abschweifend, enthält das Buch doch gar manches Interessante.

Verfasser plaidirt für die Auwendung unserer Doppelreihen-Colonne auf Reisemärschen. In Betreff der Rasten meint er ganz richtig, dass man sich nicht allm ängstlich an die normale Einleitung halten solle, da die Witterung, Deckung des Wasserbedarfs, die Ricksicht ob man geübte oder ungeübte Truppen in der Colonne habe, manche Modification erforden.

In dieser Weise wird das Verhalten aller drei Waffen einer gründlichen Erörterung unterzogen.

Über die Bewegung von Train-Colonnen ist dem Buche wenig zu entnehmen.

## Karten.

Marschrouten-Karten für die Armee-Corps, respective Infanteriennd Cavallerie-Divisionen der deutschen Armeen im Kriege gegen Frankreich 1870—71. Nach amtlichen Quellen bearbeitet vom Gössel, Premier-Lieutenant im 3. oberschlesischen Infanterie-Regiment Nr. 52. 4 Blätter. Massstab: circa 1: 600,000. Preis 4 fl. 20 kr.

Veranschaulicht als Gerippkarte sämmtliche Bewegungen der deutschen Armeen während der Occapation auf französischem Gebiete — in Farbendruck.



Notis. Soeben ist bei Seidel & Sohn die 1. Lieferung des Werkes: "Grundsätze für die Verwendung der Streitkräfte zum und im diefeckte" erschienen. Der anonyme Autor wird sofort errathen General Gallina. — Eine ausführliche Besprechung des durchaus originell angelegten Werkes folgt nüchstens.

1933 G 9 229

die meisten Pferde besitzen." Dieser Reichhum an Pferden ist jedoch nur alwolnt wahr, nicht relativ, wenn man in Betracht richt, dass Rendan? Bevölkerung in Folge der räumlichen und culturlichen Verhältnisse ein viel grösseres Bedürfniss an Trausport and Arbeidnissenen sta, als z. B. Osterreich und Noredeutschlaust in Rendand in Nordeutschlaust in Rendand in Nordeutschlaust in Nordeutschlaust in Rendand in Nordeutschlaust in Nordeutschlaust in Rendand die Binnengewässer abgerechnet) 160, in Osterreich 313, in Dentschlaud 690 Pferde; dagegen amf ein Pferd in Rassland die Binnengewässer abgerechnet) 160, in Osterreich 313, in Dentschlaud 690 Pferde; dagegen amf ein Pferd in Rassland an Acketand 5-8 in Osterreich 5, in Nordeutschlaust and Labert in Nordeutschlaust in Nordeutschlaust and Schausten der Schau

## 🍪 BÜCHER-ANZEIGEN. 🗞

Soeben erschienen und durch die Redaction zu beziehen:

## Leitfaden zum Unterrichte

in der

# Feldbefestigung

für d

k. k. Militär-Bildungs-Anstalten, Cadeten-Schulen, dann Einjährig-Freiwillige bearbeitet von

#### MORIZ BRUNNER, k. k. Hanptmann im Geniestabe.

Zweite Lieferung.

14 Druckbogen, 9 Tafeln, Preis 2 fl. Preis des ganzen Werkes. 22 Bogen. 16 Tafeln in Folio. 4 fl. ö. W.

Buchhändler-Preis 5 fl.

Dasselbe ist zu Folge Verordnung des k. k. Reichs-Kriegsministeriums, Abth. 6, Nr. 3417, vom 26, November 1872 als Lehrbebelf für obige Anstalten eingeführt,

## Leitfaden zum Unterrichte

Festungskriege.

Als Lehrbehelf

h. h. Milliar-Bildungs-Inffalten, Cadeten-Schulen, dann Ginjährig Freiwillige bearbeitet von

MORIZ BRUNNER, k. k. Hauptmann im Geniestabe.

Mit 6 Tafeln.

Zweite verbesserte Auflage.

Preis bei der Redaction 1 fl. 50 kr. 5. W.

Dieses Buch ist sowohl von Seite des k. k. Reichs-Krieguminsteriums für die oben angeführten Unterrichts-Anstalten, als nach vom k. ungarichen Landes-Varbiedigungs-Ministerium für die Officiers- und Officiers-Aspiranten-Schulen der k. ungariseben Landwehr, dann vom k. k. Landes-Verbrüdigungs-Ministerium für die Prüfung num Cadeten in der k. k. Landewehr im Verordunagswege eingeführt worden. Dasselbe dient ande ung Verbergünge für die Aufnahmentführe für die k. k. Krieseschule.

Druck von R. v. Waldheim.

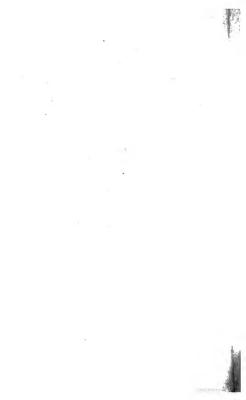



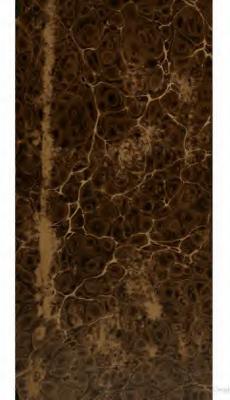